

9.0. germ. 587 7 Joun fortz







Gottlieb Wilhelm Rabener.

Geboren ben 17. September 1714 ju Bachau bei Leipzig, geftorben ale Steuerrath ju Dreeben ben 22. Marg 1771.

# gausschaß

ber

# deutschen Pumoristik.

Mit

literar-hiftorischen Ginleitungen

von

hermann Marggraff.

3meiter Band.

Leipzig. Berlag von E. Bengler. 1859.





Gebrudt bei E. Bolg in Leipzig.

# Dorwort jum zweiten Bande.

Bur Geimbeit! möchen wir em Kanfern und befein niere humorifischen Sansschates ober Schabbanfes beim Beginn biefes zweiten Banbes zurusen; mögen sie sich beunschen je gut befommen sassen als ibnen bossentie ber Etalen bei Er Bein, ben ber Mensch in froher Stunde genieft, im seine heiter Stimmung zu erhöben, nut in untbleser und trüber Innte, mu feine Muthlosigieti und seine Sorgen und Grillen zu verschenden. Es gibt tein besteres Stimmungsamter gegen bei Möcken- und besepenstiche bes Schidfale, tein wirtsamteres Lebenverlängerungs- und Bergüngungsmittel als ben humer. Er ist es, ber Freiheit und Wickischeit prebigt, ohne bag man ihn zu so und be viel lahren Schinnsgearrest verurtheisen taun; er ist ber Gleichmacher aller Stände, benn er lehrt und, bag, wie schon Bischart sagt, "Seber eine Aber vom Varren hat, in Betwei senina stultition feden."

Die Beilfraft bee Sumore bat icon Weber, ber Berfaffer bee "Demofritos" anerfannt, wenn er fagt: "Lachen fiartt burch feine beilfamen Bewegungen bie Lebenofraft, vorzuglich bie Bertzenge ber Berbauung und ift bas befte Deffert, bas une manche Beisbeit bes Sausarites gludlich erfpart, ber mit Beiterfeit gewiß nicht ausrichtet, ale mit ber Burfte, womit er etwa bie Guffeblen ber Rranfen fibelt, ftatt bee 3merchielle, mas mir, nebenbei gefagt, fo greb gu fein fcbeint ale bie alten Sofnarrenfpaße. Die Gewohnheit ter Alten, burch Leberreime und Rarren bas Lachen bei Tifche gu erregen, mar auf richtige medicinifche Grunbfate gebaut. Go gibt ee Beifpiele in ber mebicinifden Belt, baf burd Laden ichmere Entbinbungen erleichtert, Lungen- und Lebergeschwure geöffnet und Sterbenbe wieber ine Leben gebracht murben." Es ift befannt, bag, ale Bleim bem in einem Duell verwundeten Dichter Aleift fein Liebden: "Tot, fanuft bu' bich auch verlieben?" porlae, Rleift barüber fo laut auflachte, bag ibm eine Aber fprang und ber Arat erflarte, bie größte Wefabr fei baburch befeitigt, ber befürchtete Brant werbe nun nicht eintreten. Begen bie Rolgen forverlicher Bunben und Berlegungen mochte nun biefes Mittel fich freilich nicht immer fo wirtfam zeigen ale in biefem Sall, um fo ficherer bewirft es aber bie Beilung aller Beiftes- und Bergensmunden, und batte Bertber luftige Bucher ftatt ben Offian und anbre trubfinnigen Schriften gelefen, fo murbe er fich bunbertmal bebacht baben, ebe er bie Biftole lub, mit ber er feinem Leben ein Enbe machte. Rehmen wir an, baf Berther ein Stud von Goethe ift, fo burfen wir auch annehmen, baf Goethe felbit bamale mit bem Gebanten umging, fich megen ber nieblichen Charlotte Buff tobtaufdiegen. Gein ibm angeborner Sumor balf ibm aber über biefen ichmargen Bebanten binmeg, und ale er fpater fein bochbetagtes lottchen ale Sofrathin Raftner und ale Mutter vieler Rinber mit icon madelnbem Ropfe, mit bem fie aber boch noch ein wenig zu coquettiren verfuchte, wieberfab, mag er bem Gott bee Sumore berglich gebanft baben, bag er ibm bie Rraft verlieb, fich fo bofer Bebanten ju entichlagen. Darum nehme Beber, ber an ben Rolgen ungludlicher Liebe leibet, unfern Sansichat jur Sant, um feine Gelbitmorbegebanten wenigftene fo lange aufguichieben, bis er ibn ausgelefen bat. Giderlich werben ibm feine felbftmorberifden Gebanten mabrent ber Lecture vergeben; er wird nicht mehr baran benten, fich um eine jener vielen blonben Gretchen, Clarden und lotteben, bon benen es in Deutschland wimmelt, tobtaufdiefen, und wenn er es bann boch noch thut, fo geschieht es wenigstens im Spage und nicht im Ernfte.

Das neueste und giverlässigfte Zeugniß für biese heiftraft hat bem humer ber Seessorger ber Kranken in ber wiener Irrenanstalt, Bruns Schon, ausgestellt, indem er in der Borrede zu seinen "Humoristigen, ausgestellt, indem er in der Borrede zu seinen "Humoristigen Pillen" (Wien, 1856—1857) bemerkt: das Lachen, die Heitschlich Pillen" (Wien, 1856—1857) bemerkt: das Lachen, die Heitschlich Pillen" (Wien, 1856—1857) bemerkt: das Lachen, die Heitschlich Pillen und bestellt, die mit bestellt das die Krantseiten ab, mache zur Erfällung seiner Bernispssischen Bestellt und Seele. Er fährt dann fort: "Unlängst habe ich mit einer humoristischen Beied von Dr. Beith bei einem tief melancholischen Patienten einen phychatrischen Bersuch gemacht, der überraschen gute Wirtung bervorbrachte; der Valient mußte berzlich sachen, was er schon lange ber nicht that.

bak er feine Grille aufgab (er bilbete fich ein, verbaumt ju fein). Er ift bereite gebeilt entlaffen." Sieran fnupft ber madre tatholifche Beiftliche bie Dabnung: "Ber bumoriftifch fdreiben fann, ber thue ce, er nutt bamit mehr ale er abnt. Bir in unferer Anftalt fonnen bei vielen Reconvalescenten gar feine andere Lecture gebrauchen ale beitere, bie, wie bas verfifche Infectenpulver, gemiffe anbangliche Gafte, bie fcmargen Grillen bee Trubfinne vertreibt. Ob aber in ber Belt branken nicht weit mehr Rarren berumlaufen, ale bei une, bie mit ibren firen 3been fich felbit und andere qualen, moge ber geneigte Lefer enticeiben; immerbin murbe eine Apothete, wo man bumoriftifche Billen zu taufen befommt, nicht icaben," mobei wir bemerten, bak es nach ber Berficherung ber "Blatter fur literarifche Unterhaltung," in Leipzig eine folche Apothele gibt: es ift bies bie Berlageanftalt. aus ber auch biefer "Bausichat fur Sumoriftit" bervorgegangen ift. 3m Uebrigen mogen fich alle beutschen Rranten- und Irrenanstalten Deutschlands bie Borte Bruno Coon's ju Bergen nehmen und moglichft balb ibren Rranten bie Debicin verschreiben, bie in unferm Sausichat enthalten ift. Thun fie es nicht, fo haben fie es fich felbft augufdreiben, wenn ibre Rranten nicht genesen und ibre 3rren nicht ju Berftanbe fommen.

Es ift bier auch an bae Ractum ju erinnern, bak, ale bie banifche Ronigin Mathilbe, bie ungludliche Freundin bee noch ungludlichern Struenfee, in ibrer Berbannung au Celle in ben tiefften Trubfinn verfiel und nichte fie bavon beilen tonnte, ibre Umgebungen auf ben Bebanten gerietben, fie burch bie Mufffibrung ber ibr noch von Rovenbagen ber mobibefannten Bolberg'ichen Romobieen aufgubeitern. Mis fein Argt mehr helfen tonnte, mußte man ju einem Romobienfchreiber feine Buflucht nehmen. Go ergablt Robert Brut in feinem intereffanten Berte über Solberg. Gerner wird von einem ibaniichen Ronig berichtet, ber niemale ju lachen vermechte und boch gern einmal gelacht batte. Aber feine gravitätifden Umgebungen brachten feinen Bis auf, über ben ber Ronig im Stanbe gemefen mare gu lachen. Da richtete man eine Angabl Gerfel ab. ein Concert ju geben, und wenn eine berfelben fich weigerte, in bas Concert mit einzuftimmen, fo fniff man es in ben Schmang. Ueber biefes obne 3meifel febr barmonifche Concert lachte ber Ronig fo, bak er von feinem Trubfinn bergeftellt murbe. Das war nun freilich ein febr braftifches Mittel, welches aber boch burch feine Birfung beweift, bag bas Lachen febr gefund ift, für alle Stanbe und felbit fur Ronige. Die Belt wurde in beitererm Sinne regiert werben, wenn alle Regierenben gugleich auch Sumoriften maren, wie ber Coeur-Ronig von Ropifc, und bie Diplomaten murben mit ber Schlichtung internationaler Streitigfeiten viel beffer ju Stanbe tommen, wenn fie mehr Talent gur tomifchen Auffaffung aller Berbaltniffe befägen. Dan bente fich alle Buriften in Sumoriften berwandelt - wie ichnell murben ba alle Proceffe abgewickelt fein! Aber leiber ift ber Sumoriftit in ben Banbetten fein Baragraph und auf unfern Universitäten tein Ratheber eingeraumt. Dagegen fcheint bie humoriftit in ber aratlichen Biffenichaft mehr und mehr Blat gu greifen. Beweis bafur ift bie im borigen Jahre ericbienene eben fo luftige ale lebrreiche Schrift bon Dr. Ratenberger "Das illuftrirte Buhnerange. Gin Lebr-, Troft- und Beilbuchlein fur bas bintenbe 3abrhunbert" (mit 18 Solgiduitten). Bir empfehlen biefe bortreffliche Schrift allen bintenben wie nichthinkenben Deutschen, Allen, bie an Buhneraugen leiben und bie nicht barau leiben, jeuen, bamit fie miffen, wie fie fich von biefem "Culturteufel" befreien, biefen, bamit fie miffen, wie fie fich por ibm buten und ichuten tonnen,

Dan betrachte bas gange Gebaube ber beutschen Sumoriftit, und mithin auch biefen Sausichat, ale eine große ganbesapothete, worin eine Menge von Apothefern mit ber Berfertigung bon Billen und Debifamenten gur Bieberherftellung ber geftorten geiftigen Gefundheit beichäftigt fint. Bir baben in ber bem erften Banbe vorgebrudten literar-hiftorifden Ginleitung folder humoriftifden Apothefer nabe gegen 300 mit ihren Namen angeführt, und man wird uns jugeben, baß bies eine recht aufebnliche Menge ift. Bei allem barauf vermanbten Bleiß haben wir jeboch noch immer eine Ungabl folder launigen Debifamentenverfertiger vergeffen, und es ift bies fein Bunber und verbient Rachficht, wenn man ermagt, bag es feine felbitftanbige Arbeit biefer Art gab, bie uns bei ber Ansarbeitung ber literarbiftorifchen Ginleitung als Borlage batte bienen tonnen. Bergeffen baben wir g. B. aus altefter Beit bie Schmante bee Pfaffen Umie, ber ein Borganger bes Till Gulenfpiegel mar, und bas alte Buchlein Salomon und Morolf, bas in Rarl Simrod einen mobernen Bearbeiter gefunden bat; aus bem Mufang bes 16. Jahrhundert Pamphilus Gengenbach, beffen Berte, worunter "Der Rollbart", "Die Goudmat", "Bractica", "Die Novella" u. f. w., Rarl Goebete im Jahre 1856 beransgab; ans fpaterer Beit ben als Anctionator 1712 gu Salle verftorbenen Dagifter Johann Gottfried Beibler, welcher befonbers Satiren gegen und über bie Beiftlichfeit verfaßte, 3. B. "Das verbedte und entbedte Carneval", "Neue Prieftertafeln, b. i. ein Genbidreiben von Jammer, Glent, Roth und Qual ber armen Dorfpfarrer" u. f. w. ; Sunold (Menantes) Berfaffer ber "Liebenswürdigen Abalia" (1703) und andrer fatirifder .. jum Theil galanter und ichlupfriger Romane; Chriftian Friedrich Benrici genannt Bicanber (1700-1764); ben Luftfpielbichter und Romanichriftsteller Johann Friedrich Bunger; ben Berfaffer bes "Siegfried von Lindenberg", Bobann Gottwerth Diuller: 3. F. Raticto, Berfaffer bee beroifc tomifden Gebichte "Meldier Striegel" (1799), worin ber Revolutionstanutel, ber Sansenlottismus, Bacobinismus u. f. w. perfifflirt werben; ben befannten Romanfabritanten Cramer, Berfaffer bes "Grasmus Schleicher"; Friedrich Chriftian Lautbarb, Berfaffer von "Fram Bolfftein ober bie Befdichte eines bummen Teufele" (Leipzig 1799) und ber "Unmalen ber Univerfitat Schilba"; Th: S. Friedrich (geb. 1776 ju Ronigoberg), Berfaffer ber "Satirifden Relbauge" ic. , ber eine Musnabme von faft allen humoriften und Satiritern baburch machte, bag er fich in febr unbumoriftiicher Beife felbft entleibte; ane noch neuerer und neuefter Beit, ben Berfaffer ber befannten "Sammelburger Reifen", Rarl Beinrich Ritter von Lang; Dr. Carl Diller and Altbabern, welcher in conifcher Manier bichtete, auch bas noch befannte Sandwerteburichenlieb "Bruber Straubinger" verfaßte; Anton von Bucher, geiftlicher Rath in Dunden, (1746-1817); Ludwig Aurbacher (1784-1817), Berfaffer bee "Boltebuchlein", ber "Beichichte bes Spiegelichwaben" u. f. w.; 3of. Mope Bleich, in Bien 1832, Berfaffer ber tomifchen Briefe bee Sans Jorgel von Smubolbefirchen; ben Acithetifer ber Rochfunft, &. von Rumobr, ale Berfaffer bee tomifchen Belbengebichte in feche Befangen : "Apnatopetomachie" (ber Sunbe-Buchjenftreit); Gr. Lennig in Daing, Bolte- und Raturbichter im Donnersberger Dialett; Feobor Behl als Berfaffer von Luftfpielen und launigen Schriften und Bebichten; enblich Friedrich Gerftader ale Berfaffer von "Dablbuber's Reifcabenteuern". Bir ermabnen übrigens, bag wir biefe Unterlaffungofunben gum großen Theil im Berlaufe bes Berte bereits wieber gut gemacht baben, inbem von mehreren ber Benannten im 1. Banbe Proben und biographifche

Rotigen mitgetheilt fint, fo von Rarl Beinrich Ritter von Lang (G. 240); bon Johann Friedrich Junger (G. 381); von Johann Gottwerth Müller (S. 389); bon F. Gerftader (S. 260); bon Feobor Wehl (S. 426). Bon Bamphilus Gengenbach und einigen anbern ber bier Benannten follen in ben folgenben Lieferungen bes 2. Banbes characteriftische Proben mitgetheilt werben. In Betreff Schiller's wollen wir noch ale eine Curiofitat nachtragen, bag biefer große und meift fo ernste Dichter in Bauernbach ein erft in neuester Beit, irren wir nicht von E. Boas aufgefundenes rein tomifches Gebicht verfaßte unter bem Titel: "Bunberfame Siftorie bes berühmten Relbanges. ale welchen Sugo Sanberib, Ronig bon Affbrien, ine Canb Buba unternehmen wollte, aber mit langer Rafe abgieben mußte. Aus einer alten Chronica gezogen und in ichnadifche Reimlein gebracht bon Simon Rrebsauge, Baccalaur." Es ift ein Spottgebicht auf bie bei Bergoge Georg bon Meiningen Erfrantung bom toburger Bofe getroffenen Unftalten gur militarifden Befitergreifung Deiningene und von Bergog Georg felbft veranlagt.

Schließlich tonnen wir nicht umbin, ben vielen Beitungen und Bournalen, welche unfern "Sausichat" bem Bublitum aufe angelegentlichfte empfoblen und ibn in einer fur une nur erfreulichen und ichmeidelhaften Beife besprochen haben, hiermit unfern Dant abanftatten und unferm Berte bie freundlichen Borte mit auf ben Beg ju geben, mit welchen bie "Erheiterungen" (1858, 23. Beft) es begruft baben: "Aus bollfter Ueberzeugung tonnen wir biefes Wert nicht nur ale einen mabren Sausichat ber reichften und anmuthenbsten Unterhaltung für jeben Gebilbeten, ale Begengift gegen Schwermuth und Trubfinn und Spochonbrie empfehlen, fonbern feben barin auch eine unentbehrliche Ergangung aller jeuer literar-biftorifchen Anthologieen, Duftersammlungen, Broben beutscher Dichtung u. f. w. bon Bijcon, Badernagel, Schwab, Goebede, Rury und Dugenben anberen Sanimlungen - ein Buch, aus welchem une erft recht bie gange herrlichteit und ber unericopfliche mannigfaltigfte Reichthum beutiden Beiftes ftrablenb entgegentritt."

Bermann Marggraff.



## Hans Sache.

(G. Ginleitung I. Bt.).

Das bitter, fuß chelich Ceben.

Eine abende fpat ale ich gieng auf, Stillfdweigent, fcleichent wie ein Daug, Der allerliebften für bie Thur, Mis ich tam an ben Dard berfür, Dit groffer fantafen gebicht, In bem mit eim verborgen liecht Dein alter Deifter mir befam, Gruft mich, ont neunet mich nit Ram : Bo nauf fo fpat, me miltu bin? Dir maren aber all mein finn In Lieb vermidelt bub verbunten, Go gar verblent onb übermunben, Daf ich ftill fdweig ond in nit fennt. Dit worten er mich bag anrenut, Bo ich bin wolt, hielt mich beum Rod, 3d jug mich von ihm wie ein fted. Ale er mich nit wolt laffen gebn, Sprach ich: Denfter ich tan nit ftebn, 3d muß noch beint ein Weib nemen. Er fprach: bef enlene thu bich ichemen, Rimb Leut bargu, barr big auff morgen. 36 fprach: Es muß gidebn verborgen, Bir borffen feiner Leut bargu. Er fprach: Go bleib boch beint mit rhu. 3d fprach: Rein, fie bat nachten jeben, Bas beint nit gicheh foll nimmer gicheben. Er fprach: Enl nicht, fcam eben auff, Es ift ein leichnam langer tauff, Dein leben lang verbunden fein, Ru fibnmal tompt ein rem barein. 36 fprach: Bie funbt mich bas geremen, Mil Augenblid thete mich erfremen,

Darinn ich fie nur feben foll. Ach wie wirbt mir bann fein fo wol, Benn ich allgent ben ibr foll fein. Er fprach: D traut Gefelle mein, Es ift nit lauter Rachlin effen, Frag ein ber ju Baug ift gefeffen, Ein zweintig ober brebffig 3ar, Der wirbt bir fagen wol fürmar, Bie offt er bett gewünscht und wolte. Gein Beib ein Bolff fein, luff ju bolt, Dag er mit ehren ihr abtehm. Das machet mire nit wibergem, Bas gebn mich bofe Beiber an. Sprach ich: Beil ich erwelet ban Ein Detlin bolbfelig in ehrn, Die mich will trewlich belffen nehrn, Bill mir fein onterthan ond willig. Er fprach: 3a bas verheift fie billig. Ber meinft ber famere Bier auffchreb? 3ch fprach: 3ch weiß gewiß barben, Daf fie mir bleibt freundlich ond trem, Dbn wiberwillen onb nadrem, Bnb marlich belt mas fie perbeift. Er fprach ju mir: Gefell bu weift, Das alle Beiber tragen lepber Ein furgen muth bnb lange flebber. 36 fprach: Bett iche, ich wolt nit forgen, All mein tramren wurd mir verborgen, 3d weiß es fünd mich nicht gerewen, Mu augenblid thete mich erfremen. Er fprach: Gie murb bir Ruchlein tochen, 3a erftlich in ber flitter wochen, Bernach wirbft bus anberft erfahrn, Rühm mire etwan nach geben 3arn, Bift bu auff lauter Rofen gangen, Rein famere nie von jhr empfangen, Co bift bu je ber erfte Dann. 3ch fprach: Dein Deifter Sans fagt an, Sabt ibr nit auch ein Bobermeib. Mugerwehlet für emeren Leib, Die euch fein arge noch famere thut, Conber nur alles fuß onb gut, Bie fund euch benn nur bag gefein? Er fprach: Bor tramt Gefelle mein,

Gott fen gelobet ont geehrt, Der mir ein fromb Beib bat befchert, Dit ber ich zwen und zweintig 3ar Behauft hab, Gott geb lenger gmar, Biewol fich in mein Chling leben, Bat fuß ond famere offt begeben, Taglich gemifcht von fremb und lenb, Best auff benn ab ohn unberichenb, Gie hat mir nit ftete tochet Fengen, Bill ichwands weiß bie ein theil anzeigen: Mein Fram ift mein Barabeif themer, Darben mein tagliches Fegfewer, Gie ift ein himmel meiner Geel, Sie ift auch offt mein Bein vnb Bell, Gie ift mein Engel außerforn, Bnb ift offt mein Fegteuffel worn. Gie ift mein munichelrut ond fegen, 3ft offt mein ichamer und platregen, Sie ift mein Dan und Rofenhag, 3ft offt mein blit onb bonnerichlag, Dein Fram ift offt mein fcimpff und fchert, Ift offt mein jammer, angft and fcmert, Sie ift mein wunn ond augenwend, 3ft offt mein tramern und bergenlenb, Dein Fram ift mein frenheit onb mabl, 3ft offt mein gfengfuug vnb notftal, Sie ift mein hoffnung ond mein troft, 3ft offt mein zwepfel, bis und froft, Mein Fram ift mein gier ond wolluft, 3ft offt mein gram und fuppenmuft, Gie ift offt mein Ronigflicher Gal, 3ft offt mein Rrandbeit und Spital. Mein Fram bie bilfft mich trewlich nehrn, Thut mir auch offt bas mein vergeben, Dein Fram bie ift mein ichilb onb ichus, 3ft offt mein frevel, poch und trus. Gie ift mein fried und einigfeit. Bnb mein taglicher Bebenftreit, Gie ift mein Fürfprech und erlebiger, 3ft offt mein antlager und Brebiger, Mein Fram ift mein getrewer Freund, Much offt worben mein gröfter Geinb, Mein Fram ift offt mietfam ond gutig, Sie ift auch offt gornig ond mutig,

1 \*

Sie ift mein Tugent und mein Lafter, Gie ift mein wund vnb auch mein pflafter, Gie ift meine Berben auffenthalt, Bnb machet mich boch gram vub alt, Alfo in fumma fummarum, Mein Beib ift erbar, trem, ond frumb, Doch nit eines finnes alle ftunb. Sieben gebend, bnb merd ben grund, Bie ein Jung Mann benn tommet auf, Der mit eim bofen Beib belt Sauf, Bntrem, bubifch und vertrogen, Berfoffen, gefdwetig bnb verlogen, Den bundt er fit icon in ber Bell. Deg icham bich bag umb lieber Gfell, Beiber grabten nicht allmal mol, Much ftedt bie Eh beschwerung vol, Derhalb ber fach noch bag nachtracht, Bnb fclaff barüber bije nacht.

#### Shwana,

Der Muller mit bem Stubenten.

Ein Milner fag im Baper gand Muff einer Dubl bie fconmubl gnaubt, Bolhabend, ber bett einen Gun, Eine guten Ingeniums nun, Den lief er in bie Coule gabn, Der namb bie lehr begirig an, Begriff balb bie Burilia Run mar ein alter Bfarrer ba 3m nechften Dorff, fein Better mas, Derfelbig rieth bem Müller, bas Er fein Son webter ließ ftubiern, Er bett ein gut finnreiches Birn, Docht wol erreichen ber Runften ftul, Golt ichiden ibn auff bie Bodidul. Der gut Mulner gefolget bat, Schidt fein Con bin gen Ingolftatt, Allba er benn ftubieren mar, Bnb ichidt taglich jum Batter bar Bmb Gelt, ju tauffen big onb bas, Bnb omb Bucher on unterlag,

Der er vil afammen bringen thet. In Buris er ftubieret bett. Bolt ein Doctor ber Rechten wern. Deg aufgebene thet fich beichwern Den Dilner im Beutl ichmirten mar. Als bas bett gewehrt auff bren 3ar. Ließ er beimforbern feinen Gun, Bud wolt ein mal erforiden thun, Bas er bie gent ftubieret bett, Bie er fein Gelt anlegen thet. Bnb ale ber Con beim fam, barnach Der Batter ju bem Gone fprach: Bil Gelte bab ich auff bich gewendt, Beng mir mo beine Bucher fenbt. Der Stubent trug ein Buch ihm bar, Das ber Cober genennet mar, Mitten barinn bie fdrifft mar grob, Doch fleine ichrifft barumb pub brob. Mle ber Mülner bas Buch aufithet, Cab baß es zweierlen Cdrifft bett, Da bett er greg wunter barob, Cagt wie bag big Buch flein und grob Befdriben ift, ju feinem Con. Der fprach: Batter fo thu verftebn, Die grob fdrifft ift ber Terte blok. Die flein ichrifft berumb ift bie Glok. Der Muluer fprach jum Cone fein : Son, bu weift ich tan fein Latein, Beif nicht mas Text ift ober Glog, Cag mire beutich, fo verfteb iche blog. Er fprach: ber Text ift bie Babrbeit, Bie bas baben por langer geit Die alten Renfer geftellet mol, Berecht und aller Benftheit vol, 3bre Ctatuten und Befet. Rach bem man im Gericht gu let Coll prtbeilen nach Gerechtigfeit, Bub barnach aber mit ber geit Baben bie Glebrten brüber gidrieben, Bie jegtlichen fein Beift bat trieben, Bie man bie Babrheit foll verftebn, Bnb mit bem Rechten foll ombgebn, Doch einer anberft benn ber anber, Rechten offt ben rechten mege allfanber,

Dit ihren Commenten lang und groß, Scham Bater, baf nennt man bie Glog. Der Muller ichwieg boch ju bem allen, Biewol es ibm thet fehr miffallen, Bnb fprach: mein Gon merd mas ich fag, Best wirft bu effen gu Mittag Dit bem Bfarrer bem Bettern bein, Der wird benn mit bir in Latein Reben, ond freundlich converfiern, Merden wie bu baft thun ftubiern, Bnb anglegt haft Gelt ond Die Beit, Dir ond auch bir ju nutbarteit Der Stubent bin jum Bfarrer tratt, Der gute Muller an ber ftatt Ramb bas recht Buch herfürher, bas Ab Marginem glofieret mas, Abzeichnete mit ber Rotelfdnur, Bnb mit ber Zimmerparten pur Bamt berab vberall bie Blok. Lieft nur bleiben ben Texte blog Schnur eben berumbber gant glat. Mis ber Stubent tam miber fpat. Da flindert die Glok vmb vug vmb Berftremt in ber Dul berumb. Mis ber Stubent bie Glof erfac, Beidamt bas bhamen Bud barnad, Erichrad er, fprach: o Batter mein, Mch weh, meh, mas fol nur bas fein? Das bu mir, weil ich mar au Baft, Mein beftes Buch verberbet baft? Der Duller fprach: fein meut, betracht, 36 bab bas Buch erft gut gemacht, Das ich gehamen hab barvon Bil Lugen vnb Opinion, Die baftu noch bie Barbeit gant, Darmit fo mart nun beiner ichant. Der Stubent fprach: Die Rahrung mein Bird bon ber Barbeit ichmal vno flein, Benn ich auch nit fund Lift ond Rend, Muffgug, Mufgug, Fürmurff, Gintlend, Darmit ein boje fach ju fcmuden, Die Gegenparthen ju verbruden, Bub wo ich nichts weiß ju gewinnen, Das ich boch mog verleugrung finnen,

Darmit ich benn meiner Barthen In bem Rechten bebulfflich feb. Batter, fcam bas ift bie beft Runft, Die ine Baug tregt Brob, gelt vnb gunft, Das lang nicht bie folecht worbeit thet. Der DRiller gleich in goren rebt: Gold funft achten wir Dorffleut nicht, Befigen bod pnfer Gericht Bnter bem Simmel bei ber Linben. Dfft furger geit ein Brtheil finben Rach ber maren Gerechtigfeit, Darmit ibr ombgeht lange geit, Sucht barinn ewern gwin ond nut. Balt ber Grechtigfeit wenig font, Go feit marhafftig ihr Buriften In Statten nicht vaft gute Chriften, Bil fein Bfennig mehr auff bich menben Dein Con, nehr bich mit beinen benben, Bnb arbeit wie ich thet vor Jarn, Bnb lag bein Burifteren fabrn. Das bir nicht enblich barang mache Deiner Geel fcat, fo fpricht Bane Cache. Anno Galutie 1559.

# Jobst Sadmann.

Am 8. Tage Aprilie.

(G. Ginleitung I. Bb.).

Schluf der Ceichenrede auf den Kufter Wichmann. (G. I. 8b. G. 131).

Wat be (Bidmann) vor Coleraturen malen funne, davon simt ip alle Tügen. As et na Unversteiten toog, da satt be in Tertia, wo be vor een tamili gundament in Latyn leggt bet, wo jue Linner ben Paugen von spoitet heft. Denn se babbe immer welle, be be berliften Gentengen um Spriche unpfoggen wolfen, to'm Erenpel:

Surge, puer, mane früh! Quando bubuleus treibt bie Rüh; Quando subuleus treibt bie Schwein, Sollit bu fcon in schola fein!

Da leerben be Inngens be vocabala met Spelen, un eene schöne Ermahnung daby. Dat hebbe et sit oft bi spinem Laven noch seggt: Byb un spb is faun Schulmester uppem Lanbe nich, as Wichel Wichmann. Wenn be be Preddigt in ber Kerte hertas, so wußte be to rechter Tyb fone Stimme to erheven, as eene Bofaune, un to rechter Tyb leit be fe metber fallen. Det ber Collecte bet be fon Dage teenen Bubel matet, as anderemo faten fcubt. Det worbe nulit noch vertellt, bat to Ifenhagen im Luneburgifden, wo bat abelitte Jungfernflofter ie, am erften Bunachtebage, ba twei Brebbigten bolen weret, be Baftor up ben Rebbel. wo be be Befange upfdrift, bee Ramibbage fettet: Die Collecte bleibt, wie fie biefen Morgen gemefen ift. Bat gefcubt? Me be Brebiger por ben Altar tret un finget: Ein Rinb ift une geboren; Alleluja! fo antwoorbet be bumme Duvel: Die Collecte bleibt, wie fie biefen Dorgen gemefen ift; Alleluja! Bat mebn-ib? wenn bier be Chaulmefter fo en bummen Streich mafebe, et love \*), in leipen \*\*) stante pe na Sannover un verflagben ben Baftor met famt bem Schaulmefter vor bem Consistorio. 3a, jo geht'e. Un= bant ift ber Belt lobn. Dat fae oot be Suppernbent, as et bur by jut infoirt worde : "Efelearbeit und Bufeten= (Beifige-) Futter murren in met wol geven." Et fann met twarft eben groot nich besweren, bat in met wat enttogen beft, averft bat wetet in boch oot wol, bat be Barre fo inbraglif nich is, as fe utropen marb, infonberbeit, menn man ein Baufden lieber Rinder bat, wie ich habe. Beele Smbne matet ben Drant bunne! Rarften Daffteen babbe et twar gut im Ginne; be bebbe et met gern afbifputeert, bat et nich fo veel Swone in be Daft fchiden funne as et mulle. Averft, mo ging et obme? Bas be nich in eener Stilnne lebenbig un bot? Wo be gefahren is, bat mag be weten; et will ohne nich richten, averft bat mas boch marlmurbig, bat et eben mofte frant mefen, as be folbe begraven weren, un ohme alfo teene Eptenrebe funne geholen weren, as funft Bofe un Gebruut is, tomal by fo en Pringipalburen, as be mas. Da ging et obme as bem Ronnig 30= jatim: "Dan wird ibm nicht flagen: Ich, Bruber! ad, Schwefter! Dan wird ibm nicht flagen: Ich, Berr! ad, Ebler! Er foll mie ein Efel begraben merben." Et leit ohne mal to my ropen, as he be Buten anfung, un flaug ohme be Bibel up, wo ba fteit: "Du follft ben Dofen, ber ba brifdt, nicht bas Maul verbinden!" 5. Buch Dofis am 25. Rapittel. Se wolbe my ba twarft veel Inwendung maten, aver et fae ohme buchtig Befcheib nach ber Ermahnug Galomo's: Antworte ben Rarren, baß er fich nicht weife bunte!"

Met unsem seigen Schaulmester hatbe he et noch stimmer von. Et is von undentlichen Tyden Gebrunt wefen, dat de Buren nich alleen bem Kastor, sindern oot dem Schaulmester eene gewisse Tal Gyer un eene brade, grote Bost alle Jaar greet. Da wulde busse konten Dastiten bedaupten, dem Schaulmester dat to geven, wore teene Schulbeitet, sinbern eene Gutheit, un be möste alle Jahre etlisse Weten vörher brüm

<sup>\*)</sup> glaube. \*\*) 36r liefet.

aufpreten. De fraug met um Raab. Et fae, be fcolle bat nich baun, bat Confiftorium wolbe obme icon buftaan. Bat gefcab? Rarften Datfteen matebe bat gange Dorp rabbeltopich, un as be Chaulmefter fone Eber afhalen wolbe, ba babbe'r eene Ule faten \*). Be mofte alut een Demorial an't Confiftorium overgeven, averft be Buren ftaten fet achter ben Ammann : buffe mas met tamale oof eben upfettig, bat be Gafe up be lange Bant tam.

Et vergete et mon Dage nich; et mas uppen Gonnbag Latare bes Abende, as et mone lefte Bobe Tabat imofebe un monen Stummel even meglegen, und mit meiner lieben Sausebre gu Bette geben mollte, ba mort een Beidricht im Buufe: "be Schaulmefter un Rarften Daffteen wullen eenander im Rroge umbringen." Et fmeet glot monen Briefterred over, bamet fe meer Refpect por met bebben, un ging fo, as et mas, im Boftroof met ber Dinge un up Tuffeln na bem Rroge, babbe aber eenen babon unterweges in Drede fteden laten, mpl et fart gereanet babbe.

28 ef babenn tam, babben fe eenander noch in Baren un maren fo vergrellt up eenander, bat fe min gar nich gewar worben, un babben fet oof be Dgen fo bid flagen, bat fe nich bernter feen funnen. Dat ging : lique unnen, lique boven! ball beboolbe be Chaulmefter, ball Rarften Detfteen be Dberhand. Et fach bat fo en Bollen an; endlich fae ef; Pax vobiscum. Averft fe muften vor Dullbeit nich, bat ef et mas, bet bat ef enblif fae: Schalom lecha. Me te Chaulmefter bat Bebraifche borbe, fo tunn be endlif mol benten, bat et feener andere, as be Berr Baftor fun funne, un leit glite los. Et mufte mol, wer be meifte Edulb habbe, barum fae et: Dichel Bidmann! morover bab be grove Dije met ju anfungen? bat is ohne Twhvel over be Eper bertamen! "3a, Berr Bevatber! fae be, (et bin Babber to funen olbeften Gone) Rarften Datfteen feggt un flotet: fe bebbet met be Eper affneben un fo more et vormaar en elennen Rerel!" Dat foolt fe mol bloven laten, fae et, Bichmann! ba will et icon en Stiffen bo ftefen; gaat na huus un lat jue Fru jut bat Blood afmafchen, averft bet baneboitenen (banebuchenen) Runte will et up ben Gonnbag be Brebbigt lefen! Be freeg et oot, as in alle metet; habbe et bether (bieber) ben Ctab Canfte bruutet, fo bruutte et nu ten Ctab Webe und mol't nich annere fon funne, fo beet ef in eene barbe Rott (Rug), ging benn to'm Ammann, un verbroog met met obme; ba worben nich alleen bem Baftoren, funbern oof bem Schaulmefter fine Eber fo fafte mafet, bat fe feener webber antaften merb.

Unberbeffen will et nich bavor fweren, bat buffe Cate bem feligen Danne nich een Ragel to fpnem Gart wefen is. Denn wennn obme fo mat begegnebe, fo fae be nich veel, aver be fratt et in fet; un bat is veel icabliffer, as wenn et eener bernt bullern fann, wie mir Gott

<sup>\*)</sup> ba batte bort eine Eule gefeffen, b. b. ..es gab nichte."

bie Gnabe gegeben hat, dafür ich ihm nicht genug banten tann; benn fonst läge ich längst auf bem Rüden, bei ber vielen Gorge, die ich meiner Gemeinde wegen habe.

Run fo fchafe fanft in beinem Grabe, bu getreuer Sitte ber Limmerfchen Lammer! rube aus von ben bielen Beidwertichfeiten, Die bu hier auf Diefer bofen Belt von Alten und Jungen ausgestanben hast. Goltten auch gleich anbere fo unbantbar fein, und die bie Boftigaten, Die biefer Gemeinbe erwiefen haft, nicht erkennen, fo trofte bich damit, daß ich bein Derhitte, ber es boch wohl am besten verstehen muß, das Zeugnig ablege:

Dichel Bidmann ift nadft bem Baftor ber nutlichfte

Mann im gangen Dorfe gemefen.

# Friedrich von Logan.

Ein Englandifder Gebrauch.

Niemand barff auß Engelland was von Reichthum mitte nehmen ; Riemand barff auß Deutschland fich, was er will zu rauben ichamen.

#### Dankbarkeit gegen die Schweden.

Bas werben boch um ihren Krieg, für Dant, die Schweben haben? Bir wantschen, daß Gott ihnen gibt, so viel als fie bus gaben.

#### Die blühende deutsche Sprache.

Deutschen find so alte Leute, Lernen boch erft reben heute; Bann fie lernen boch auch wolten, Bie recht Deutsch fie handeln solten.

#### Granbofifche Sprache.

WEr nicht frantofiich tann, 3ft fein gerühmter Mann; Drum muffen wir verbanmen, Bon benen wir entstammen, Ben benen hert, und Mund Alleine Deutsch gefunt.

#### Die bentiche Sprache.

Deutsche muben fich jett bod, Deutsch zu reben fein vnb rein; Ber von Berben rebet Deutsch, wird ber beste Deutsche fein.

#### Frangofifche Aleidung.

DBener tragen in gemein ihrer herren Lieveren; Solls bann fenn bag Frankreich herr, Deutschland aber Diener fen? Frepes Deutschland icam bich boch biefer ichnoben Rnechteren!

#### Srembe Eracht.

Alamode-Rleiber, Alamode-Sinnen; Bie fichs manbelt auffen, manbelt fichs auch innen.

#### funger.

hunger ift ber beste Roch, Diefes mangelt ibm nur noch, Daß er wie sonft andere Sachen, Sich nicht selbst tan fcmaghafft machen.

#### Gelb.

BDju ift Gelb boch gut? Bere nicht hat, hat nicht Mut, Bere hat, hat Sorglichfeit, Bere hat gehabt, hat Leib.

#### Horrer vacui.

DEr ba faget: baß tein leer Irgend wo zu finden war; Der hat nicht gefehn so weit In die Beutel unferer Zeit.

#### Englander, Ronigs-Morder,

Konig Carl in Engeland Barb ber Krone quit ertannt, Daß er burffe teiner Krone Dachten fie ibn Köpffes ohne.

#### Aofe - Runfte.

Runfte, bie gu Boff im Brauch, Bellt ich, bundt mich, funnen auch, Wann nur eine mir wolt ein, Nämlich: unverschämt zu fein.

#### Ein Welt-Mann.

Bas beift politifch fein? Ber bedt im Strauche liegen, Gein gierlich führen um, und boflich bann betriegen.

#### Brieff - Edle.

BD ein gemahlter Brieff und aufgetauffte Bullen, Ber Ebel noch nicht ift, erft Ebel machen follen. Co tan wol eine Daus beg Ables fich vermeffen, Die einen folden Brief bat unverfehns gefreffen.

#### fofe-Werkzeug.

Mantel, jum bebeden; Larven jum verfteden; Rode, jum verfleiben; Scheren, jum beidneiben; Bangen jum verzwiden; Breffen, auszubruden; Benfel jum vergolben; Blafen jum befolben;

Bulfter, einzuwiegen; Brillen gum vergnügen; Fechel, Bind gu machen; Mehr noch folde Gachen Gind ben Bof im Bauffen, Riemand barf fie tauffen.

#### Wunderwerk.

EIn Golbat fan burch vergehren Cich ernahren? Und ein Landmann burch ermerben Muß verterben.

#### Bekronte Poeten.

EInen jum Boeten fronen Balt man heute für verhöhnen, Gebet ihnen für bas frangen Diefes bringt, ihr hohen Leute, Ench viel Ramen, ihnen Beute:

Lorber-blatter, funnen ichmuden Aber nicht gar boch entzüden: Rofenobel funnen gieren Bas im Beutel pflegt ju glangen; Bnb ben Beift jum Sochften führen.

#### Weit-gunft.

D3e Belt-gunft ift ein Gee, Darinnen untergeh, Bas wichtig ift und schwer. Das leichte schwimmt baber.

#### Der Ruchlofen Greuben-Cieb.

Beil bas Leben beb vns bleibt, brauchen wir bas Leben, Rummen wir in himmel nicht, tunmen wir baneben.

#### feuchler.

Rirdenigeben, Prebiglieberen, Gingen, beten, andere lehren, Seuffigen vod gen Dimmel fchauen, Richts als nur vom Gott-vertrauen, Sind vom glauben, und vom fieben, Bud vom anderen Guts-verüben, Reben führen; ich wil meinen Die es thun, Gott, find die Geinen.

D noch lange nicht! im Ruden Schneugen ond von fornen fcmuden Seinen Rechften haffen, neiben, Deffen beftes ftels vermeiben, Deffen Rachtheil emfig fiiften, Bungen-Honig, Derpens-Giffen, Jenes auffen, biefes innen Lieblich, tüdisch, führen fünnen; Meinffin, baß bem Christens-Eben Bebbes abnisch fen und eben?

Gott hat neben fich gesethet Auch ben Rechsten, wird verleget Durch ben Dient, ber jon gleich liebet Brud bem Rechsten übergibet; Balbe Ehriften find zu nennen Die ba Gott und Rechsten trennen.

## Gottlieb Wilhelm Rabener.

(1714-1771. G. Ginleitung I. Bb.).

Aus den "Satirifden Briefen." Bodguehrenber Berr Brofeffor.

Meine Jungen wachsen heran, und es ist nun Zeit, bag ich ihnen einen gescheiden Hemeister aus. Die ber aber ich den Schulmeister laften zu ihnen geben; aber er kann sie nicht mehr daheigen. Ich weis, in welchem Antieben Sie in Leipzig stehen, und des Ihr Berginmer bei fahabig von solchen tunungschiftent Grautener voll ist, welche Hosmeisterstellen, ober Inspermationes suchen. Lesen Sie mir einen habigben gefunden Rest aus. Sie wissen sie selbst, daß ben mir einen habigben gefunden nech Beich Noch leiden. Friege, der altelle, ist ein durchriedener Schein. Er hat einem offenen Kopf, und ist auf die Magde, wie ein Keiner Tangle, bat einen offenen Kopf, und ist auf die Magde, wie ein Keiner Tangle, die dar feb den Buben nicht merken siehen, der ich bat ein keiner Lengt.

leichtfertige Schelm! Er ift noch nicht vierzehn Jahr alt, und bat in humanioris gar feine principio. Ferbinand ift meiner Frau ihr Junge. Er ift immer frantlich, und bas geringfte Mergernift tann ibm ichaben. Das gute Rind will mit lauter Liebe gezogen febn, und meine Frau bat icon ameen Bebiente weggejagt, bie ihm unfreundlich begegnet haben. Das altefte Dabchen ift swolf Jahre. Gie foll noch ein bifichen Catediffen lernen, und bernach will ich bem fleinen Ridel einen Dann geben, ber mag feben, wie er mit ihr ju rechte fommt. Dit bem fleinen Dabden bat ber Sofmeifter gar nichts ju thun, Die behalt Die Damfel ben fic. Geben Gie nun, Berr Brofeffor, bas ift bie Arbeit alle, 3ch werbe Ihnen febr verbunden fenn, wenn Gie mir einen bubichen Den= ichen porichlagen. 3d verlange meiter nichts von ibm, ale bag er gut Latein verfteht, fich in Bafche und Rleibung reinlich und fauber balt: Frangofifch und Italianifch fprechen fann, eine fcone Band fcreibt, Die Mathematit verftebt, Berfe macht, fo viel man fure Saus braucht, tangen, fechten und reiten tann, und wo moglich, ein wenig zeichnet. In ber Siftorie muß er auch gut befchlagen febn, bor allen Dingen aber in ber Bapentunft. 3ft er icon auf Reifen gemefen, befto beffer. Aber er muß fich gefallen laffen, beb mit auf meinem Gute gu bleiben, und fich wenigstens auf feche Jahre ben mir ju vermiethen. Dafür foll er ben meinen Rinbern auf ber Stube freie Bobnung baben, mit bem Rammerbiener effen, und jahrlich 50 Gulben betommen. Bum beiligen Chrifte und jur Deffe gebe ich nichts; bergleichen Bettelepen tann ich nicht leiben. Gind bie feche Jahre um; fo tann er in Gottes Ramen bingeben, wobin er will. 3d will ibn fobann an feinem Glude nicht binbern. Dich buntt, bie Borichlage find gang billig. Sat ber Denich Luft gur Birth= fcaft, fo tann er meinem Bermalter mit an bie Band geben. Es wirb fein Schabe nicht fenn, benn er weiß boch nicht, wozu ere einmal brauden tann. 3d werbe fur 3bre Bemubung ertenntlich febn, und bin, bodauebrenber Berr Brofeffor.

.

3br

bienftbereitwilligfter

#### Sochwohlgebohrner Berr, Gnabiger Berr.

Em Ercelleng gmbigft mir ertheiltem Befehle unterthänigft nochqueben, habe ich mit Mich eggeben, alle hiejenigen Subiecta quovis modo gu sondiren, von denen ich geglaubt, daß sie der hohen Gnade nicht gang unwürbig wären, weiche Em, hochwohlgedorne Errellen, als ein wahrer Märent und Beschiede der in dahrer Märent und Beschiede der in dahrer Märent und Beschiede der Greifen gerufe hoben. Es sehl nicht an Leuten, weiche conditiones judgen; aber es ist gu beschagen, daß eut zu Tage jungs

Leute au zeitig pornehm febn, und fich nicht gefallen laffen wollen, burch einen fleinen Anfang ben gemiffen Grund ju ihrem gröffern Glude ju legen. Die wenigen Biffenicaften, fo fle etwan befiten, machen fle fo ftola, baf fie unverfcamt genug finb, fur ibre fleinen Bemubungen, bie boch in weiter nichts besteben, ale Rinter au informiren, fo viel au forbern, baf man bafur gar reichlich bren Bebiente in Liveren halten tonnte. 3d babe einen jungen Denichen ben mir gehabt, welcher in ber That alle biejenigen Fabigfeiten befitt, fo Em. Ercelleng ben einem Sofmeifter für Dero junge gnabige Berrichaft verlangen. Ueber biefes ift er von einem gefetten Wefen, tugenbhaft, und fogar, welches Em. Ercelleng nicht ungnabig vermerten werben, fromm und driftlich. Es wird feiner, fo wie biefer, vermögent fein, Dero junge herrn gu madern Dannern füre Baterland . und jur Chre Dero boben Saufes ju erzieben. Aber mas hilft bas? Geine Forberungen find ungeheuer, und Em. Ercelleng finb viel ju einfebent, ale bag Gie miber bie Bewohnheit Dero bober Abn= beren fo vieles Gelb megmerfen, und bennoch nichts weiter baburch er= langen follten, ale rechtschaffene Rinber. Bollen fich Diefelben eine Luft machen, fo geruben Gie anabig, beffen eigenbandigen Muffat feiner lacherlichen Bratenfion in ber copenlichen Anfuge sub A. gu lefen. Dit einem Borte, ein fo theurer Sofmeifter ift fur Em. Ercelleng feine Gade. Es find noch einige andere ben mir gemefen, welche fiche für eine groffe Gnate halten, ale hofmeifter in Em. Excelleng Dienfte gu treten. Gie verftebn frenlich bas wenigfte von bem, mas Diefelben verlangen; und ich tann nicht laugnen, bag bei ben meiften bie Mufführung nicht bie befte ift. Inamifden fann ich ibnen boch nachrubmen, baft fie Leute fint, welche mit fich banbeln laffen, und bie Em. Ercelleng gewiß nicht übertheuern werben. Mehrere Radricht bavon werben Gie in ber Beplage gub B. von ibnen finben. Em. Ercellens anabigften Difposition bieferbalb bin in Unterthas nigfeit ich erwartent. Dein Rath bierben mare, fonter alles ungiemenbe Maakgeben, ich liefe biefe Canbibaten alle auf einmal zu mir tommen und fie auf bie Bofmeifterftelle licitiren. Demienigen, welcher am meniaften für feine Bemühung haben wollte, fonnte ich fobann gebachte Bofmeifterftelle guidblagen. Doch überlaffe alles zu bero erleuchtem Ermeffen ich lebiglich, und perbarre mit ber tiefften Depotion.

Sochwohlgebohrner Berr, Gnabiger Berr,

Em. Excelleng

unterthänigft gehorfamfter Diener

D. S. Bollten Ew. Excelleng bie bobe Gnabe haben, und bas Stipenbiumt, so biefelben gu bisponiren haben, meinem altesten Sohne gnabig conferiren; so wurde biefes mit ber größten Unterthanigkeit ich Ledenslang veneriren.

#### Derzeidniß berer Candidaten, Die fich jur Sofmeifterfelle angegeben haben:

1) R. N. Gin junger Menich, 22 Jahr alt, bat ziemeliche Stubia. 3ch babe ibn aber ben mir zu Tische gebabt, und gefunden, baß er au viel ist. Berlangt aussier ben zweb ordentlichen Mabliatien, annoch Frührftid und Besperbrote, und über biefes täglich breh Kannen Bier. Will So Thaler baben.

2) R. Artium Magister, 40 Jahr alt. Scheint ein gesehter Wensig zu sein. Dat schon seit 20 Jahren als Informator unter abeiten herrschaften gebient, aber niemals sanger, als ein Jahr, an einem Orte aushalten tönnen. Wag ehebem in seinem Wissenschaften nicht ungrecht gewesen sehn; boch hat er in biesen 20 Jahren alles wieder ausgeschwintet. Inzwischen nicht ungeschiedungen, Inzwischen nicht ungeschiedungen, Inzwischen mittig gat. Bitte ich ich Ere. Execlienz junge herrschaft zu lernen nichtig gat. Bitte ich über die 50 Giben freise Bier und Tabad aus, so viel er braucht. NB. Rauch nur Bremer

3) R. N. 29 Jahr alt, frijd und gejund vom Körper, ber Gottesgelahrheit Befliffener, predigt einen ziemlichen Bafz, und bestehet eine große Statte in Boftillen. Will mit 50 Gulben aufrieden febu , wenn er in

6 Jahren Gubftitute werben fann.

4) R. R. Sat zehn Jahre lang auf Univertitäten gelebt, aber noch nich absolveit, der einmer bas Ungsild gehabt, relegirt zu werben. 3ch glaube, er wird in ben 6 Jahren Zeit ababen, nachyabelen, was er versfäumt hat. Er ift ein luftiger Kopf, und wird sich für Junter Frihen zut schieden. Bittet sehnellich um Berforgung und Brobt, ba er sich mit einem Ratbermadben verfrechen hat. Er sicht.

5) N. N. 27 Jahre aft, ift überschitg, rebet lateniss und griedischan aber tein Deutsch. Denb besser schidt er fich ju einem Informator in ein abeliches Saus. Es ift ewig ju bejammern, daß man jeht ansangen vollt, nicht allein von Gelebeten, sondern auch von dem Arbel zu verangen, bas sie be is spenannten beutschen volligien Schriften mit Geschmad leien, und Deutsch lerene sollen. Als wenn ein Deutsche nichtig hötet. Deutsch ju sternen, quas 2 qualist quantal Er verlangt compos Ht. Siage 2100 Sesterzen, ibut, nach unserer Mange etwonn siedenzig Thaler leicht Geld.

6) N. Seines Jandwerts ein Poet, schreibet einen flüssenden Bers, alles in Reimen, und ift ein Tobseind von den sigigen schweren frespenden Gebeichten oher Keine. Dem himmel sie in Ant, das se noch sin und wieder Leute giedt, die Geschmad haben! Ausser Berthelogie, die er troß zehn andern versteht, hat er nichts gedernt. Er dat jie ein wichtiges Wert unter der Feder, dar ein Esonne und Heltugseisteln in Reime bringt, ohne ein Wort vom Grundterte zu ändern, ober zu vereichen. Benn er damit fertig ist, will er sich ein wenig auf die Humaniora legen. Corderi Colloquia exponitr er ziemlich. In Wünschen, wenn ihm sie er unerschöpflich. Er erdietet sich, ohne Besoldung zu bienen, wenn ihm sier ein der Gebrauf und der Verschaften von zwei hundert Berfen daar vie Vorschen

gegeben werben, moben er es jabrlich menigftens auf 80 Thaler ju bringen gebentt. Er verlangt alle Beihnachten ein abgefettes Rleib, es mag fo alt fein ale es wolle. Um ein paar gange Bofen wollte ich Em. Ercelleng felbft fur beu armen Schelm, ftatt bee Bandgelbe, gebeten baben. NB. Er ift auch wipig, und fatirifd, man mochte fich bor Lachen ausicutten. Em. Ercelleng tonnen taufend Gpaf mit ibm baben. Bofe wird er nicht leicht, man mußte benn feine Berfe tabeln.

7) Da Em. Ercelleng gar mobibebachtig ju fagen pflegen, bag ein innaer Ebelmann, ber nicht benft, weit erträglicher fen, ale einer, ber feinen Sajen beten tann; fo wollte ich 3bnen wohl R. R. vorfclagen. Er bat wiber feinen Billen ftubiren muffen, weil es fein Bormund ichlechterbinge verlangt; er bat aber por allen Biffenicaften fo einen Abiden, und bagegen gu ben Jagobunben eine folche Reigung, bag man feine Mutter, fo bes berrichaftlichen Bermaltere Frau gewefen, nicht obne Grund im Berbacht gehabt, bag fie mit ihrem gnabigen Beren vertrant gelebt. Benigftene bat fie fich an ibm verfebn. Gelernt bat er alfo wenig ober nichte; aber er ift ein ganger Jager. Lerchennege ftridt er ale ein Deifter, und in ber gangen Gegent ift feiner, ber ben Bogelbeerd jo gefdidt anrichten tann. Er will 50 Thaler, und alle Buchebalge. Rangt auch Samfter.

8) R. ift furs, unterfest, und im Durchichnitte meniaftene amen und eine balbe Elle ftart, welches er bem fetten Biere ju verbanten bat, Mis er ben mir mar, tonnte ich nicht erfahren, ob er etwas gelernt hatte, weil er ein wenig taumelte; boch habe ich viele fcone testimonia von ihm gefeben, bie er von Schulen mitgebracht. 3ch glaube, wenn er ale Sofmeifter nicht sonberlich ju brauchen ift, so wird er alebanu febr gut fein, wenn Em. Ercelleng Gafte baben, benn ob er gleich nur ein fcblech= ter Burger ift, fo fauft er boch trot manchem Cavalier. Er ift mit 50 Gulben gufrieben, wenn er einen Ducaten für jeben Raufch befommt, ben er fich trinft, fo oft er bie honneurs vom Saufe macht.

9) H. R. ein guter ftiller ehrlicher Menich. 3ch habe ibn amo Stunden ben mir gehabt, aber auf alle meine Fragen feine Untwort erbalten tonnen, ale: D ja! Sochebler Batron! 3ch glaube, bag er grundgelehrt ift, weil er gar feine Conduite bat. Em. Ercelleng merben mit ibm anfangen tonnen, mas Gie wollen, und er wird fich alles gefallen laffen. 3d fragte, mas er gur Befolbung haben mollte; aber er budte fich febr tief, und fagte : Bie Gie befehlen! Bochebler Batron! NB. Tragt feine Danichetten.

10) R. R. Gin fuffes artiges Berrchen. 3ft gepust, wie eine Buppe, und beuft auch fo. Sat vier Jahre in Leipzig ftubirt, und in vier Jahren feinen But auf ben Ropf gebracht. Bat fich, wie er fagt, pornehmlich nur auf gglante Studien gelegt. Erbietet fich bie junge Berricaft ju frifiren. Dacht Dintenflede aus ber Bafche, bohnt Gorante. und tann allerhand artige Figuren in Bapier ausfchneiben. 216 ich von ihm wiffen wollte, wie viel er an Befoldung verlangte, fo machte er einen Rudpas und fagte gang tar: Siebenzig Thaler, zu bienen, 3hre

Bocheblen! Er gefällt meiner Frau.

11) Wenn Em Excellen; einen Menichen haben wollen, der im Reitenischen, Kramsschieden, Istolianischen und der Hilbert, im Zangen, Reiten und Fechten, und in allen möglichen Bissenschaften Unterweisung geben soll, so schabe, ich Ihren 29. Der Er versichet; war vom allen diesen nichts; er ich aber meiner Schweiter Sohn, und kömmt alle Wochen wenightens zwehnal zu mir, mich mit vieler Demuth seiner Devotion zu versichern, um beswillen möchte ich ihm gem gehossen wissen. Ab die his zeither, mit gutem Erfolge, jungen Leuten zur Privatinformation vorgeschlagen, welche so kille gewesen siehen find, in Michelung meine, zu bezahlen, ohne seine Stunden abzuwarten. Er repetirt mit ihnen meine juristische Golfsiga, nugeabeter er ein Persologus ih. Abrigs Thaler Befoldung virften wohl micht zu viel sens ; ven ein ich mich zieher.

#### herr Bruber.

Dente, wie mirs geht. Ich verlange von bem versluchten Inden, dem Kaussmanne R. tausend Thaler. Ich habe sie mit ber artighten Art von der Welt verlangt, und der Gehurte hat mir est nicht allein abgeschlieben, sondern mich auch noch um zwen tausend Lober gemahnet, dei ihm schuldig bin, und die ich nich nage vergessen hatte. Ern so gut, und hierde mir die zwen tausend ber die Kreite Bollmartt. Ich will Dick verlich bezahlen. Ich erwarte biefe Kreundschaft von Dir gewiß, da Du auch weißt, wie einem zu Muthe ift, den bei Rechtle verschlieben. Ich erwarte biefe Kreundschaft von Dir gewiß, da Du auch weißt, wie einem zu Muthe ift, den bei Rechtle verfolgen. Unterscheiten die einem Rechtsel mit; vielelicht zieht zieht mir ber Hund noch ein halb Jahr Nachsschl. Unterschreiben wirst Zu bod? Das wird ein Gavalier dem andern nicht leicht abschlausen. Sehen doch, und antworte geschwielt

#### Antwort.

#### Berr Bruber.

Rury von der Sande ju temmten, ich habe tein Geld, und so lange ich nicht besoffen bin, unterschreibe ich mich für Riemand. Das ist eben unser Ungslich, dass wir Casaliere für einander mit Jeweben unterschreiben, und mit Angle bezahlen müssen. Unter hunderten werden sunftigebund beise mußerstegte Teutherzigiet bandret. Were sien Seemagen selbst verschwendet, gemigt boch noch etwas bassik; wer sich aber mit verbirgt, der muß in eines andern Namen verhungen. Minum mit volle Verbigt nicht ibel. Du teunst mich; und werten ja eine senn soll, jo ist es bessen, der werte ist eine der verbingen, der werte ist eine den der Namen der verbirgt, der werte der der verbirgt, der werte der verbirgt, der wer der verbirgt, der werte der verbirgt, der werte der verbirgt, der werte der verbirgt, der werte der verbirgt, der der verbirgt, der verbirgt

wenn Du funftig mein Tobfeind werben follteft; und bas murbeft Du gewiß, wenn ich mein Gelo von Dir wieder haben wollte. Du bauerft mich von gangem Bergen, Berr Bruber, ben meiner Geele, von gangem Bergen : aber wie foll ich bir belfen? Gelb babe ich nicht, bas weift Du. bagn bin ich ju pornehm, und über ein halbes Jahr, wenn wir bezahlen follen, batte ich gewiß eben fo menig Gelb. Bas wollen wir bernach bente anfangen, ba Du ist allein nicht weißt, was Du machen follft? Es ift ichlimm genug, bag wir ben driftlichen Buchrern fo viel gute Borte geben muffen, wenn wir Gelb borgen; lag ibn Dir nun wieber gute Borte geben, bie Du ibn bezahlft. Rechnen bas Die Schurfen fur nichte, bag wir fie unferer Freundschaft verfichern, ihnen alle unfere Dienfte anbieten, une por ihnen buden und bemutbigen, wenn wir ibuen Die Gnabe erzeigen, und ihnen fur zwentaufent Thaler ein Blattchen Bapier geben? Batten fie nicht mehr Gelb ale wir und brauchten wir bas nicht nothburftig, mas fie überfluftig haben, fo wollten wir ber Burgercanaille wohl andere begegnen. Lag ibn eine Beile laufen, er wird es icon überbrugig werben. Fürchteft Du Dich por bem Bechfelarefte? Du wirft fein Rind fenn! Ber fo viel iculbig ift, wie Du, ber, bachte ich, follte bas Sandwert beffer verfteben. Berftebft Du es nicht, fo rebe mit meinem Abvotaten, ber wird Dich es lebren; und wenn Du es verlangft, fo foll er bie Sache fo berumbreben, bag Dir bein Glaubiger noch Abbitte und Chrenerflarung geben muß. Gin guter Abvolat ift allemal beffer, ale baar Gelb! Ift es unrecht? But, ba lag ibn baffir forgen, und fahrt er jum Tenfel, fo fabrt einer mehr bin! Das ichabet Dir nichte. Dafür ift er ein Abvotat, bag er miffen muß, mas Rechtens ift. Leb mohl, es wirt icon gebn!

## Georg Chriftoph Lichtenberg.

(1742-99. G. Ginleitung I. Bb.).

Lichtenberg durch fich felbft gemalt.

"Shilberung einer mir genau befannten Berfon."

3hr Körper ift so beschöffen, dag ibn auch ein schlechter Zeichner im Tunteln besser zeichnen würde, und ftande es in ihrem Bermögen, ibn zin andern, so würde sie munden Theilen weniger Reidig geden. Mit seiner Gesundheit ist beise Wensch, unerachtet sie nicht die bei beste ist, dach noch mimmer so zieunsch zu genesen, und er hat die Gabe, sich gestunde Lage zu Rube zu machen, in einem hoben Grade. Seine Einblitungstraft, seine treunste Gesahrt, werd zu den gelicht eine kentler, den Kopf zwießen der geben gelicht zu er fehr finner benfter, ben Kopf zwischen bei zwei Hande gelführt und wenn ber

Borübergebenbe nichts ale ben melancholifden Ropfhanger fiebt, fo thut er fich oft bas ftille Befenntnig, bag er im Bergnugen wieber ausgefcmeift bat. Er bat nur wenige Freunde; eigentlich ift fein Berg nur immer fur Ginen gegenwartigen, aber fur mehrere abmefenbe offen. Geine Befälligfeit macht, bag Biele glauben, er fei ihr Freund; er bient ihnen auch, aus Ehrgeis, aus Menfchenliebe, aber nicht aus bem Triebe, ber ibn jum Dienfte feiner eigentlichen Freunde treibt. Geliebt bat er nur ein ober zwen Dal, bas eine Dal nicht ungludlich, bas anbere Dal aber gludlich. Er gewann blos burch Dunterfeit und Leichtfinn ein gutes Berg, worüber er nun oft beibe vergift, wird aber Munterfeit und Leichtfinn beftanbig ale Gigenicaften feiner Geele verebren, Die ibm Die vergnügteften Stunden feines Lebens verschafft haben, und tonnte er fich noch ein Leben und noch eine Geele mablen, fo mußte ich nicht, ob er andere mablen murbe, wenn er bie feinigen wieder haben fonnte. Bon ber Religion bat er ale Anabe icon febr frei gebacht, nie aber eine Ebre barin gefucht, ein Freigeift ju fein, fo wenig ale barin, Alles ohne Musnahme ju glauben. Er tann mit Inbruft beten, und bat ben neunzigften Bfalm nie ohne ein erhabenes, unbeschreibliches Befühl lefen tonnen. Ebe benn bie Berge worben u. f. w. ift fur ibn unenblich mehr als: Sing unfterbliche Geele u. f. w. Filr Affembleen find fein Rorper und feine Rleiber felten gut und feine Befinnungen felten . . . genug gewefen. Sober ale brei Berichte bee Dittage und zwei bee Abenbe mit etwas Bein, und niebriger, ale taglich Rartoffel, Mepfel, Brob und auch etwas Bein hofft er nie ju fommen. In beiben Fallen wurbe er ungludlich fein. Er ift noch allezeit frant geworben, wenn er einige Tage auffer biefen Grengen gelebt bat. Lefen und Goreiben ift fur ibn fo nothig, ale Effen und Trinten, und er hofft, es werbe ibm nie an Budern fehlen. An ben Tob bentt er febr oft und nie mit Abichen: er wunfcht, baf er nur Alles mit fo viel Belaffenbeit benten tonnte und hofft, fein Schöpfer werbe bereinft fanft ein Leben von ibm abforbern, von bem er gwar fein allgu etonomifcher, aber boch fein ruchlofer Befiger mar.

3ch wänschte die Geschichte von mir so zu sehen, wie sie in verschiedenen Köpfen erzistert. Meine Brüder wissen bie meisten Aleinigkeiten von mir. Derr L... weiß vieles von meiner besten Seite E... 8 tennt meinen Character von der guten und von der schlen Seite. E... 8 weiß die meisten Ihoefeiten von mir, und die meisten Deschichten von mir, und die meisten Deschichten von mir, und die meisten Demitscheiten, weil ich immer aus meinen Thoefeiten Deimitscheiten gemach bade. Am einstätigsten würde weinen Sescholiten gemach bade. Am einstätigsten würde meine Geschichte ousselsen, wennt ist. B. deschweiden sollte. Derr L. würde mich so schieden gesten der zuweilen allgert, sind nur für eine Stunde geminist, in der nächsten verschlägt er sie wieder. Er hat zuweilen gute Gedanten, und er tann os ziemlich vergrügt sein, umd der kan ten. Ob

er wohl wirflich feine Freunde liebte? quaeritur. — E... 8 mürbe fich gewiß von mir jo ausbriden. Sein dern ift gut, der wer hätte die Erteiche hinter ihm suchen sollen, wenn er zu D... mit seinen Büchern am Abler vorchei ging; boch an ben Augen kann man ihm erwas aufchen. Gottlob, ich tenne ibn nun, und er gefällt mir besto besser. — Ich weiß, E...n, bessen vorretssiehes ber zimmer für bei menschliche Autur einen gehörigen Ausbat rechnet, würbe zu vortheilbast vom mir urtseilen, und ich wollte, Ichermann bäche so von mir, wie er, so wörde ich, ohne bewundert zu sein, von der geschält werden, gien, von Eehermann böch geschält werden,

Bahricheinlich gebe ich mich zwei Jahre geringer an, als ich wirtlich "). Schon in meinen achten Jahre wurde ich burch bes Glafers S. Ritaben auf bie Borftellung von ber Seelenwanderung geleitet,

3d fand oft ein Bergnulgen barin, Mittel ausgubenten, wie ich bieen ober jenen Menischen um 8 Leben bringen ober Keuer autigen tonnte,
ohne baß es bemertt wirte, ob ich gleich nie ben festen Knitchius gelist
habe, so etwas zu thun, uoch auch nur bie geringste Reigung in mir verefwitt, und bin sehr oft mit sieden Gebanften eingeschaften.

3ch verftehe von Mufit wenig, fpiele gar tein Infrument, außer baß ich gut pfeifen fann. hiervon habe ich schon mehr Auben gezogen, als viele Anderer von ihren Arien auf der Flete, oder auf dem Alaviere. 3ch würte es vergeflich verfuden, mit Worten ausgudrücken, was ich einspfinde, wenn ich an einem füllent Aben: 3n allen meinen Thaten te recht gut pfeise und mir den Zert dazu bente. Wenn ich an die Beite fomme: Spit du es der im hessofisses in nens houe in den bei Beite fomme: Spit du es der im hessofisses in nens houer, wos für Bertrauen auf Gottl 3ch wollte mich in die Seite füngen, und mit meinem Glauben nicht ertrinfen, mit dem Bewußt ein einer einzigen guten That eine Welt nicht fürchen. Spite ich einen Jang zum Schwerzhaften, is pfeife ich: Sollt auch ich durch Gram und Verd ie. der Wenn von Verd von und Verd ie. der Wen von weet a tender ereature ete.

#### Naturgefdichte ber Stubenfliege.

3ch weiß nicht, eb es allen unfern Leferinnen und Lefern bedaunt ift, baß es Naturferscher gegeben hat, die die gemeine Entwenfliege mit unter die wiederfauenden Thiere, mit gespallenen Alauen gezählt haben. Ob ihre Absicht babei war, einem Anfaigen Sphemanifer Anlag zu geben, sie mit unter die Absich zu rechnen, oder vielleicht den Auten, sie obe Gemissenschie zu speisen, weiß ich nicht. Genug es ist falsch befunden worden, und zwar won der felte gelehrten Tenwisselle Leenasson de Golft. Diese partieter, und gewentenmutrebant die gelehren Verweigelte Leenasson de Golft.

<sup>\*)</sup> Diefe Muthmaßung bat fich beftangt. In Meufel's Gel. Teuticland fieht bas Sabr 1744 ale Geburtsjabr, nach bem eingebelten Tantgeugnifte warb er aber am 1. Juli 1742 geboren.

und nur einen einzigen Dagen, und fonft auch nichts gefunden, mas irgend auf ein Biebertauen ichließen liefe. Bielmehr glaubt fie, bag ber fleine Tropfen, ben man jumeilen bor bem Ruffel ber Fliege fiben fiebt, und woraus man bas Wieberfauen gefchloffen bat, ein Saft fei, womit fie fich puten, fo wie bie Baffervogel ihre Alugel- blen. Go viel ift gewift, fein Thier pust fich foviel ale bie Stubenfliege. Alle Reit, Die ihnen Effen und Golafen und bie Gorge für Rachtommenfchaft übrig lant, wird auf Buten verwendet, auch behauptet bie Demoifelle Lemasson de Golft, baf fie fich fo gern auf bie Spiegel feten, weil fie ein Bergnugen barin finben, fich ju befchauen. Bas, mir meniaftens, biefe Bemertung intereffant macht, ift, bag jener Raturgefdichtichreiber in ber Fliege, ein Stud Rindvieb, bingegen biefe Demoifelle eine Dame erblidt haben, Bebes nach feiner Urt. Die Tolerang erforbert, Bebem feine Stimme ju laffen. Es mare bart ober wenigstens ungrtig, einer Dame ju verwehren, ju fagen, mas fie will, und noch barter vielleicht bem, ber ba brifcht, bas Daul zu verbinben.

#### Einfälle.

Uiber bie Horazifche Regel :

Nonum prematur in annum.

3ch febe nicht ein, warum, da ber Autor selbst nur 9 Menate im Putterleibe gelegen war, fein Buch neun Jahre im Putte liegen soll? Der werden des Gedanten bester, wenn sie lange liegen? Man fann sich nichts einsältigeres benten. Mich wundert es gar nicht, wenn ein Staat mit solden Weigehen nich betschen fann. Gettlech, fenne ich auch feine Proving in Deutschland, wo die Gelehren ihre Werte nur Jahre liegen liegen, deb sin, deb sin den Weiselse befolgt haben; sie liegen näunlich bie Prezesse neun Jahre der am Ente wurden sie gemeiniglich solichter entschieden, als in Ländern, wenn sie aus dem Etgenzie entschiedet.

Es ift sonderdar, daß diefenigen Lente, die das Geld am liebsten haben, und am besten zu Rathe halten, gern im Diminutiv davon sprechen. "Da kann ich bech meine sechs hundert Thälerchen badei verdienen — ein hübsses Sümmuchen!" — Wer so sagt, schent nicht leicht ein halbes Thälerchen war.

3m Deutschen reimt sich Gelb auf Belt; es ift taum möglich, bag es einen vernnuftigern Reim gebe; ich biete allen Sprachen Trot. -

Es giebt wohl feinen Menfchen in ber Welt, ber nicht, wenn er auch um taufend Ihaler willen jum Spithuben wirt, lieber um bas halbe Gelb ein ehrlicher Mann geblieben wöre. — Benn einmal Jemant bem größten Schelm in Deutschland tausenb Louisb'ors vermachte, wie viele Bratenbenten jur Erbicaft wurden fich nicht finben ! --

Es giebt wirflich viele Menfchen, Die blos lefen, bamit fie nicht benten burfen. -

Andere lachen ju machen, ift feine fowere Kunft, fo lang es einem gleich gilt, ob es über unfern Bit ift, ober über uns felbft. -

Die fconen Beiber werben beut gu Tage mit unter bie Talente ibrer Danner gerechnet. -

Das Belehren ber Miffethater vor ihrer hinrichtung lagt fich mit einer Art von Maftung vergleichen; man macht fie geiftlich fett, und ichneibet ihnen bernach bie Reble ab, bamit sie nicht wieder abfallen.

Es tommt uicht darauf an, ob die Sonne in eines Monarchen Staaten nicht untergebt, wie fich Spanien eherem rubmte, sondern was fie wabrent bires Laufes in diefen Staaten ju feben befommt. —

Bewiffen Menfchen ift ein Mann von Ropf ein fataleres Gefcopf, als ber beflarirtefte Courte. -

"Es giebt febr viele Menfchen, bie unglidflicher fint ale bu" gewahrt zwar tein Dach barnuter zu wohnen; allein fich bei einem Regenschauer barunter zu retiriren, ift bas Sacchen gut genug. —

Es war eine Zeit in Rom, da man bie gitiche besser zigg als bie Kinber. Bir erzieben bie Pferre bester. Es ist bech settjam genug, daß ber Mann, ber bie Pferbe zweitet, Zaufende von Thaten zur ebjeldung bat, und bie, die bie Unterthanen zureiten, bie Schulmeister, hungern milfen.

Wenn Jemant alle glifdlichen Einfalle seines ledens bicht jufammensammette, so würde ein gutes Wert barans werben. Bebermann ift wenigstens bes Jahres Einmal ein Genie. Die eigentlich sogenaunten Genies haben nur bie guten Einfalle bichter. Man sieht also, wie viel barauf ansemmt, Alles aufpuscheiben.

Wird man wohl vor Schau reth im Tunteln? Daß nau vor ochreden im Tunteln bieich wird, glance ich, aber des Enfrer nicht. Denn bleich wird man seiner selbst, roth seiner selbst und Anderer wogen. — Die Frage, ob Frauenzimmer im Qunteln roth werten, ift eine sehr schwere Frage, wenigstens eine, die fich nicht bei lich ausmachen läst. —

Man wurde bich gewiß nicht auf flutfhundert Schritte hören, fagte bas Sprachrohr zum Munte, wenn ich nicht ben Schall gufaumenhielte.

Und bid wurde man nirgends horen, verfette ber Mund, wenn ich nicht fprache. -

Tobesanzeige. Am fünften Januar verblich Im fechzigsten herr Baftor Jürgens,

Bas er gefdrieben, findet fich In Meufels Deutschland und fonft - nirgends.

In einem Lande, wo ben Leuten, wenn fie verliebt find, die Augen im Dunteln leuchten, brauchte man bes Abends feine Laterne. —

Bas ift für ein Unterschied zwischen einem Raftor und einem Argt? Antwort: Der Baftor baut ben Ader Gottes, ber Argt ben Gottesden. --

Aus Galvani's Entbedung wird es begreisig, warum die Menschen ber hande jo gerne nach Gob ausstreden; benn das Ausstreden gehört mit unter Zudungen. Dan sieht also, das hierin nicht Alles moratisch, sondern auch Anaches physiss in. Die Hande find Winschelmussen, die mmer nach Metall schlagen.

Man hat so viele Anweisungen, ben Wein recht zu bauen, und noch seine, ihn recht zu trinken. Er vöchst nur gut unter bem Schuse eines sansten hinnes fannten hinnes fannten binnmels, und shnikhe Seclen missen beiemigen haben, die ihn am Besten trinken. Derseinige, ber mehr ols eine Bouteille trinkt, obne franzisstisch zu berechen, obne mis seiner Freundschaft zu verschen, ohne rich seiner Kreundschaft zu verschen, ohne zus seiner deren Verschen u. f. w. und ber, der Seim verten Glas nicht hist franz ob ich ihn nicht sint einen braven Kerl halte alle steinen Schen will, und sehr bein werten Glas eine Bein werten und fehr est unglästliche, der beim Wein immer Schlage haben will, und sehr oft auch betommt, thäten beide bester, wenn ist Weisel wie kanten.

Der Charafter ber Deutschen in zwei Borten : "patriam fugimus." -

Die Ausbrüde herz verschenken, Gunst verschenken, sind wieder poetige Münnichen. Rein Madeien schwilt ihr herz weg, sie verkauft es entweder für Geld oder Ehre, oder vertaussich es gegen ein auberes, wobei sie Bortheil hat oder zu haben glaubt.

Die menichliche Saut ift ein Boben, worauf Saare wachsen; mich wundert's, daß man noch tein Mittel aussindig gemacht hat, ihn mit Bolle zu befäen, um die Leute zu scheren. -

3ch bin überzeugt, wenn Gott einmal einen solchen Meufchen schaffen wollte, wie ibn fich bie Magifter und Professoren ber Bhilosophie vorftellen, er mußte ben erften Tag ins Tollhaus gebracht werben. —

Um ficher recht zu thun, braucht man fehr wenig vom Rechte gu wiffen, allein um ficher Unrecht zu thun, muß man bie Rechte ftubirt haben. -

Es regnete fo ftart, bag alle Schweine rein, und alle Menfchen bredig murben. -

Richt alle, Die Bohlgeboren find, find Bohlgeftorben, ober im Reiche ber Tobten Bochebelgeftorbene. -

Benn fich Brügel fchreiben liegen, forieb einmal ein Bater an feinen Sohn, fo follteft bu mir gewiß biefes mit bem Ruden lefen, Spigbube! -

Der Bater. Mein Tochterchen, bu weißt, Salomon fagt: wenn bich bie bofen Buben loden, fo folge ihnen nicht.

Die Tochter. Aber, Bapa, mas muß ich benn thun, wenn mich bie auten Buben loden. -

Babrend man über gebeime Gunten öffentlich foreibt, habe ich mir vorgenommen über öffentliche Gunten heimlich ju fchreiben. —

#### Guter Rath.

A. Sagen Gie mir, foll ich heirathen ober nicht?

B. 3ch bachte, Sie machten es wie Ihre Frau Mutter, und benratheten in Ihrem Leben nicht. -

Er hielt fehr viel vom Lernen auf ber Stube, und war alfo ganglich für bie gelehrte Stallfutterung. -

Bom Bahrfagen läßt fich wohl leben in ber Belt, aber nicht vom Bahrheit fagen.

## Redensarten, womit die Deutschen die Erunkenheit einer Perfon andeuten.

Bochbeutiche.

Er spitt ben Bein. Er hat einen Schis. Er ist angeschofften. Er hat einen Biel. Er hat einen Schich. Er hat einen Zehitter. Er hat etwas zu viel. Er ist befossen. Er ist bezeichert. Er hat einen Mausch. Er ist begestert. Er hat einen Rausch. Er ist begestert. Er hat einen Rausch. Er hat einen Hausch. Er hat ein Glas gegudt. Er sti tummten. Er hat zu ties ins Glas gegudt. Er sti tummten. Er hat zu ties in Glas gegudt. Er für füllumirirt. Er taumelt. Die Junge ist ihm schore. Er sann bie Junge nicht mehr heben. Er sann auf teinem Bein mehr stehen. Er ist betrauften. Er ist eine Bein mehr siehen. Er sig terige er hatte einen Calenderger Bauer sier eine Erdberer. Er von Frecht ihm sower ihm kan der fieht bien Tausch. Er ist im Derstätben nicht richtig. Er hat Glass-Augen. Er wadelt. Er hat einen Schorer.

<sup>\*)</sup> Aus Gründen, die bier unmöglich aus einander geseht werben tonnen, erbellet, daß ein Calembeger Bauer, ober vielmebr sein rother kittel, ber bier allein in Betracht fommt, ungefahr 50 Fuß enletent sein nuße, um von einem Betruntenen für eine Erdbeere, die nur einen guffernt ware, gehalten zu werden

und voll. Er hat feine Labung. Er war an einem guten Ort. Er ift geliefert. Er ift gebedt. Er fieht zwei Connen. Er ift pubelhagelbid. Er geht als wenn alle Häufer fein gehörten. Er ift ganz weg, Er fegelt mit vollen Segeln. Er hat sich an Laben gelegt. Er ist pubelbid. Er hat seinen Talis. Ee hat seinen Theil. Er kann nicht mehr über ben Bart fouden. Er macht einen pas frise. Er ift bid. Er bat bes Guten ju viel gethan. Er bat poculirt, Er fcwebt. Er freugt. Er hat fatt. Er fab Goleiftannen am Simmel. Er ift fo voll, bag er es mit ben Fingern im Salfe fublen tann. Er tann feine Ede porbeis tommen. Er bat fich einen Bart gemacht. Er gebt einen DR : Strich (il fait des S. S.) Er ift gut gefegnet. Er bat ichief gelaben. Er bat fich ichwarz gemacht. Es iputt ibm im Giebel. Er laviert. Er bat Etwas im Rrufel. Er ift tabenbid. Er bat fich befpublt. Er hat geschnappft. Er hat fich mas bene gethan. Er hat fich gut vorgefeben. Er bat einen Tummel. Er tann taum lallen. Er bat Dojes Bunge. Er ift berum geführt. Er ift unter bem Tifche. Er fieht eine Thurmfpipe für einen Rabnftocher an. Er bat fich befabelt. Er bat fich bie Rafe begoffen. Er hat fich begabet. Er tann nicht mehr lallen. Er hat fich etwas ju Bemuthe geführt. Er ift à tout. Er bat fich betubelt. Er hat einen Schnurren. Er hat einen Ditto. Er hat runbe Fuße. Er hat zuviel übergebengt. Er ift fternblind bid. Er riecht nach ber Fuselbulle. Die Bunge ift ihm gelahmt. Dan bat ihn begraben. Er ift blindhagelvoll. Er ift voll wie ein Dubelfad. Er fiebt aus wie ein geftochen Ralb. Er fieht aus wie eine Ente wenns Better leuchtet.

### Blattbeutiche.

bepunupelt. De bett en Rummel. De swedt. De bet fid begigelt. Be bett fid ben Ars begoten. De bett to berp int Glas teten. De bett to veel nipt. De Boin is em int Capitolium ftegen.

## August von Robebue.

(1761-1819. G. Ginleitung I. Bb.).

Aus dem Luffpiel: "Die deulfden Aleinflädter." Gechte bie fechszehnte Scene bes erften Acts.

Berfonen biefer Scenen:

Berr Ricolaus Staar, Burgermeifter auch Oberaltefter zu Krahmintel. Frau Unterfteuer-Ginnehmerin Ctaar, feine Matter.

Gabine, feine Tochter.

herr Bicefirchenvorsteber Staar, fein Bruber, Gewürgtramer.

Frau Ober-floß- und Gifchmeisterin Brenbet, Frau Stadt-Acife-Caffen-Schreiberin Morgenroth, | zwei Muhmen.

Berr Bau-; Berg= und Beg-Infpettors-Substitut Sperling. Eine Maab.

Ein Bauer.

Ein paar Rinter.

#### Sechfte Scene.

Der Burgermeifter, Frau Anterfenereinnehmerin Staar. Sabine. Dice-Rirchenvorficher Staar. Brau Brendel. Brau Margenroif, herr Bau-, Berg- und Beg-Inspeliors-Subfittl Sperling, Eine Magd. Gin Bauer. Gin paar Rinder.

Burgermeifter. Cabine, hole mir bie Berude, ich muß auf's Rathhaus.

Cabine. Gleich, lieber Bater. (wb.)

Burg. Gein Diener, Berr Bruber. Gin faurer Tag! ich muß arbeiten wie ein Adergaul.

herr Ct. Bas gibt es benn?

Burg. Liegt benn nicht Alles auf mir? bas Bohl ber gangen Stabt? — Der Proces, ben Meifter Barich mit bem Nachtwächter führt, wegen ber zerbrochenn Laterne, wird beute entishieben.

Berr St. Ber bat gewonnen?

Burg. Der Rachtwächter muß Die Laterne repariren laffen, und Deifter Barich bezahlt Die Gerichtstoften, vier Thaler acht Grofchen.

Fr. St. Das ift billig.

Burg. Der Schufter Rorb und ber Schneiber Lummel werben beute auch vorgenommen, wegen ber Brugelei im Bierhaufe.

herr St. Bas gibts benn ba?

Burg. Beibe behalten ihre Brugel und gahlen Strafe.

Fr. St. Bon Rechtswegen.

Burg. Dann ift noch bie wichtige Gache mit ber gangen Burgerichaft.

herr St. Begen bee Strafenfegene?

Burg. Gang recht. Der hochlobliche Magistrat will nun einmal nicht bie Stragen fegen. Es ift ein Onus ber Burgerschaft, fie hat fich von jeher mit bem Stragentothe befagt, und ber hochlobliche Magistrat wird fich brein legen, so lange, bis bie Wiberspenstigen ibre Pflicht thun.

Fr. St. Ein jeber fege bor feiner Thur, bas ift ein altes Sprichwort. Burg. Rein Frau Mutter, ich bin Burgermeister auch Oberaltefter,

und sege nicht von meiner Thilt. Sie mögen nur appeliren, ber Koth bleibt liegen. Und follte ber Prozes zwanzig Jahre bauern, ber Koth rührt sich nicht von ber Setlle.

Berr Ct. Muf Recht muß man halten.

Burg. Bohl gefprochen Berr Bruber.

Fr. St. Aber am Ente können wir nicht mehr vor die Saustifier. Burg. Thut nichts, wir blieben daheim, dann mögen fie fen, wie fler auf dem Rathhaufe fertig werden. Standhaft bin ich wie die babglenische Rauer. Bas ware auch ichen langt aus unsern Privilegien geworben, wenn ich nicht gewesten were. Ber hat es so weit gebracht, daß wir morgen das hohe Kelt feiern kannen? Ich ich bin durchgebrungen, ich babe die Ente ber Setalt gerettet!

#### Siebente Scene.

# Sabine (mit ber Berlide). Die Borigen.

Cab. Da ift bie Berfide.

Fr. St. Es bleibt boch babei, mein Cohn, bag morgen jugleich Cabinchens Berlobung gefeiert wirb?

Burg. Allerdinge. Es ift ein merfwürdiger Tag.

Fr. Ct. Das Dabden macht Ginwendungen.

Burg. Bas? 3ch bin Burgermeifter, auch Oberattefter, mir macht man feine Ginwendungen !

Sab. Lieber Bater!

Burg. Erft bie Midch, dann die Liebe. Ich gehöre dem Staate. Wir geschiet es, ein Feft zu verherrichen, des noch aufern Urenteln Segen bringen wird. Swom e die Weise aufreit. Die Jurisdiftion zwischen unterer guten Staat Krähwintel, und dem beingelangen — wir wollen sie durch der freitig — eine Diebin wurde eingelangen — wir wollen sie an den Pranger stellen, die Rummelsburger gleichfalls — wir wollen sie mit Ruthen streichen, die Rummelsburger gleichfalls — die wollen fie mit Ruthen streichen, die Rummelsburger gleichfalls — Reun Jahre lang

haben wir prozessirt — bie Delinquentin ift indeffen wohl verwahrt worben — Gott fei Dant! fie lebt noch — wir siegen, und morgen ficht fie am Branger.

Cab. Lieber Bater, ber Delinquentin tann faft nicht folimmer gu Duthe fein, ale mir!

Burg. Bie fo?

Sab. Benn fie ihre Strafe überftanben hat, so ift fie frei. 3ch habe nichts verbrochen, und foll morgen auf ewig in Retten geschmiebet werben.

Burg. Gei ruhig, mein Rind. Der heibnische Gott Amor ober Sommenaus ichmiebet nur Blumenfeffeln.

Cab. Ach! bie nicht felten bas Berg wund bruden.

Burg. Der Berr Bau-, Berg- und Beg - Inspectors - Substitut Sperling ift ein Mann bei ber Stadt.

Fr. St. Das hab' ich auch gefagt.

Burg. Es fehlt ibm feinesweges am Jubicio.

Berr St. Das hab' ich auch gefagt. Burg. Er hat Bermogen.

Fr. St. Meine Borte.

Burg. Coreibt allerlei poetifche Erercitia.

Br. St. Dir aus ber Geele gefprochen.

Burg. Rurg, ich habe benfelben zu meinem Schwiegerfohn erfiefet, wogegen feine weitere bilatorifche Einrebe Statt findet.

Cab. (bet Geite) Beb' mir! Alles bat fich gegen mich verfcworen!

## Achte Scene.

## Die Magd. Die Borigen.

Magt. Da bringt eben ein Bauer einen Brief. Der herr, ber ihn foidt, liegt im Steinbruch und flucht. Er hat ben Bagen gerbrochen, und ich glaube auch ein Bein.

Burg. Geit ich Bigermeifter, auch Dberaltefter bin, ift, Gott fei Dant, noch in jeder Boche auf unferer Strafe ein Reifender umgeworfen worben.

Fr. St. Barum läft benn aber ein hochebler Rath bie Bege nicht repariren?

Burg. Bas foll benn aus unfer'n Schmieben und Sattlern merben, bie vom Umwerfen leben muffen? Das ift Alles berechnet.

Gab. Aber, lieber Bater, Die Reifenben flagen gewaltig. Gie

muffen noch obenbrein Chauffeegelb begablen.

Burg. Lag fie klagen und gablen. Bas wollen bie Reifenben reben, wenn wie und fogar gefallen laffen, baf bas Pflafter unferer guten Stabt Krasmintel noch weit folgecher ift als bie Lambftrage?

Cab. Trot bes Bflaftergelbes.

Burg. Eben beswegen. Wir brechen hier auch bie Beine und murren nicht. Alfo, wo ift ber Brief?

Dagb (öffnet bie Thur). Dur herein guter Freund! (Gie geht ab.)

### Reunte Scene.

#### Ein Bauer. Die Borigen.

Bauer. Em. Gestrengen halten gu Gnaben! Draugen im Steinbruch liegt ein herr, nuß wohl ein vornehmer herr fein, benn er hat auch Laternen am Wagen, bie find alle gerbrochen.

Burg. Und Mrm und Beine?

Bauer. Die find für biesmal noch gang geblieben. Rur bie Rafe ein wenig geschunden.

Burg. Aber ber Bagen?

Bauer. Der fieht jammerlich aus. Gin Rab liegt oben, gerade neben ber Tafel, wo bas Chaussegelb brauf fteht.

Berr St. Da fann er lefen jum Beitvertreib.

Bauer. D Bucher hat er bie Menge! aber alle beschnutgt, so wie feine Rleiber. Drum getraut er fich auch noch nicht, vor Em. ge-ftrengen Gnaben ju ericheinen.

Burg. Bas will er bei mir?

Bauer. Er hat mir einen halben Gulben gegeben, bag ich ben Brief hertragen und ibn anmelben foll.

Fr. St. Bielleicht toumt er gu bem morgenben Fefte. Cab. (bei Ceite) Over vielleicht - o wie flopft mein Berg!

Burg. Genat ben Seiel. Wie? Was? Bon Sr. Crecklen, bem birigirenben Herrn Minifter? Dem hohen Gönner und Patron biefre Etabt? — Man ichweige man vertund're fich — und höre — (er 1618), Mein lieber Herr Bürgermeister." — D ja Se. Excellenz haben mich immer gesiebt. — "liberbringer biefes, mein alter Schule und Universitätsfreund, herr Omers"—

Sab. (bei Ceite) Er ift's!

Fr. St. herr Olmers ichiecht wog? Ein Freund bes Ministeres? Birg. Stille! es web., hat viel Gutes von Ihnen und Ihrer Estel geher, und wünficht einige Wochen ba gugubringen." — hort ibr, Kinder? in der Restera jerechen sie von nichts als von mit und unter Stalt. — "Da ich ihn nun sehr liebe und bechschäfte, so wünsche ich eine dichten bie Gefälligleit für mich haben "— unterthänighter Diener! — "ihn in Ihrerm Dause aufgunachmen" — Ere. Ereclien, haben zu beschen! — "sein etwaniges Antiegen bestmöglicht zu befordern" — soll geschoft.

Gab. (bei Geite) Gottlob!

Burg. (1646) "Und ibn ale Ihren eigenen Gohn zu betrachten" - fint! - "Mit Bergnugen werbe ich jebe Gelegenheit ergreifen Ihnen

wiederum gefällig ju fein" — Bu viel Gnade! — "Ich verbleibe mit Dochadbung meines herrn Burgermeistere tienstwilliger Graf von Bochverg." — Alles manu propria. Sabt ihr gehört? Ge. Excelleng ber herr Graf von Dochberg!

Fr. St. Er ift bein Dienftwilliger!

Dr. Ct. Er verbleibt mit Bochachtung!

Burg. Er ergreift jede Gelegenheit! - Das ift ein Mann! Rinber, bas ift ein Mann! ber fonter alle Tage Bürgermeifter in Krafhwinkt werben! More er soll and an mir feinen Mann gefunden haben. Caben Sonn Marich fort hinaus! ich laffe bem fremben herrn meinen unterthänigften Respect vermelben, und ben Augenblid folle mein eig'ner Bagen ibm gu Diensten ftebn.

Fr. St. Bo bentft bu bin? Unfere Bferbe find auf's Gelb, Rar-

toffeln ju bolen.

Burg. 3a fo! ein verbammter Streich! man fpringe bin gu bem Birth in ber golbenen Rape, er foll vorfpannen, foll feine Schügenunijorm angich'n, foll fich felber anf ben Bod feben, hinausfahren, auflaben, hereinfibren, fort! fort!

Bauer (ab).

Cab. (bei Geite) Er bat boch Wort gehalten.

Fr. St. Aber bas gefällt mir nicht, mein Sohn, bag bu bem Fremben beinen unterthänigsten Respect haft vermelben laffen. Das ift gu viel.

Burg. Bu viel? Ift er nicht ber Freunt bes herrn Grafen?

Fr. St. Alles gut, aber er ift boch nun einmal gar nichts, bat weter Titel noch Amt, herr Olmers ichlechtweg. Du bift Burgermeister auch Oberaltefter.

Burg. Freilich, freilich. Bas ift gu thun? Der Bauer ift mit

bem unterthänigften Refpect nun einmal tavongelaufen.

Dr. St. 3ch bente, Fran Mutter, dabinter fteden noch gang andere Dine. Wennt der herr Olmers schiechnes geter Olmers ware, so würde ber Minister ben Hente und ihm fragen. Schulfreund? Universtätsfreund? Du lieber Gott! die vornehmen Herren vergesen wohl, wen sie gesten gefehn habe, das sind ih in allen Nommanen; wie voll mehr beute, mit benen sie vor zwanzig Jahren einmal ben Cornelins Nepos exponiten. Rein, nein, ich bleibe babei, ber herr Olmers reist integnite, und ist ein wichtiger Mann im Staate.

Burg. Da bat ber Bruber allerbings einen flngen Ginfall. Gebt

Acht, ber Frembe ift nicht viel weniger ale Dinifter.

Dr. Ct. Che ihr's euch verfeht, fnopft er ben Oberrod auf -

Fr. St. Gin Stern! ich befomme meinen Cominbel.

Cab. (bei Beite) Er tragt allerbinge etwas Roftbares auf biefer Stelle.

Fr. St. Aber fage mir nur, mas tann er benn bei uns fuchen?

Burg. Gehlt es uns etwa an Mertwurdigfeiten? Das alte Rathbaus! .1430 ift es erbaut worben. Auf bem großen Gaale bat ein Suffitengeneral bem bamaligen Burgermeifter eine Dhrfeige gegeben.

Br. Ct. Und bie Ballfifdrippe an ber Dede -

Burg. Und bie Stadtubr, wo ber Sabn frabt, und ber Apoftel Betrue mit bem Ropfe nidt.

Br. Ct. Und unfere Leinmanbbleiche -

Br. Ct. Und bas große Birichgeweib -

Burg. Gin pommericher Bergog bat ben Sirich bochft eigenbanbig erlegt.

Fr. Ct. Bielleicht tommt er auch wegen ber Tuchfabriten? Burg. Boffen! ein folder Berr bat in feinem Leben Tuch genug

gefebn. Fr. Ct. Meinen Cicorientaffee foll er bewundern.

Br. Ct. Ein gutes Buch babei aus meiner Lefebibliothet.

Burg. Dber bie mertwurdigften Aften, welche por einem bochloblichen Rathe verbanbelt morben,

Fr. Ct. Bas mirb bas bor Auffehn in ber Stadt machen, bag

ein folder Berr bei une logirt.

Bura. Bir muffen ibn nur nach Burben empfangen.

Dr. St. Cabinden, laft bie Rinber weiß angieb'n. 3ch will ben Sperling herschiden, ber foll fie lebren Blumen ftreuen, bas ift jest Dobe. Burg. Und ich will fogleich ben Thurmer bestellen. Er fann ein

wenig die Trompete blafen. Wenn ber Frembe jum Thore bereinfahrt, fo foll er blafen, mas bie Lunge nur balten will.

Br. St. Find' ich nur ben Sperling, er ift tapabel noch Berfe

zu machen.

Burg. Guche ber Berr Bruber ibn auf; und bie Frau Mutter, nebst Jungfer Tochter, verfügen fich in bie Ruche, baden, tochen, fieben, braten. Seute wird nicht von Binn gefpeift, fonbern von Fapance. Bas vom Gilber im Saufe ift, muß auf ben Tifch. Deine filberne Tabatebofe tann ale Galgfaß gebraucht werben. - Das große Dedelglas mit meinem verzogenen Ramen wird bor ben Fremben gestellt. Rein fcmarges Brob, lauter Gemmeln. Zwei Flafchen von meinem toftlichen Raumburger. Ein Ralbetopf mit einem vergolbeten Lorbeerblatt im Daul. Eine Baftete mit Morcheln, und eine gebratene Gane mit Boreborfer= apfeln. D, Ge. Ercelleng follen wiffen, bag wir auch verfteb'n, mas baju gebort!

Fr. St. Und mas bas Rothige betrifft, ba verlag bich auf mich. 3ch will ibn nothigen, fo lange noch ein Biffen binein gebt. Er foll

einen Knopf nach bem andern von ber Befte fpringen laffen.

Burg. Das thue bie Frau Mutter. Romm ber Berr Bruber. Beber verrichte bad Geine, ju Ehr' und Ruhm unferer guten Stadt Rrabmintel. (96 mit berm Stagt.)

### Bebnte Scene.

#### Gran Staar. Sabine.

Fr. St. Run Sabinden, jeht rubre bich. Die Garnitur von Zamaft muß auf ben Tijch. Gie follte gwar erft morgen an beinem Berlobungstage prangen. —

Sab. Je nun, liebe Grofmutter, wer weiß, mas beute geschieht.

Fr. St. Wie? Bieb'ft bu anb're Saiten auf?' Der Frembe, nicht mabr?

Cab. Freilich, ber Frembe.

Fr. Ct. Wir bitten ibn jur Dochzeit?

Gab. Das verfteht fich. Fr. St. Er fitt oben an.

Cab. Er foll neben mir figen.

Fr. St. Dein, Rint, bas geht nicht, ba fist ber Brautigam.

Cab. Recht, liebe Grofmutter.

Fr. St. Und an ber anbern Geite ber Brautvater, und gegenüber fib' ich, und neben mir, ba mag er fiben.

Cab. 3d will ihm foon ein Blatchen anweifen, mit bem er gu-

frieden fein foul.

Fr. St. Bielleicht fann er auch beinem fünftigen Danne weiter forthelfen.

Cab. Das bent' ich.

Fr. St. Es ift ichon lange im Berte mit bem Sperling, bag er Runtelrüben-Commiffions-Affeffor werben foll. Das ware benn boch ein feiner Litel.

Sab. Ein recht fuger Titel. - Alfo bie Barnitur von Damaft? Fr. St. 3a. Binchen. 3ch babe fie noch ale Braut gefponnen.

Dein Grogvater hat oft babei gefeffen.

Cab. Da ift ber Faben mohl manchmal abgeriffen?

Gr. St. Chalt! nun freilich -

Cab. 3ch hole fie und bente babei an bie treue Liebe. (916).

### Elfte Scene.

## Fran Staar. (Balb barauf) bie Magb.

Fr. St. allend. Sieh', fieh', bas Binden ist auf einnal gam, iebendig gewerben! Aber fie bat Rocht, wir missen uns tummeln. Ach bu mein Gott! ba fällt mir eben bei, es müssen ja auch noch Gaste gebeten werben; ber Frembe kann boch nicht gang allein mit uns effen.

Mer wen soll man einsken? — Da sind sie nun Alle fort! — Mit went soll man bergleichen wichtige Dinge berathschigen? — Margaretel!

Margaretel.

Magb. (tommt).

Fr. St. Lauft boch geichwind hin ju meiner Muhme, ber Frau Deetsloß- und Fischmeisterin Brendel, und zu meiner Muhme, der Frau Stadt-Accife- Kasschöreirin Morgenreich, und precht: die Frau Uluter-fleuereinnehmerin lasse fich ber Frau Obersloße und Fischmeisterin und ber Frau Ebetsloße. Accife Kassischieberin gang gebersamst empfelen, nub wenn die Frau Obersloße und Fischmeisterin aund der Frau Catal-Kacife-Kassischieberischerin gang febersamt einer Stadten Glade-Kacife-Kassischieberischerin gesten Obersloße und Fischmeisterin und die Frau Ulutersteuerinnehmerin auf einem Augenblid zu besuchen, so würde die Frau Ulutersteuereinnehmerin solches mit großem Dauf erkennen, sintemal etwas sehr Wichtiges vorgesfallen sei.

Magb (ab).

# 3molfte Scene.

## Grau Staar und Grau Brendel.

Fr. B. Da bin ich, liebwerthefte Frau Muhme. 3ch bin gelaufen, ich habe teinen Athem mehr, — ich war eben erft bei meiner siebenten Taffe Kaffee, aber ich habe Alles fteh'n und liegen laffen —

Fr. St. Gehr verbunden, hochgeschätte Frau Muhme! Wiffen

Sie fcon -

Fr. Br. Ach ich weiß Alleel Meine Magb war im Fleischichkner, ba hat ber Reiticher ergabt, fein Nachbar, ber Leinenber, pabe gehort, wie ber Rathsbote gu feiner Lochter gefagt hat: Miele, hat er gefagt, braufen im Steinbruche liegen ein paur Grafen, bie haben Arme und Beine gedrechen und werben gleich bier fein. Der Thirmer wird blasen, bie Kinder werben dleich bier fein. Der Thirmer wird blasen, bie Kinder werben gloden werben gefautet.

Fr. St. Es ift nur Einer, Frau Muhme, nur Einer liegt draußen im Steinbruch, vermuthsich ein vornehmer Perr. Bei uns wird er logiven. Der Minister hat selber geschrieben, und hat meinen Sohn um Gettekwillen gebeten. Mun sennen Sie beuten, Frau Muhme, was für ein Kumor hier im Haufe il. Und Alles liegt auf mir! Alles auf mir!

## Dreigebnte Scene.

#### Gran Morgenroth. Die Forigen.

Fr. Morg. Gehorfame Tienerin, meine theurefte Frau Muhmel, feb'n Gie nur, wie ich sichesstud in 3d temme boch nicht zu phaf? Mit Erklaubus zu roben, ich war noch im tiefen Reglige, singe mein Worgensteb und famme ben Mopen. Beim britten Bere fürzt Ihre Magb herein, je du mein Gott! ich bente bad Hand berment. Da bin ich aufgesprungen, ber Mopps ist mir vom Schoefe gestallen, das Gehangduch in be Roblesamen, von ich meinen Kassen wärmte, ber kasset ist in be Rehelm geschoffen, und bon bem Liebe: Bach auf mein herz unt singe! sind weie Berse verbrannt.

Fr. Ct. 3ch bebau're unendlich, werthgeschapte fran Dubme -

Ar. Morg. Dat nichts zu bereuten. Ich weiß son Alles. Traugen im Seinbruche liegen brei ober vier Pringen, ber Eine ift tobt, ber Andere schnappt nur noch ein Bischen. Der Ruticher hat den Jale gebrechen, und die Pierbe frechen alle Biere von fich. Der Herr Annearbeitat Balg ist mir auf der Ertigte beggnete, ber hat es von jesten Röchin, die weiß es von ber fran Letterie-Inspectorin, ber hat es ibres Mannes Balchier alles umfändlich erzächt.

Fr. Ct. Run, nun, fo gar gefährlich ift es bech nicht. Bor einer

fleinen Weile fam ein Bauer von Rabenborf — Fr. Br. 3ch weiß, ber hat einen harten Thaler gum Trintgelb befommen.

Fr. Morg. Richt boch, Frau Gevatterin, ein Louisd'or foll es gewefen fein.

Fr. St. Der mar gelaufen, mas er fonnte -

Fr. Br. Er foll tas Dilgftechen befommen haben.

Fr. Dorg. Much Rafenbluten.

Fr. Ct. Gin vornehmer herr hat ben Bagen gebrochen -

Fr. Br. Gin Graf -

Fr. Dorg. Etliche Bringen.

Fr. St. Das miffen wir noch nicht. Bornehm muß er sein, benu er logirt nicht in ber golbenen Rabe, sondern bei uns, auf ausbrudliches bobes Begebren. Run, ba mein Gobn, ber Bürgermeister auch Oberaltele, bie erste Person in ber Stabt gleichsam reprasentiet, so begreifen Erouf, liebwertheste Fran Muhme, bag er feinem Range Ehre machen nut.

Fr. Br. Gin Schmaus auf bem Rathhaufe -

Fr. Morg. Gin Tang auf ber Schutengilbe.

Fr. St. Morgen ift bas große Geft, wie Gie miffen.

Fr. Br. Ach ja bas Beib, bas vor neun Jahren bie Ruh ftabl -

Fr. Morg. Morgen steht fie am Branger. 3ch freue mich ungemein barauf. Fr. Br. 3d habe mir eine gang neue Roberonbe bagu machen laffen.

Fr. St. Da ift nun ohnehm igen Allerlei zu biefer Seierlichtett beranftaltet. Aber heute ruht bie Ehre ber Stade auf uns allein; heute muffen wir tractiren, und bas wollen wir benn auch mit Gottes Sulfe. Die Tiche follen fich biegen unter Gottes Segen. Meine werthgeschähren Frau Muhmen find auch dass eingelachen

Fr. Br. 3ft mir eine große Chre -

Fr. Morg. Berbe nicht ermangeln.

Fr. St. Nun municht' ich aber boch ben fremben herrn mit ben honoratioren unferer Stadt bekannt zu machen. Da hab ich mir benn nun Ihren guten Rath erbitten wollen, wer etwa noch einzuladen ware?

Fr. Br. (nachbentenb) Be nun, ich bachte -

Fr. Morg. Gie fonnten etwa -

Fr. Br. Den herrn Geseits- und Land-Accis-Commissarius Krops -Fr. St. Rein Fran Muhme, ber hat neulich an feiner Mutter Geburtstage einen Schmauß acechen, und bat uns nicht bau gebeten,

Fr. Br. Ab fo!

Frau Morg. Etwa ben herrn Supernummerariu8=Rentfammerfchreiber Bittmann?

Fr. Br. Rein, Frau Muhme, mein feliger Mann hatte einen Brogeft mit feinem Schwiegervater wegen einer Dachrinne.

Fr. Dorg. Ah, bas ift ein Anb'res.

Fr. St. 3d bente, ben herrn General-Boftguterbefchauer holbein? Fr. Morg. Um Gotteswillen nicht, Frau Muhme! ber hat eine

unausstehliche Frant alle Sountage ein neues Kleib! Das raufcht an ben Kirchenstühlen vorüber

Fr. Br. Das tragt bie Rafe fo boch -

Fr. Morg. Und man tennt fie boch noch recht gut -

Fr. Br. Ja wohl, wie fie bas graue Leibchen mit ber grunen Schurge trug.

Fr. Morg. Dan muntelt and Allerlei, woher fie es nimmt.

Fr. Br. Rein, ba mocht ich lieber ben Berrn Rreis-, Trant-, Schod- und Quatemberfteuer- auch Imposteinnehmer Runtel vorschlagen.

Fr. St. Mit bem bleiben Sie mir vom Leibe, Fran Muhme; ber ift ein Brebin! Glauben Sie wohl, bag er uns ordentlich beludet? Der Nafmeiß! in Karte bat er abgegeden, iem Bistentarte. — Cher tonnte man ben herrn floß-Straf-Befehlshaber Beidenbaum bitten.

Fr. Br. 3a nicht, Fran Muhme, ums himmelswillen nicht! Sie wiffen boch, bag ber bofe Menfich breimal mit meines Schwagers Stieftochter gesprochen hat, und bag er fie folglich beitachen wollte? Run ist er weggeblieben, und bat bas arme Madoen in's Gerebe aebracht.

Fr. St. Ja bu lieber Gott, wen follen wir benn aber bitten?

Fr. Morg. Da tommt ber Berr Better Sperling.

## Biergebnte Scene.

Sperfing (mit einem großen Blumenftrauf). Die Borigen,

Sperl. Frau Unterfteuer : Ginnebmerin - Frau Dberfloß : und Gifchmeifterin - Frau Statt = Accife = Raffefdreiberin - allerfeite gebor= famfter Diener! 3ch mar in meinem Garten - ter Berr Bice-Rirchenvorfteber bat ben Ratheboten nach mir gefdidt - ich bin gelaufen wie ein Connenftrabi! Raum hab ich mir fo viel Beit genommen, biefe Rinber bes Frühlings ju pfluden.

Die brei Frauen. Biffen Gie fcon?

Sperl. Alles weiß ich. Gin berühmter Belehrter - umgewor: fen - bas Rafenbein gegueticht - Empfehlungefdreiben vom Minifter -

Fr. Ct. Gin Gelehrter, fagen Gie?

Fr. Br. Rur ein Gelehrter?

Fr. Dorg. Gi bu, mein iconer Raffee, ber in bie Roblen lief! Fr. St. Glauben Gie's nicht, Frau Dubme! 3ch habe alle mein Lebtage gebort, bag bie Minifter fich wenig um Gelehrte befummern.

Rein, nein, es bat eine andere Bemanbtnift.

Sperl. Und ich bleibe babei, ber Dann mit ber gequetichten Rafe ift ein Belehrter, fommt aus Egppten ober Beimar; bat bie Gaule bee Bompejus gemeffen, ober bod Bielant aus bem Fenfter guden feb'n. Rury wir haben feine Beit ju verlieren. Bier find bie Blumen, ichaffen Gie mir nur gefdwind bie Rinber berbei! Rinber muß ich baben! bann mag er tommen und feb'n, mas in Krahmintel gefchieht!

Fr. Ct. Run, nun, fie follen gleich bier fein. (916).

G per [, (ftebt feitmarte und probirt pantemimifc ben Empfang).

Fr. Morg. . Saben bie Frau Gevatterin mobl bemerft, wie laderlich bie alte Frau Dabme fich geberbet?

Fr. Br. 3a mobl. Frau Gevatterin, fie blabt fich wie ein Teig im Dfen.

Fr. Dorg, Lieber Gott! ibr Dann mar boch nur Unterfteuer: Einnehmer.

Fr. Br. Bie er ftarb, blieb er einen Reft in Die Raffe foulbig. Fr. Morg. Und mas wird bas für ein Tractament werben? Biffen Gie noch por acht Bochen ben Braten? Er mar ja gang verbrannt.

Fr. Br. Und wie fie ausfieht! mas wird fie angieb'n?

Fr. Dorg. Gie bat ja nur brei Rleiber.

Fr. Br. Bang recht, bas braune -

Fr. Dorg. Und bas meife -

Fr. Br. Und bae ftoffene -

Fr. Dorg. Das hat fie machen laffen, wie ber Burgermeifter jum erften Dale taufen lief.

Fr. Br. Um Bergebung, Frau Gevatterin, bas murbe gemacht, ale ber Bice-Rirchen-Borfteber feine zweite Fran beiratbete.

Fr. Morg. Die auch eine Rarrin mar.

Fr. Br. Ja wehl, ja wehl.

## Runfgebnte Scene.

Brau Staar mit amei Rindern (bie große Butterbrobe effen). Die Worigen.

Fr. St. Da find bie Rinber.

Gperl. Ber bamit!

Fr. St. Berneigt euch erft vor ber lieben Frau Dubme! Go! -Run gebt eine Batichbanb. Go!

Ar. Br. (indem fie fich bie Buiter von ben gingern mifcht). Allerliebfte Buppchen! Gott bebute fie!

fr. Dorg. (eben fo). Der lieben Frau Dlubme wie aus ben Mugen aeidnitten!

Fr. Br. Saben bod bie Boden icon gehabt?

Fr. St. Roch nicht. Dein Gobn wollte fie immer inoculiren laffen, aber bas leib' ich nicht. Dan muß bem lieben Gott nicht vorgreifen.

Fr. Morg. Jest will man bie Rinber gar unter bas Bieb fteden. Fr. Br. Man nimmt bie Materie von ben Beftien.

Fr. St. Es ift ein gottlofes bestiglifches Wefen.

- Gwerl. (ber fic inbeffen mit ben Rinbern beichaftigt). Rinber, legt bie Butter= brote bei Geite!

Die Rinber. Re, ne!

Sperl. Go nehmt wenigstens bie Blumen in bie Eine Sand!

#### Cechegebnte Scene.

Berr Staar. Der Burgermeifter. Sabine. (Giner nach bem Anbern). Die Borigen.

Sr. St. (eille). Eben fahrt er jum Thore berein. Die gange Strafe ift boll Jungen. Gie laufen neben bem Bagen ber, und gaffen ibm in's Geficht.

Burg. (eilig). Er tommt! er fommt! Der Thurmer ftebt auch icon

unten mit feiner Trompete.

Sperl. Du lieber Gott! Die Rinber find noch fo bumm -

Dr. St. Streut nur Blumen, und werft fie ibm in's Beficht!

Cab. (eilig). Dimers! Dimers! er ift ba! (Gin verftimmter Trompetenflos). Burg. Allone! ihm entgegen!

Br. St. Die Rinber voraus!

Sperl. (reift ihnen die Butterbrobe aus ben banben und wirft fle auf ben Tift). Laft Die Butterbrobe fo lange bier!

Dr. St. (ichiebt bie Rinber jur Thur binaus). Fort! fort!

Die Rinber (ichreien) Dein Butterbrob! mein Butterbrob!

Burg. (ibuen foigenb). Bollt ibr ftille fein !

Sperling und Berr Staar (folgen). Cab. (Rebt am Geniter und werft Ruffe binab).

fr. Ct. Frau Dberflog: und Gifchmeifterin, Gie werben Die Gate

baben, poran au fpagieren. Fr. Br. Das wird nimmermehr gefcheb'n. Frau Ctabt=Accife=

Caffeidreiberin, ich bitte geborfamft -

Fr. Morg. Frau Unter-Steuer-Ginnehmerin, Ihnen gebührt bie Chre.

Br. St. Bemabre ber Simmel! ich bin in meinem eigenen Saufe.

Gr. Br. 3d tenne meine Schuldigfeit -Fr. Morg. 3ch gebe nicht von ber Stelle.

Mile Drei, (fangen ploglich an ju reben und gu complimentiren).

(Der Borbang fällt).

# August Lafontaine.

(1756-1531. G. Ginleitung 1. Bb.).

#### Der freiherr von Slaming.

Aus bem Roman "Quinotins Saymeran von Blaming" (Berlin, 1798).

Mengftlich lief ber Freiherr von Flaming bas Zimmer auf und nieber, Bald blieb er bor bem Ctammbaume feiner Familie, balb vor bem Ctammbaume feiner Frau fteben, und trodnete fich ben Schweiß von ber Stirn. Endlich öffnete fich bie Thur, und ber Mrgt trat mit einer Diene berein, in ber fo viel Bofes ale Gutes gu lefen mar. "Run lieber Dofter," rief ber herr von Flaming, "ift es ein Junge?"

Ein lebenbiger, ftarter Junge! 3d muniche 3bnen Glud gu 3brer

Baterfreube.

"Gott Lob und Dant, lieber Doftor! 3d mar ja ber lette ber Flaminge. 3mei Bruber, Die ich hatte, ftarben ohne Erben. Gie feben felbft, bag ich einen Gobn haben mußte. Der Junge ift alfo lebenbig und ftart? Doch auch mobigeftaltet, lieber Dottor? Go weit ich meine Borfahren tenne, mar nicht Gin Bruppel barunter; alle groft, ftart und ohne Tehl, wie Ebelleute es fein follen. 3mar biefer - er führte ben Doltor ju feinem Stammbaume - "Bolfgang von Flaming - er ftarb frub, und that wohl baran; benn er mar vermachfen. Wie gefagt . . . . -3br Cobn ift gang obne Gebl; aber 3bre Grau Gemablin ...

"Gott wird ihr belfen. Benn ber Junge uur gefund ift! Glauben Gie, mir murbe oft bein und talt bei ber Cade, Acht Jahre verbeira-

thet, und noch fein Erbe!"

Dun 3hr Cobn wird hoffentlich 3hr Beichlecht nicht ausfterben laffen. "Deinen Gie, liebfter goloner Dann? Gott fei Dauf bafur! Alfo gefund, ftart?"

Aber Ihre Frau Gemahlin ift sehr schwach. Es hat schwer gehalten. "Ja, ja, große Kinder fosten den Mittern immer viel. Seten Sie fich dreift zu mir ber, lieder Dottor! Bor Zeiten waren ja die Dottored auch halbe Robiles: das weiß ich aus Prauns abeligem Europa."

Balbe? Um Bergebung, Berr Baron: fie batten fogar ben Rang

por bem blofen Chelmann.

"Rur in einigen Studen, lieber Doftor, und in einigen nicht." Und in welchen benn nicht? fragte ber Argt etwas empfindlich.

"Auf ein andermal babon," erwiederte Flaming verlegen, und brummte in ben Bart: bas verwünschte Latein! — Run Gott Lob! Ich fabe einen Erben; einen gefunden, topfern, verftändigen ..." —

Tapferfeit und Berftand gebe ihm Gott! fagte ber Argt ein wenig

ungebulbig.

"Die hat ihm Gott gegeben, lieber Dottor. Tapferkeit, Berftanb — bamit und bagu wird ber Ebelmann geboren. Gin Abler zeugt keine Kraben. Geben Gie, schon von ber Romer Zeiten ber ist mein Stamm ..."

"Bou ber Romer Beiten!" fragte ber Dottor erftaunt.

"Bon ber Römer Zeiten!" antwortete ber here von klaming mit einem rubigen Lächeln. "Deine Familie fammt aus Kom ab. Die Flaminier waren ba ein sehr berfihmtes Geschlecht. Unter einem Römischen Kaifer, ich weiß nicht welchem, wurden bie deln Jamilien gebridet. Run gingen einige ber alletten und Deutschland no den Bebein, wo fie große Ghiter befamen, um bie Grang eggen bie Deutschen zu vertheibigen. Unter biefen war auch mein Khopter flaminius."

Flaminius! Aber Gie beifen ja Flaming!

Gang recht lieber Dofter. Rach und nach nahmen meine Borfahren Deutsche Sitten an, und auch ben Deutschen Ramen. Auß bem Lateinischen wurde bas Deutsche ing: Flaminiun, flaming."

Aber mober miffen Gie benn bas, Berr Baron?

Ei, so ift es vielen Kamilien gegangen. Aus Geminians wurde Geminiagen, aus Sieiniagen. Sie lächen? Pun Gebull? (Er 20g ein Buch hervor). Ich will Ihnen Reinhardi de Gemmingen Discursus gegen; darin ist es hell und deutlich erwielen. Sie kommen nichts Frindlicheres lefen."

3d glaube Ihnen herr Baron, fagte ber Dofter. Aber mahrend wir hier von ben tobten Flamingen reben, ftirbt vielleicht eine lebenbe,

3hre Frau Gemahlin. - Dit biefen Borten ging er hinaus.

Der Freiherr rungelte bie Stirn, las noch einmal ben Beweis, bag be Gemmingen von ben alten Römifchen Geminis abstammen, schung bann in Hofmanns geographischen Lericen, und in Ferretii Musa lapidaria jum tausenthen Male die Römischen Senatsfähigen Geschiebert auf, sächelte bei jeden Flaminius, welcher Consul gewofen war, und jogte einmal iber bas anderer: auß bem Geschiechte fammt mein Sobn!"

"Bas willft bu?" rief er endlich erhipt einem Rammermatchen gu. bas febr eilig und mit verftortem Befichte in bas Bimmer fam,

Ich, fagte bas Dabden angftlich; bie gnabige Fran ift febr ichlecht! "Schlecht? bas wolle Gott nicht! Run, ich will tommen." - Er warf bas Buch ju, fagte: " Duinctius foll er beifen!" und folate bem

Dabden nach, bas bor ibm ber bie Treppe binauf ging.

Da lag bie Frau von Flaming, tobtenblaß, beinahe ohne Lebensgeichen, und ber Arat goft ibr Araneb ein. Der Freiberr blidte febr mitleibig auf fie, nahm bann feinen Cobn auf ben Arm, und batte por Freude über ibn bie Mutter beinahe wieber vergeffen.

Frau von Flaming ichlug jest bie Mugen auf, und fab ihren Cobn an ihres Dannes Bruft gebrudt. Gie ladelte über ben Anblid, bob bie fcmache Sant, ale wollte fie Beibe fegnen, und fagte leife: wenn ich auch fterbe, fo ift boch bein Bunfc erfüllt, geliebter Mann; bu baft

einen Gobn!

"Und Quinctius foll er beifen, liebe Frau!"fagte er freudig. Bie? fragte eine alte Tante ber Mutter; wie foll er beifen?

"Quinctlus;" antwortete ber Freiberr triumpbirenb.

Bie? fragten gebn abelige Damen aus ber Rachbarichaft, Die bier waren, und brangten fich um ben Freiherrn ber. "Quinctius!" mar bie Antwort. - Quinctius wiederholten alle Damen erftaunt, fcuttelten bie Ropfe, und gingen eine nach ber anbern in ein Rebengimmer. Dur bie Mutter lachelte, und fagte leife: ein recht hubicher Rahme! Der Freis berr fufte feine Frau, und wollte bann wieber mit feinem Cobne fvielen : ber Mrat trieb ibn aber binunter, weil bie Bochnerin ber Rube bedurfte.

Die Damen im Rebengimmer ichuttelten noch immer bie Ropfe, Quinctius! fagte bie eine; ben Rahmen babe ich nie gelefen, im Ralenber fo wenig, ale fonft wo. - Und im Ralenber, fagte bie gelbe Frau bon Umfel, Die fo gern fcmauf'te, muß boch jeber fteben; wie foll man fonft ben Rahmenstag feiern? - Und ein Beibennahme ift es, wenn er nicht im Ralenber ftebt, fagte bie fromme Frau von Donner.

Best tam ber Mrat, und gebot ben Damen Stille; benn fie maren bei biefer Unterfuchung ziemlich laut geworben. Dan bat ibn, ben Freiberrn boch von biefen Rahmen abgubringen. Er mußte es verfprechen, wenn er Rube haben wollte; und fo ging er ju bem Bater binunter.

Raum fing ber Arat von bem Rabmen bes Rinbes an, fo unterbrach ibn ber Freiherr mit großer Lebhaftigfeit: "Sagen Gie mir lieber Dottor, fann ich einen beffern Rabmen für ben Jungen in ber gangen Belt finben? Quinctius! Quinctius! Und ein Bufall bat mich barauf gebracht."

Aber mober baben Gie ben Rabmen? und warum gerabe ben?

Eigentlich beift meine Familie bas Gefchlecht ber Quinctier. Gie theilte fich in brei Linien : Rlaminine, Capitolinus, und Cincinnatus. Geben Gie, bier in biefem Buche finben Gie es gebrudt." (Er zeigte ibm, mas barüber im Gerretine fteht). Gie merben nun fagen, fo ift

Quinctius eigentlich ein Bunahme, und fein Bornahme; aber bei ben Römifchen Familien ftand ber Bunahme immer voran. Darum, feben Gie ..." - Run gerieth ber Freiberr fo tief in Diefe Untersuchung, bag er gulest fogar auf bem Buntte ftanb, feinem Gobne auch bie Rab= men ber beiben anbern Rebenlinien ju geben. Der Argt lentte fcnell mit ber Frage ein: mare es nicht aut, wenn 3br Cobn auch einen Rabmen aus ter Familie 3brer Gemablin befame? Die Rothaffts, bachte ber Arst, werben boch nicht etwa auch aus Rom abstammen follen? Und fo befommt ber Anabe boch Ginen Ralenbernahmen. - Der Freiherr antwortete mit großer Freude: "Berrlich! berrlich! 3hr Ginfall ift Gelb werth." Er rig ungeftum ben Buggelinus aus ber Bucherreibe, um einen Rabmen aus ber Familie Rothafft ju fuchen, bolte noch ein Baar andere Bucher, nahm endlich Ruxnere altes Turnierbuch, blatterte lachelnb, und fagte bann: "Dier! bier! Geben Gie, auf bem merfmirbigften aller Turniere, bem ju Beibelberg 1481, mar ein Rothafft im Befolge bes Bergogs von Babern; und nach bem foll mein Gobn genannt werben. Eben bieraus tann ich beweifen, bag bie Familie meiner Frau eigentlich Rothafft ju Bernberg beißt. Geben Gie bier, lieber Dottor!" -Der Argt las: Beymeran Rothafft ju Wernberg. - Babrhaftig, 3hr Einfall ift nicht zu bezahlen. Der Junge foll beifen: "Duinctius Denmeran bon Flamina."

Dan beufe fich bas Erstaunen bes Argtes! Bemmeran, gnabiger

Berr? Much ber Rahme fteht nicht im Ralenber.

"Aber im Murer. Go bieß ein fohr ebter Borfahr meines Cobnes. Deuten Gie nurt er if bei bem Durniere gewesen, bas ber Pfalggraf Philippe ber löblichen Gesellichaft bes Efeld ") in heibelberg gehalten hat. Ind — allen Respect für bie heligen; aber ich will sieber im Auguer siehen, als im Ralenber."

3ch halte es überhaupt für fein Berbienft, im Ralenber neben Beiligen, ober im Turnierbuche in ber loblichen Gefellichaft bes Efels gu

fteben; allein ... -

Der Baron warf unwillig ben Ruguer gu. "Gie mögen es," fagte er ftolg und talt, "für ein Berbienst halten, ober nicht: — genug, mein Gobn beist, nach zweien feiner ebelften Borfabren, Duinctius hehmeran

von Flaming; und bamit Bafta!"

Und wirflich, bas Kind wurde Quinctins hepurcan getauft, so viel auch die Bathen und der Prediger noch am Tauftage dagegen einzwenne ben hatten. Die sanfte, verständige Mutter sagte gar nichts; und als una ihr Borwürfe derüber machte, erwiederte sie: es ift meines Monnes Sohn; und wenn er ein redicher Monne wird, wogu ich Gott um seinen Segen bitte, so mag er heißen, wie er will.

<sup>\*)</sup> Die Ritter aus ben vier ganben waren in Gefellichaften getheilt, welche ihre Rahmen von Thieren hatten, ale: Gefellichaft bes Gjels, bes Steinbode, bes Einborne zc.

Sathen und Nadebarn schalten Ansangs auf ben herrn v. Flaumingt er nahm aber jeben, ber ihn tabeile, mit hinunter in sein Jimmer, was bewies, daß es Sünde und Schande ware, feinen Rindern nicht bie Rahmen ihrer Albapteren zu geben. Men urtbeilte nun milter über dem Baren, und sing in Rurzen sogar an, ihn bei Zaufen zu Matte zu ziehen. So famen in Flaumings Nachkaftdaft einige verzeifene Nachmen, als Wolfgang, Chapa, Rogapar u. f. no nieber in Webenach, weil Biglieg, Kebte und Aurniereitter unter ben Abnherren einiger Gamilien in gebeisen hatten; ja Mügner und bie alten Aurniere wurden damals ben mu wohnenben Abel burd ben Freiheren von Flaming eben so befannt, wie sie es sieht der Deutschen estende in der Sieher den fereiheren von Flaming eben so befannt, wie sie es siehe der Deutschen Seigmet bei der Mitterenman sind.

Afaming galt um fo mehr für ein Dratel im Abelsangelegenheiten, da er die Kunft verstand, das Siegel ber Seiligkeit auf seine Bücher zu vriden; er gab Niemanden eins davon, am wenigsten bas Turnirebud, in die hande genemen bei bei bet einige in seiner Art, und feit bem letzten Turnirer 1487 in ununterbrochener Reibe bei seiner Familie genesen. Dadurch machte er sich jum Seichesbrichter in allen Steitigleitet der arstigen hamilien über ihr Auftre auf den an eine Arteiligeitet der arstigen hamilien über ihr Alter, und hatte oft die Freude, von ihnen bei Berheitrathungen und in vielen andern Fällen um Nach gefragt zu vereken. Daß fing wan auch an, es für den unverschämmelsen Reit zu ertläten, daß einige öffizgeriche Gelehrte behaupteten, seine abelige Familie könne ihre Minen weiter als die in des dierzehnte Jahrenbert mit Urtunden belegen, da

Rurner body viele Familien bis 939 beurfundete.

Chemale mar bie Berbindung bes reichen Barone von Flaming mit bem grmen Fraulein von Rothafft ale eine Dinbeirath angefeben worben; boch nun bachte man andere, ba man am Rurner icon 939 eine von Rothafft am Doje bes Raifere fant. Die jegige Frau von Flaming hatte ale Fraulein mit ibrer Tante in einem Stadtden Diefer Wegend febr beichciben und eingezogen gelebt, aber bennoch ber Berleumbung nicht entgeben fonnen. Gie mar eben fo gutherzig ale reibent, und gab bon bem Benigen, mas fie hatte, ben Armen bes Stabtchene ihren Theil. Rau iprach baber Anfange nur von bem mobitbatigen, aber balb auch bon bem fconen Fraulein von Rothafft. Ginige junge Berren faben fie am Genfter, lobten ibr Beficht, gingen und ritten bie Strafe, morin fie wohnte, taglich auf und nieber, brachten Rachtmufiten, und fuchten Befannticaft in ben Saufern neben an und gegenüber, weil fie nun einmal nicht gu bem Fraulein tommen tonnten. Das gab Muffeben, und balb wurde auf zwei Deilen rund um bas Stabden ber auf allen abeligen Ritterfiten von bem iconen Fraulein gefprochen. Die Damen fingen an, ibr Beficht zu tabeln; aber alle Danner vertheibigten es. Run wollte man ihre Tugend verbachtig machen; allein auch bas tonnte nicht gelingen, ba felbit bie arafte Bosbeit nichts an ihrem Berhalten gu tabeln fant. Endlich griff man ihren Abel an. Rothafft! Rothafft! Riemand hatte diesen Rahmen icon sonft gehört. "Om!" sagte ein Fraulein mit gerimpfter Nase; "das Madden ift hubich, arm und eitel. Rum möchte es gern eine gnadige Frau werden; darum giede es sich sie ehrige vereinigten sich, das wirtte abermals nicht lange; Tobte und Leebenige vereinigten sich, das gute Madden in Schul zu nehmen, wir der ber alle Rügner schie ber die Rügner schie ein Buch recht absichtlich für sie geschrieben zu baben.

Der Freihere flaming hörte in einer Geschlischet das Fräulein von Rothssift nennen und ihren Web errächtig machen. Er schüttelte den Kopl, schlug zu Daule seinen Rürner nach, blätterte, gablte, schrieb auf, und erstaunte, als er sand, das zwei und derstellig Rothssiste turniert baben, und das sogen der den Engelstellete, zu Magedeurg, ein Fräulein Katharina von Vochsift aus Schwaben zur delmschau gewählt wurde. Da er eben fo wenig an der Achsbeit des Turniertsaches zweiselte, als die Berfasse unsteren Rittercomane, die es aussschreiben, so empland er auf einundig größte Ehrsucht sür des Schwaben zur den Rothssist. Best lag ihm sehr viel daran, zu ersahen, ob das schöner Fräulein sich den erhoriere Rothssist nicht etwa nur angemath babe. Daber ritter schon den folgenden Lag in das Schäden, und ging gerade nach dem Ausse, worin

Er traf bie Tante allein, und leitete bie Unterrebung balb gu ber Frage : "wo ftammt benn 3hre Familie ber, meine gnabige Frau?" -Mus Schwaben, antwortete bie Tante, und ergablte ihm nun, ba fie auf eine ihrer Lieblingetapitel gebracht mar, Alles, mas fie von ber Familie ihrer Richte mußte. Bulest zeigte fie ibm ihren Stammbaum, und ein Baar alte Urfunden: bas einzige, mas fie bon bem Glang ihrer Borfabren noch übrig hatte. Best fam bas Fraulein felbft, und biefe reigenbe Blonbine machte auf bas Berg bes Barons faft eben fo tiefen Ginbrud, ale ibre Stammmutter Ratbarina im Ruxner auf ibn gemacht batte. 3m Befprache nannte bie Tante bas Fraulein : Beronifa. Beronita beifen Sie?" fragte ber Freiberr mit Erftaunen. - Der feltfame Rabme, erwieberte bas Fraulein lachelnb, ift mit bem Rahmen Ratharina in unferer Familie eifern. "D fcon! fcon!" fagte er. "Beiter brauche ich nichts ju miffen : benn, mein Fraulein, eine Ratharina von Rothafft mar 939 bei bem erften Turnier in Deutschland; und bei bem britten in Ronftang 948 wieber eine Beronifa von Rothafft. Bahrhaftig man mußte. Sie icon bes Rabmens megen lieb baben!" - Das Fraulein ladelte.

Die Tante erzählte ihm bie traurigen Begebenheiten, welche fie aus Schwaben bis hieber getrieben hatten. Dier sind wir nun, suhr sie dann fort, ohne Freunde, ohne Bekannte, ohne 2nabsleute, ohne ... Bandsleute? unterbrach sie Flaming. Um Bergebung, die haben Sie hier wohl. Weine Familie flammt ebenfalls aus Schwaben; doch eigentlich auß Rom." Er febte nun beiben Frauenzimmern die Geschiebe seiner

Familie auseinander, und untermifchte fie bestandig mit ben ehrfurchtevollften Anerbietungen feiner Freundschaft. Endlich nahm er febr gartlich von feiner iconen Landsmännin Abichied. Doch icon nach einigen Tagen mar er mieber bei ibr. Er fing an, ibren febr pollftanbigen und iconen Stammbaum orbentlich ju ftubiren, und bat um Erlaubnif, fich eine Copie bavon machen laffen ju burfen. Gein eigner Stammbaum, ber im Tafelgimmer an ber einen Spiegelwand bing, mar faft eben fo groß. Dft ftanb Flaming betrachtent por ibm, und jebesmal fagte er in fich, ober halblaut: "Wenn ber Stammbaum bes Frauleine an ber zweiten Spiegelwand hinge, fo ... " - Er trat por Die zweite leere Spies gelwand, und icuttelte ben Ropf. Ginen Monat nachber mar bas fcone Fraulein feine junge Frau, und er mußte in ber That nicht, ob er fich mehr über fie ober über ihren Stammbaum freuen follte, Raturlicher Beife gab bas in ber gangen Begend viel albernes Beidmat; benn ber Freiherr von Flaming mar reich, und manche gnabige Frau batte bieber noch immer gehofft, bag er ihr Schwiegerfohn werben follte. Faft alle Familien in ber Rachbaricaft brachen ibren Umgang mit ibm ab, fingen ihn aber nach vier Bochen wieber an, weil fie neugierig maren, Die Bettlerin tennen ju terneu, welche ben reichen Flaming in ihr Den geschwapt hatte. Go tam benn alles wieber in bie vorige Orbnung, und nach ber Taufe bes fleinen Quinctius Behmeran mar man fogar billig genug, fich nicht mehr barüber ju munbern, bag ber reiche Berr von Flaming bas arme Fraulein von Rothafft gebeirathet batte. Die Unterthanen und bie Domeftiten bes Freiherrn aber bantten icon früher Gott bafur, bag es geschehen mar; benn fie beteten bie gnabige Frau, ale ihren Schupengel, ale ihre belfenbe Gottheit in allem Unglud an.

# Jean Baul Friedrich Richter.

(G. Ginleitung I. Bb.).

## Senk's Leichenrede auf den höchflfeligen Magen des Fürften von Scherrau.

Betrübte Trauerverfammlung !

Run haben wir unfern Lantesmagen verleren, hier liegt fein falter Reft auf bie Bahre bingestredt. Er, ber sonst für uns arbeitete und jorgte, wenn wir schlien, rubt embich aus von feiner Bewegung, welche in perstaltisch war. Wir wollen über bas Staatglier, bas wir hier zur Rube bestatten, zugleich bie allgemeinsten und besonderften Betrachtungen burch einander werfen.

Ein Fürst reprafentirt bas Bolt, aber nicht blos mit bem Bergen ben allgemeinen Billen, londern auch in mehren Landern mit bem Magen ben allgemeinen Appetit; in Spanien feten die Reichsgesete bem Konige taglich eine Schuffel Benturie por; und in Frantreich liefen fie fur ibn nach bem Tobe - benn ber Konig ftirbt ba nie, nach ber Fifgion gerate fo viele Tage lang toden, ale Chriftus bungerte, nämlich 40 \*), ja bie Bienen weifen auf etwas Mehnliches; ihre Dogareffa ober Fürftin wird burch amei Umftante groß und thronfabig, burch eine großere Belle - einen Bienen-Louvre und Gefurial - und burch fettern Frag, aus gerbrudten Bienenjungen bereitet. 3m letten balt fich ber Ronig von Matoto gang wortlich an bie Ratur; er lagt fich taglich (nach Dapper) 200 gefottene und gefochte Landefinder ferviren. Bie bart! Bare es nicht genug und etwas Mehnliches, wenn er entweber, wie ein burchpaffis renter auffchmaufenter Bafcha, Bahngelb für bas Mbnugen feiner Bundgabne eintriebe, ober für bie Bafang berfelben außerorbentliche Steuern einforberte? -

Daber wird fogleich nach ber Rronung ber Thron ale ein Geffel an ben Eftifch gerudt, und freifen ift ber erfte öffentliche Aftus bes Rengefronten; baber muffen ber Erbberr auf Barbolf, ber bie Grute auf bie brittifche Ronigetafel tragt, ber Berr von Lufton, ber bas Gebad auffest, ber Erbherr auf Ctoulton, welcher Dberfpedverwalter ift, fammt antern Erblandfüchenmeiftern und Erblandvorichneibern, früher ihren Boften vorfteben, ale andere Ctaatbebienten von weniger Bichtigfeit, 3. B. ber Lord-Mabor ober ber Eprecher bes Unterhaufes.

Darum wird in beffern gantern barauf gefeben, bag ber Muntfoch nicht mit bem Regierungerathe, ben man fo gerne fiber jenen heben möchte \*\*), in Gine Rlaffe geworfen werte, ba jener boch am Ente für bie langere Geffiontafel arbeitet. Daber fpeifete ber verewigte Dagen, ben wir hier verfenten, fo oft öffentlich vor feinem gangen Fürftenthume, wie ber Groß- Gultan eben begwegen jeben Freitag in Die Rirche geht. Der Dalai Lama balt es fur binlanglich, wenn er bie Folgen von ber Cache feben lagt. Der Regertonig ift fo befpotifch, bag er ftete binter ber Dede ift.

Das Gefandtenberfonal glaubt feinem reprafentirenten Charafter burch Gaftmable genug ju thun, Die es theils gibt, theils befucht. Much geringern Staatbienern barf er nicht gang fehlen. Es verbient bewundert an werben, wie ich fouft in ber Fleifchicharre eines Martifledens ftant, und mehrmal aus einem Rind, bas eben ausgehauen wurde, ben Abregtalenber ber Sonoragioren fo tomplet berftellte, wie bie Baffionbiftorie aus einem Bechtfopf; ich theilte bie Manner blos, wie Frifch bie Bogel, nach bem Butter ein. Dem regierenben Couful, ber am meiften gu

<sup>\*)</sup> Erft 40 Tage nach bem Tobe murbe ein gallifder Konig begraben; und fo lange fpeifet er auf ber Gerviette. Ein Pralat ober Rarbinal verrichtet bas Tifchgebet bor ibm.

<sup>\*\*) 3</sup>m Rolnifchen aber erhielt (G. Magazin jur geift- und weltlichen Statiftif. 1. Jabrg. VIII. 2.) ber Dunbfod 602 Thaler Calar, und ein Regierungerath 250; fo baß jeber nach Berbalinif bas befam, mas er forbern tonnte.

jagen hotte, starb vom Thier bie Zunge an — sette Kollegen erhielten Ertifikde — innere Antshieber hintere Kinkasslicher bintere Kinkasslicher - ünspren nur verebere — ber magern Canaille, die nichts au sich hat, als Haut und Knochen und leeres Gedirm, tam von dem Wasspiliche and nichts andere zu, als was sie soden in sich sieber hermisstiere. In den Deirschaalen, welche die Kinkster den alten römischen Kaisen, wie dem Terischaalen, welche die Kinkster den antenen, sebenaptete ich sietes, dass sie nicht das Ansel zie zie nicht das Ansel zie zie nicht das Ansel zie zie nicht an Verrachten den Bergen den Thälern seiter Erer zu, aber im Staate mäßen bester die Teier die Teier zu zu der im Staate mäßen bester die Teier die Hohn der die Liefen der die Liefen die Hohn von der in der sich die Liefen die Hohn der die Liefen der von von ein der sich die Kochen die kinden können.

Betrubtes Trauer- und Efigelag! Du feufgeft unter bem Genuf bes Leichenmable, womit bu bae Abicheiten unfere Dagen feierft, unt bie Biffen treiben bie Thranen aus. Bifde fie ab, fete beine Traner barein, bag bu in ben Suftapfen bes bingegangenen Gliebes manbelft! 3br miffet, Leibtrager, bag ibr im Rirdenfdiff, eurem Proviantidiff, nicht umfonft fahret, fontern bag ener leben ein langes Nachtifchgebet fein foll, bingebracht nicht in gelehrter Berftrenung, fontern in genoffener. Da ber Rlerne-Dagen in ben Rlofter-Brytaucen ber erweichente Bogelfropf am Staat-Bhonir fein foll; ba bie Rirde auch blos barum, wie Epifur und andere Mite, fo oft faften lagt, um ben Sunger gu reigen, nub fie euch fogar bas Belibbe bes Schweigens unter bem Gffen auflegt, bamit euch alles beffer guidlage: fo feit ibr verbunten, ber großen Welt poranzugeben, Die fo fcmache Efilug unt boch fo viel zu effen bat; weil fie bas Brofarbifen Marcians nicht bles auf Dofumente einfchrantt; non solent, quae abundant, vitiare scripturas, b. h. e8 thut nicht8, mas juviel baftebt. - Ritter Dichaelis bemies, tag tie Priefter tes alten Bunbes bloge Chlachter maren; und tief fpreche fur euch.

Muntern end feine Staatglieber auf, bie in ihren Pflichten starben? – Sier liegt ein betrübtes, aber großes Bespiele vor uns, ber hier unten seinem Erwachen entragenschalesten Wagen tam durch Arbeitsamteit an ben Drt, wo wir ihn betrauern. Er wollte zwiel auf sich nehmen mit in Saft und Blut verwandeln – er wollte, gleich bem Wähfer ber Reptunisten, ganze ausgeleerte Ausfterkänfe sit bie Nachwelt absten er wollte, gleich erur habet, der er wollte eine europäische Siebertrafung wichtigen Genfuntibilien werken

und alles einführen in fich : - jett fchlaft er.

Bird er aber wieder erwachen, unfer hoher Magen, gum Cohne feiner Arbeiten ?

Doch — Hochwohl — Wohl — Hochet-lgeberne Trauerverfamminng! Das ift ausgemacht! Richt zwar der irrbische schwere Magen ersteht, aber der verstärte. Bonnet und Platner tundschafteten im seitigen Körper und Seesensgan einen zweiten Körper aus, mit seinem zweiten Geelenrogan, und sighten Gründe an, die es glauben lassen, disse die best

weite tonfervire und lettlich aufschwinge. 3ft bas, und flittert in ber That ein feiner Unterziehmenich ben außern groben aus: fo muß fich auch in bem erften Dagen ein praformirter atberifcher aufbalten, wie beim Rrebe ber alte im neuen. Schon Ban Belmont widelt Die fenfitive Seele in bie Magenhaut, und Barmenibes gar ben gangen Beift. - -Bie, follte feine gludliche Erfahrung bie Oppothefe eines Methermagens ftuten? - Bober tommt es benn, bag bie vornehme Belt, wenn fie ben Erbenmagen ausgefüllt bat, fich boch immer nach feinerer Behrung für ben Simmelmagen umfieht? - Simmel! mas find benn Chau= gerichte? - Gind biefe nicht eben bie vollen Schuffeln fur ben emigen Magen, ber fie baber blos mit ben feinften Freffpiten, mit ben Gehnerven aufgehrt? Das Bhanomen ber Schaugerichte murbe bieber noch folecht erflart; und wenige Leute in Schulen muften, marum fie ben Damen Schau-Effen, Daterien und Formen laffen follten, Die bochftens nur für ben Bogel Strauf brauchbar nabrhaft maren. Allein es bringt Licht in bie Gachen, wenn man ertennt, bag eine fpeifenbe Softafel ja nicht blos bie untern Geelenfrafte bes Unterleibe, Die nur materiellere Treber fobern, fonbern auch bie obern Geelen- und Dagenfrafte, bie, wie bei ben Krebfen, im Ropfe, und gwar im Auge figen, entwideln will an optifchem Manna. Berebelte, überfinnliche Geelen biefer Art, welche, bem Bolte bes Rtefias fo ungleich, bas fich nur bom Beruch ber Früchte er= halt, viel feiner von ber Physiognomie berfelben leben, die haben in ihrem eignen Bewuftfein ben gemiffern, bobern Bemeis einer iconern, bobern Ratur, gleichfam bes Dagens eines neuen Abams, und blos barauf tonnen fie bie Fortbauer ibrer Soffnung bauen. Die Bolter, melde Tobten Speife vorfeten und mitgeben, Die er mit bem geftorbenen Dagen nicht verbauen fonnte, icheinen etwas von einem fortlebenben vorausgefest ju haben. Inbeg, fowie ein Lafterhafter im gangen Simmel fein Bergnugen, fo murbe ein Sungerleiber - voll grober Begierben - in einer gangen Garfuche voll Schaugerichte feine Gattigung gewinnen; er muß erft verebelt (ober gefättigt) fein. Bebilbete Damen haben meift ben irbifden Dagen bermagen ertobtet, bag fie - fo wie Chriftus, nach bem Clemens von Alexandrien, Gffen genoff, nicht weil er es brauchte, (eine himmlifche Rraft machte ibn fatt) fonbern um fich nicht bas Unfeben eines Cheinforpere ju geben - bag fage ich, bie Damen gleicher= weise grobe Gachen effen, nicht um fatt ju merben (Schaugerichte betofti= gen fie genug), fonbern um ju zeigen, baf fie felber teine Schau= ober Scheintorper find, um fo mehr, ba ihre Barifer Schau= ober Schein= Bangen, Schein-Abern und Saare fo leicht biefen Irthum meiter faen.

Und so wird benn ber felige Magen bor uns einft bie irbifchen Schladen abicutteln, und gelautert erwachen, und im Anschauen ewiger

Ruchenftude leben. - -

## Carl Maria von Beber.

(Der berühmte Componift, geb. 1786, geft. 1926.)

Parodie der Schiller'fchen Kapuginer - Predigt, auf Roffini und feine Nachahmer in der Mufik angewendet.

Beifa, Buchheifa, bibelbumbei ! Das geht ja toll ber; bin nicht babei. 3ft bas eine Art Componiften? Geib 3hr Turten, feit 3hr noch Melobiften? Treibt man fo ned mit ber Tonfunft Gpott, Mis batte ber alte Dufengott Das Chiragra, fonnte nicht breinichlagen? 3ft jest bie Beit ber Orchefterplagen Dit Bidelfloten und Trommelichlagen? 3 br fteht nicht bier und legt bie Banb' in ben Schook, Die Rriegefurie ift in ben Tonen los. Das Bollmert bes reinen Gange ift gefallen, Italien ift in bee Feinbes Rrallen, Beil ber Componift liegt im Bequemen, Bohnt bie Ratur, lagt fich's wenig gramen, Rummert fich mehr um ben Anall ale um ben Goall. Pflegt lieber bie Rarrheit, ale bie Bahrheit, Dett bie Borer lieber toll im Bebirn, Bat bas Bonorar lieber, ale bonorirn. Die Runftfreunde trauern in Gad und Miche; Der Director fullt fich nur Die Taiche. Der Contrapuntt ift worden ju einem Ennterbunt. Die Lernenben find ausgelaffen garmenbe. Die Delobien find verwandelt in Dalabien, Und allen gefegneten claffichen Benug Bertehrt man une in Rnall-Fibibue. Bober fommt bas? Bill's euch perfanben. Das ichreibt fich ber von vielen Applanbir-Gunben. Bon bem Gefdrei und Bravo geben, Dem jest bie Bublifummer leben ; Benn freche Baffag' macht ben Dagnetftein, Der ben Applaus giebt in Die Oper 'nein. Auf ben Laufer, gut ober übel, Folgt bas Gepatich, wie bie Thran' auf Die Amiebel ; Binter bem Efel fommt gleich ber Gomany, Das ift 'ne alte Runftobfervang. Es ift ein Gebot: Du follft ben alten Und reinen Gat nicht unnut balten,

Und mo bort man ibn blasphemiren. 218 jett in ben allerneueften Tonquartieren : Wenn man für jebe Octab und Quint Die Gloden nuntt lauten im Land' umber. Es mar' balb fein Glodner ju finden mehr. Und wenn auch für jeben faliden Accent, Der aus eurer ungewaschenen Feber rennt, Ein Barlein ausging aus eurem Schopf, Ueber Racht mar' er geichoren glatt, Und mar' er fo bid, wie Abfalou's Bopf. Der Banbel mar boch mobl ein Runftmagnat, Der Glud fchrieb boch mohl auch mit Effect, Der Dogart bat auch, glaub' ich, Reues gebedt, Und wo fteht benn gefdrieben gu lefen, Daß fie fo unwiffenbe Rerle gemejen? Braucht' man ber Dint' boch, ich follte meinen, Richt größern Aufwand ju reinen Gaben, Mle ju unreinen Gemeinplaten ! Aber meffen bas Befag ift gefüllt, Davon es fprubelt und überquillt. Bieber ein Bebot ift: Du follft nicht ftehlen. 3a, bas befolgt ibr nach bem 2Bort. Denn ihr tragt Alles offen fort; Bor euern Rlauen und Beiersgriffen, Bor euern Braftifen und bofen Aniffen 3ft bie Rot' nicht ficher in ber Beil', Kind't Die Delobie und ber Baf fein Beil, 3hr ichieft mit beutichem und frantischem Pfeil. Bas fagt ber Brediger? contenti estote, Begnugt euch mit Ginem Rloterbrote. Aber wie foll man bie Schreiber faffen? Rommt boch bas Mergernif aus ben Daffen! Bie bas Bublitum, fo bas Saupt; Weiß boch Riemand, an mas bas glaubt.

# Rarl 3mmermann.

(C. Ginteitung I. Bb.)

#### Munchaufen projectirt eine Cuftperdichtungsactiencompagnie. Aus bem "Dunchbaufen."

Un jenem Abente, an welchem Dandbaufen und ber Schlonberr gegenfeitig offen geworben maren, ließ fich Rarl Butterpogel fünfmal rufen, bevor er gu feinem herrn tam, ber fich entfleiben wollte. 216 er endlich ericien, holte ber Berr mit ben Borten: Du Gauch! Du Beftie! nach ibm aus, ber Diener aber ergriff einen Stubl, bielt ibn gu feiner Bertheibigung por fich bin und fcbrie, ale ob er am Gpieft ftate. Muf Diefes Gefdrei eilte ber alte Baron im Rachtfleibe Die Treppe binauf, Emerentia aber, tief in ibre Belt verfunten, borte bavon nichte. fonbern fuhr in ihren Eröffnungen gegen bie Band fort, in welchen fie noch begriffen mar. Der alte Baron, bas Rachtlicht in ber Sant, fragte: Bas giebt es benn bier icon wieber? Dunchhaufen verfeste: Dit biefem Rader ift nichts mehr angufangen, jeben Tag wird er fauler, ich weiß nicht, mas bem Ungeheuer im Ropfe ftedt! Liebe ftedt bem Ungeheuer im Ropfe! forie ber Denfc erboft; Liebe von einer gang pornebmen Berfon. und es giebt Schwiegervater, Die noch von nichts miffen und fich febr verwundern werden, mofern fernerweit gute Bertoftigung ausgemacht wirb.

3ft ber Rerl verrudt? fragte ber alte Baron.

Und am Dienft babe ich feinen Gefchmad mehr, und am allerwenigften mag ich fo einem Muntel noch ferner bienen, ber mich noch überbem prügeln will! rief Karl Buttervogel. Und ich begehr' meinen Lobn, swolf Gulben vier und gwangig Kreuger feit vier Monateu, und mas ich ausgelegt babe, thut auch amei und viergig Stuber brei Beller, und bas begehre ich und forbre ich, und bann gebe ich gleich fort, benn ich friege boch außerbem mein gutes Effen und Trinten burch meine Connerionen, und wenn mir noch ein Bort in nabe gefagt wird, fo gebe ich Alles an bei meinem Schwiegervater von ber unnatfrichen Erzeugung und ben demifden Schmierereien -

Dunchhaufen feste fich ericopft auf fein Bett. Er gitterte, wie gewöhnlich, mit ben Rafenflugeln, feine Diene mar auferft leibenb. Schredliches Berhangniß, welches mich in bie Sant eines Buben giebt! ftobnte er. D warum fcwieg ich nicht auch gegen bich, Unmenfch, wie ich gegen Jeben fonft gefdwiegen babe? 3ch offnete bir mein Berg, ich beburfte einer Geele, Die ich in Die Apothete ichiden fonnte, und bu mirft bingeben und mich verrathen.

Alterire bich nicht, Bruber, fagte ber Schlofiberr. Diefes Indivibuum bleibt emig ein Bebienter; über folches Bad muffen fich Danner unferer Extraction nicht argern. Freilich, mas Die unnaturliche Erzeugung und bas Chemifde angebt, ba mare ich auferft verlangenb -

Manchaufen's Gebarte wurde groß. Berlange nicht banach, lagter erbaben. 3ch tenne tich, bu bift schwach, Baron Ghnud, bu tongte erbaben. 3ch tenne tich, bu bift schwach, Baron Ghnud, bu tongte Officenheit extragen, bu sannte lagt: Schafelopf! aber bab würdest bu uter ertragen, bu bangt an 3been, bie bu mit der Ammenmich eingeschen Schwach. Du bängt an 3been, bie bu mit der Ammenmich eingesche Schwach will ben Menichen menschlich gezugt. Die Entbedung, welcher bein mitstelle beimen Freund loften! Er warf mit leibenschaftlicher Schiebteit seinen Freunds loften! Er warf mit leibenschaftlicher Schiebteit seine Riedungsfrücke ab und sah im hende

Rarl Buttervogel rief, ohne ich fibren zu laffen, in biefed Concert: Ind es ist schanblich von so einem herrn, wenn so ein here immer ligen thut. Das Ligen ift sir uns geringe Leute, wir konen ohr nicht barifber bin, und ber liebe Gott vergiebt es uns, weil voir sonst unfer berbe nicht hohen, und wenn ich erst meinen gnöbigem Schwiegende bestigte und auf meine fernerweite gehörige Beföhigung rechnen darf, so will ichs auch lassen, und von so einem herrn, wie von einem herrn von Mindhaufen ist es sehr unrecht, und allen Leuten lügt er etwas vor, und aller Orte hat er gelogen, nud fie sind so bunnu und glauben ibm auch immer, obgleich sein wohre.

Rarl Buttervogel machte ein langes Gesicht, ließ ben Stuhl, ben er bis jett noch immer vor sich hingehalten hatte, sinken, und sagte, so kleinlaut, als er vorher trohig gesprochen hatte: Wie, mein herr von Minchhaufen?

Luftverbichtungeactientompagnie? fragte ber alte Baron.

3a, antwortete Manchhausen und ftreifte ben Strumpf vom linten Beine, in Paris haben sie ein Mittel gefunden, die neueren Chemiter, luft forperlich zu machen, sie in sester Gestalt barguftellen.

Rorperlich? In fefter Geftalt?

An einer Masse zwijden Schnere und Gis, ungefähr wie fteiser Brei. Als ich von der Sache hörte, ließ ich mich näher in sie ein und überzeugte mich sehr das, das die also törpertlich und fetigemachte Buft, vermöge Pfräcipiticens, Cascinirens, Oxphirens und gewisser anderer Mittel,
vie vor der Hand mein Geheimnis bleiben, in eine solche Dichtigkeit, Harte
und Schwere zu treiben sei, daß sie sich vom Seteine nicht unterscheiben. Bom Steine nicht untericeiben?

Rein. Warum erstaunft bu, Schnud? Bas Brei ift, tann boch auch Stein werben. Billit bu die Probe? Aut, erzeige mir die Freundschaft, benn besehlen barf ich bir nichts mehr, und bringe aus ber Reise tafche mir die arine Capfel Rummer vierebn.

Rarl Buttervogel, beffen ganges Benehmen fich, feitbem von ber Luftvertichtungsatienienmpagnie ies Rebe war, in bie staffamftle Demuth verwandelt batte, lief bestiffentlich nach ber Reifetaffe und bolte bie geine Capfel Rummer vierzehn, aus welcher Münchhaufen einen fauftgroßen Stein nahm. Er zeigte bem alten Baron ben Stein und fragte ibn, mas er wohl alaube zu feben?

Der alte Baron verfette, indem er ben Stein gegen bas Rachtlicht bielt und ihn blingelnd beichaute: Deines Crachtens ift bas ein Gelbquarg!

Festgemachte, pracipitirte, calcinirte, orpbirte und burch gewisse andere gebeime Mittel versteinerte Luft ift es, sagte Minchhaufen gabnen und bat ben Seien wieber an feinen Drt. Er ftreiste bene Ertumpf auch vom rechten Beine und suhr fort: Du siehst nun mit beinen Angen; haue mit Stahl bagegen, so giebt ber Luftstein Fener, solche Bestjeteit hat beriebe.

Das ift ja eine gang ungeheure, unermegliche, unberechenbare Erfin-

bung! rief ber alte Baron.

Biemlich wichtig ift fie allerbings, fagte Dlunchhaufen talt. Gebant wird allenthalben jeto ju Friedenszeiten, Saufer, Bruden, Strafen, Ballafte, Rarrenbaufer, Monumente, Das Material ift nur in manchen Begenben ju theuer. Das will ich benn für folde fteinarme ganbftriche liefern, nämlich verfteinerte Luft, Luft ift überall gu haben. Die Bereitungetoften find fo groß eben nicht, es fommt hauptfachlich bei bem gangen Broceffe auf Die Beichaffenbeit ber Luft felbft an, und ber rechten Steinluft glaube ich bier auf ber Spur gu febn. Deghalb rieche ich und fonuffle ich fo viel im Binbe umber. Dier wollte ich bie Fabrit antegen; bie Mutterfabrit, von ber bann gelegenen Orte bie Tochterfabriten ausgeben follen, quantum satis. Das Unternehmen wird auf Actien gegrundet, Die Bestätigung bes Ctatute habe ich in ter Tafche. Es muß, wenn bas Beichaft einigermagen ichwunghaft getrieben wirt, icon nach einem Jahre, fchlecht gerechnet, eine Divirente von Ginhundert feche und breifig brei Achtel Brocent geben. Diefes ift benn bie Luftverbichtungs= actiencompagnie, nach welcher bu fragteft. Bwei Directoren werben angeftellt mit offenem Erebit, swelf befolbete Bermaltungerathe; bie Bahl ber Gecretaire und ber übrigen Unterbeamten ift vorläufig auf einige und vierzig bestimmt. Karl'n ba, meinen ebemaligen Diener, wollte ich gum technischen Mitbirector machen - nun, bas geht benn nun jest nicht mehr, an, und ich muß mich nach einem Unbern umfeben.

Dier flieg Rarl Buttervogel einen folden Geufger aus, bag bie Stube wiederhallte. Der alte Baron aber blies Die Baden auf, marf

seine Rachtmuße gegen bie Dede und that einen Schritt, ben man einen Sat nennen tonnte, so daß seine Kerze wild auffladerte. Halt bu noch Actien? fragte er Minchhausen, ber fich gleichgulitig zu Bette legte.

Alle untergebracht, verfeste biefer, bie Defe über fich ziehemt, stehen schon bober als Pari. Ich will bir aber boch beine Gustrembischaft vergelten, Schnud! Dein Schoff ist etwos baufallig; jo bald meine Sabrit und bie Actiencompagnie in's Leben getreten ift, baue ich bir ein neues aus meinem Material.

Der alte Schlofterr seinte heftig sein Licht weg, schof auf ben im Bette gu, nahm ibn mit beiben Sanben bei'm Kopfe und rief: So werbe ich ja funftighin gleichjam in einem Luftschoffe wohnen, bu Merbfert!

Meinetwegen fanmft bu es so nennen, alter Junge, antwortete Münchhausen. Reiße mir nur die Obren nicht ab! Siehst du, das sit je eben das Große in der Gegenwart, daß selles, was lange nur als uraltes Mährchen, Bild oder Gleichnig galt, ausgebracht durch die Kindersphanfale ber Anschausgestene, nunmehr durch die Forschungen der Wischerhaufale ber Anschausgestenen, nunmehr durch die Forschungen der Wischerhausstelle fich als bistorische Keastikit ausweiset. Und so fommt benn auch das bereichte Eprichwert von Lieflassen eine Keitencompagnie zur Wische wahrer Eristenz, Luftbauten werden nicht mehr hoftsesolich gemeint sehn, sondern der Wischendung der werden wirdlich ihr Geld binteufstefen. Mere geh zu Bette, Schau, sich din müde und will schaffen!

# hermann Marggraff.

(G. Ginleitung I. Bb.)

Sris Beutel's Abenteuer mit einer Mumie,

ber Mundbauffabe "Frig Beutel." (Frantfurt a. DR., 1856

Die hieroglupbenichtift ift icon besbalb die geeignetfte Schrift für Liebeebrieft, weit fie fich der Bilper betient und gewofernachen durch die Glune freicht; fie verdiente baber in weibtichen Erziedungsanlatien eingeführt zu werben.

D. wom eine folde gebräunte Bumie, vielfelds bie Tochter eines Japon tilden Eabsterenbaten der Büggermellere der ger eine Appetiden finangentale, Kimisters der Denaken, ihren Bund auftim fonnte, welche Murfälungen würde ist mas verfächfie finanzi- Am follte einem Breis ausliegen für die Erinbung eines Wittelde, wodund ein miglich mirr, bleif Munieta aufgemeiden und dende in der Kommelia aufgemeiden und dende in der Kommelia unfaglichtingen.

Eine prächtigere Reisenschobe als ben Ritt auf einem Straufe gibt es nicht. Mein Strauß treifte mit seinen Füßen taum die Erde, und boch flog er auch nicht; es war eine Mittelbenegung zwischen Fliegen und Laufen und babei ausnehment sanft und gleichmäßig. Seiner turzen Schwingen bediente er sich babei als Segel und pugleich als Balantiellangen, um sich im Giechgewicht zu erhalten. Ein befonderer Bortheil

für mich war es, daß mein Strauß tein männlicher Etrauß, fondern eine Setraußen vom und mährerbe meines langen Rittle brurch die Wisselfe von Zeit zu Zeit Lie fallen ließ, welche mir in Arothfällen zur Rahrung bienten. Entlich stand er mit mir still vor einer bie bahin unentveckten. Physamite in der sheichte Buden, erboß sich wieder, nachbem ich ben fleinen zierlichen Reisfelbsse aus feinsten Geschlicher von seinem Richtle nach eine finden Richtle batte, nicht wie zum Arbeites mit seinem langen Halfe und wandte sich eiligen Lusjes nach ber mittelsgritanischen Buffe zurück.

Da ftand ich mun und hatte das Rachfesen. 3ch sagte inir jedoch, ab bies gange Berfahren etwas Besonderes zu bedeuten baben muße, und umging und unterjuchte das altebrwürdige Bauwert. Entlich fand ich eine dreieckige Oessung, die als Thur viente, und trat binein, wochei ich mich jedoch biden nuglit, denn die Offinung war sehr nieden auch die die die bag einige Stuffen nach oben führten und sitzg und tastete mich binauf,

benn es berrichte völlige Duntelheit um mich ber.

Lebensmittel hatte ich noch in meinem ficinem Reifeloffer nehft einigen Flaschen Beines von ben Beinbergen bes Mondgebirges, ber febr fiart und von verschäftiger Inalität ift. And erhidte ich einige Schaalen mit eingemachten Friichten umberfleben, bie freilich burch ib Alter von mehreren taussen Jahren gang und gar eingetrodente waren. 3ch siehe sie int meinem Wein aufzweichen, und siehe es gefang mir über bei Maßen gut. Die Friichte quollen auf, und es war mir ein eigentbilmisch pitanter Genuß, biefe vor so vielen taussen Jahren ein gemachten, böcht erquistlichen Friichte zu mir zu nehmen, und so hunger und Zurtt zusselch zu fellen auf.

Bum Nachtlager biente mir ber Sartophag, ben ich von ber Baub genommen und auf ben marmorgefäfelten Boben niebergelegt hatte. Die Mumie bilbete somit meine- Unterlage und ich solief tief und fest, außer gegen Morgen, wo ich von meiner Mumie traumte, bie mit (im Traume namlich) ale ein liebreigenbes Befcopf entgegentrat und mir mit einer Lotosblume freundlich jumintte.

Die Sonne ftand icon ziemlich boch, ale ich aus meinem Traum erwachte und mich wieber in meiner bochft eigenthumlichen Umgebung erblidte. Um bie Befichtejuge meiner Dumie beffer in Augenichein nehmen ju tonnen, ergriff ich ben Gartophag, in welchem fie lag, und bielt bie Dumie gegen bie ichrag bereinfallenben Connenftrablen. Da begab fich ein unerhortes Bunber! Die Sonne mochte ihr in ber Rafe Rigel erregen und fie nieste - nieste fraftig wie ein lebenbes Menfchenfinb, nieste ein zweites, nieste ein brittes Dal und ichien babei mit ben Augen ju blingeln. Brofit! fagte ich. Dante fcon! erwiederte leife meine Dumie.

36 tann nicht leugnen, baf mich ein wenig icauberte. Inbef nabmen bie Befichtejuge ber Dumie wieber ihren ftarren Ausbrud an, und ich überrebete mich, bag ich getraumt batte. 3ch legte meine Dumie wieber bin, fuchte nicht mehr an fie gu benten und vertrieb mir bie grofte Beit bee Tages mit bem Stubium ber Sieroglubben, welche bie Banb bebedten. 3ch machte bereits im Laufe biefes Tages bei bem mir bon Ratur angebornen inftinctiven Scharffinn bebeutenbe Fortidritte in ber Ertenntnig biefer gebeimnigvollen Cdrift.

Gegen Abend begab ich mich jur Byramibe binaus und machte in ben nächsten Umgebungen Jagb auf Straufe und Untilopen, Die bier febr gablreich find und bon benen ich mehrere erlegte. Diefem Bergnugen, welches mir augleich jur notbigen Leibesbewegung biente, babe ich, fo

lange ich biefes Mint bewohnte, taglich obgelegen.

Rachts ichlief ich wieber im Cartophage meiner Dumie, ohne an etwas Befonberes ju benten. Gegen Morgen erwachte ich jeboch, fruber ale fonft, benn es rubrte und icuttelte fich etwas unter mir. Richt wenig erichroden fprang ich bom Lager auf, und wer beichreibt mein Erftaunen, ale ich meine Dunnie ben Ropf aus bem Sartophage erheben und fich angftlich bemuben fab, fich aus ihren Gullen loszumachen. Go überrafcht und erichroden ich auch mar, verließ mich meine Courtoifie boch felbft in biefem Augenblide nicht; ich budte mich und half ihr, fich aus ihren Gullen zu befreien, worauf bie Schambafte fofort nach einem Geffel von altägpptifcher Form fprang und eiligft in bie Gewander ichlüpfte, bie auf beffen Lebne bingen.

Eine reigende Jungfrau von bochftens achtgebn Jahren ftand fie nun por mir, Die Calantica über Saupt und Schultern mit ienen nach rudmarts gefrummten Lappeben baran, welche offenbar ben Dundner Riegelhaubden jum Dufter gebient haben. 3d mar fehr verwirrt, verlegen, und fie mar es auch.

Wo bin ich, fagte fie in altagyptifcher Sprache, bie ich jeroch in Folge meiner hieroglyphifchen Studien icon fo ziemlich verftand. Wo bin ich? 3ch muß recht lange geschlafen baben. Und mit einem Berrn allein? Dein Berr! wie haben Gie magen fonnen, fich in bas Schlafgemach eines jungen unerfahrenen Dabdene einzubrangen?

Befürchten Sie nichts, benn ich bin ein Dauficher, antwortete ich im gebrochenen Michapptisch, ob abe nur am dager Ihrer Unifund gemacht; meine Ersahrenbeit foll 3hre Unersahrenbeit in teinertei Gesahr beingen, wenn Gie selcht nicht wellen. Merr, Fraulten, Gie haben einem langen, einem taufend — taufenhöhrigen Schafz gethan; ich darf Ihnen biefe Mahrbeit nicht verbelten; und wenn Gie von Ihrem Schafe aufgemacht führ, fo verbanten Gie iede ber animalifehen Marine, bie von mir währent ber Racht auf Gie ausgeglirdmt ift; benn ich bin sehr elektromagneitiger Akatur.

Gie erblidte ben Gartophag - fie begriff, fie ichauberte. Taufenb

Jahre? fragte fie entfest.

Taufend Jahre, und noch taufend und abermals taufend Jahre, und ich weiß nicht, wie viel taufend Jahre, erwiederte ich. Indeft es ift vollichmen gleich, ob ber Meufen nur eine Racht ober taufend Jahre schläft, wenn er nur überhaupt erwacht und dann gefund ift.

3ch fragte fie hierauf, ob ich ihr ein Frühftud bereiten folle; benn ba fie fo viele taufent Jahre nichts zu fich genommen habe, fei voraus-

jufegen, bag fie hungrig fein werbe.

3ch fithse tein Bedufrinis, erwiederte sie, ich weiß gar nicht, was frühltüden ist. Aber hier herum ist mir so leer, sagte sie und wies dabei auf die Stirn, meine Stirn verlangt nach etwas. Doch da ist ja eine Votesblume; es wuchsen jo viele Lotosblumen in meines Baters Gurten; ich klädte Stäuße davon und roch an ihnen; das that mir sehr wohl.

Die Mumie griff nach einer vertrodueten Lotoeblume, Die im Cartophage lag und roch baran. Ach, fagte fie traurig, bie Blume hat ihren

Duft verloren!

Ich begriff ben hergang. Mumien haben, wie ich mich erinnerte, teine Eingeweide; mithin bedurfte bas gute Gefcopf feiner Nahrung. Es mar Blumenduft, wonach fie verlangte; Blumenduft war die Speife, die

fie nothig hatte, um am leben erhalten gu werben.

coblume mit ihrem Seinglasche den Hein Bein beit de Losblume mit ihrem Seingel in den armatischen Wein, der wie ich ber reits erfahren, die Kraft batte, vertrechntet Frühre aufquellen zu machen und mit Saft zu süllen. Ab, mir wird so ohnmächtig zu Muthe, flagte is Mumie. Inzwischen hatte sich die Evoesblume entsaltet nud süllte das Gemach mit süßem würzigem Duft.

Die Mumie fog ihn begirrig ein; ihr Auge leuchtete. Ud, wie thut bas fo wohl! fagte fie. 3ch bat fie nun, ihre Lebensgeschichte zu ergablen.

Die Mumie fuhr mit ber Dand über bie Stirn und begann:

Mir fanigen an einzelne Erinnerungen aufzutauchen: ich will versuchen, sie zusammenzulesen. Es nuf lange, sebr lange ber fein — mein Bater war ber Pharas von Agapten, Rhamuttie ber Dritte, und er batte mich sehr lebt ich. Da begab es fich, daß ein jübifcher Jüngling, mit Ramen Joseph —

Jofeph? rief ich verwundert aus, ich bin febr begierig.

3a, er hieß Joseph, war von seinen ichlechten Brübern vertauft worben und ein sehr schöner junger Mensch. Ich sah in oht, wenn ich im Garten Blumen pflädte, benn er wohnte neben an, im Hulfe de Kämmerers Botipbar, der ben Joseph gedauft und ein schönes Seind Geb. für ihn gageben hatte. Joseph brachte mit manchen Ervauß, unterrichtete mich im Heckensch betrag und mie meinem schochnten Geburtstage ein sehr schone beräußen. Gebricht ih fannte es noch berfagen.

Um Bergebung, verehrtefte Bringeft, mann maren Gie geboren?

fragte ich.

3m Jahre 10530 vor Chrifto am 12. August, glaube ich, antwortete bie Mumie.

Bie tonnten Gie aber nach driftlichem Datum rechnen, ba ja Christus bomals noch aar nicht geboren mar?

ftus bamale noch gar nicht geboren war? Unfere Gelehrten hatten biefe Beitrechnung einmal eingeführt, und fo

tamen wir mit jebem Jahre Chrifti Geburt naher, antwortete bie Mumie. Und zehntaufend Jahre vor Chrifto? frug ich weiter. Unfere Ge-

lehrten feten bas Datum, mo Joseph lebte, in viel spatere Beit. Dh, ba fint bie jebigen Gelebrten febr auf bem Bolawege, antwor-

tete bie Mumie. 3ch weiß, was ich weiß. 3ch bin 10530 vor Chrifto geboren und ftarb 10512 vor Christo. Hiernach können Sie andrechnen, wie alt ich war, als ich starb.

Entschuldigen Gie meine Zwischenfragen , verehrtefte Bringeffin, und

haben Gie bie Bute fortgufahren, fagte ich.

3ch verbe es thun, obison die Erimerung an jene Zeit für mich eine sehr eine fehr traurige ist, sagte bie Mumie. Der schöne sibbissis Singsing erweckte gang eigene Gefühle in mir; ich nuß es gestehen mit all ber Schüchternheit, die man von einem unschutzigen Madhen bei solchen Geschändnissen erwarten darf. Und auch 3oferst schwie in genet in geschändig ab von die eigentlich nicht, wer von und Beiden damit zuerst angelangen ab; das ist ja auch gleichgultig; furzy, wie lieben und mit all der glübenden Schwarten, die jungen unentweithen Bergen in solchen Fällen eigen ist. Doch der schwie Traum sollte nur zu kalb ein Ende nehmen. Bes Kämmerers Botiphar Frau, die sehr häßlich und eine böse Sieben war

Sie haben alfo biefe Berfon gefannt? rief ich verwundert aus.

Wer hatte im Kegypten nicht bie Madame Botiphar gefannt? Sie hatte schon so viele galante Abenteuer gehabt, daß Sedermann mit Fingern auf sie wied und sich iber ihren einfaltigen Gutten wunderte, weil er sich nicht von ihr scheiben lassen wollte; aber er sand vollez mare ihrem Bantoffel, wobei ich übrigend bemerte, daß sie Golghantoffeln trug und damit im Sause treppauf treppad einen gewoltigen Lixem machte. Rurz, sie such vollez dem unschulet grund in ihr Netz zu ziehen, und da er widerstand und dem Antel auf ihrem Lager ließ, beschulbigte sie ihn

arger Dinge und Joseph wurde arreitrt und inst Stodhaus eingesperrt. Db, ber arme Menfch! wie es ibm spater nur ergangen fein mag? benn ich babe feine Befreiung nicht mehr erlebt. Die Mumie weinte, fie weinte fo, baf ibre Enfanen zulest bem Reld ber Votesblume fullten.

Beruhigen Gie fich, verehrtefte Bringeffin! fagte ich befchwichtigenb; 3hr Jofeph wurde fpater aus bem Gefangnig befreit und gelangte noch

ju hoben Burben und Ehren im Meghpterlande.

Dh 3fis und Ofiris! Bare es möglich? rief bie Dumie erfreut und trodnete fich mit bem rechten Bipfel ihrer Calantica bie Thranen ab.

Sauf gewiss verscherte ich. So ftebt es im ersten Buch Mose, Sapitel 41. Es ift eine ber rührendften Gelchichten in der gangen desiligen Schrift. Ich habe fie, von wegen der Pottpbart, in meiner Kintdeit stets lebt gern gelesen; nur malte sich meiner Phantalle die Madden Vertigen eine Auflich eine Abgant Mert ehr eine Auflich eine Abgant etwei Beat im feine Person aus nur ich dochte dann: Fritz, wenn den an Joseph's Stelle gewesen wärel! Nämlich, Prinzessin, wenn den Mantel! 3ch batte teinen, und ich vertachte es Joseph sehr, daßer seinen Mantel im Stich sassen einem Kater wie hätte ich mir jemals traden lassen, im meinem Veben mit einer jungen reigenden Dante gut sammenzutressen, welche Jeseph und Wadden Porthyden noch versönlich gekannt hat! Geruben Sie fortzuschren, schos dadam Porthyden noch versönlich gekannt hat! Geruben Sie fortzuschren, schos Prinzessin! Ihre Geschichte erwecht meinen Lebhastelen Ambeil!

Ach! feufate bie Dumie, mas nun folgt, wird Ihre vielleicht ju boch gefteigerten Erwartungen fcmerlich befriedigen. 3ch will mich fur; faffen. Ale ich von bee guten Jofeph's Berbaftung borte, mar ich untroftlich. 36 mußte, bag er unichulbig mar; ich lief zu meinem Bater, bem Pharao, und geftand ibm, bag ich Jofeph liebe, bag er ibn freilaffen muffe, wenn es fein Unglud geben folle, und bag ich nur Jofeph und feinen Anderen ju ebelichen entichloffen fei. "Entartetes Geicopf!" brauste mein Bater, ber Bharao, auf, "ichlage bir biefe Bebanten aus bem Ropfe ober gemartige, baf ich bich verftofe! Niemals merbe ich barein einwilligen, baf meine Tochter, Die Tochter eines Bharao, bas Beib eines bergelaufenen Bubenjunglinge merbe! Riemale mirb Rhamnutie ber Dritte eine folde Desalliance jugeben!" Bergweifelt rannte ich an ben Strand bes Dils und hoffnungelos, wie ich mar, fturgte ich mich in bie Fluth. 3ch ertrant. Dan muß meine Leiche aufgefischt baben, benn fonft mare ich nicht Mumie. Dort an ber Band erblide ich bie Infchrift: "Der trauernbe Rhamnutis, feines Ramens ber Dritte, feiner geliebten Tochter Bumphitta, bem Opfer eines ungludlichen Digverftanbniffes."

Go ergabte Bringeffin Bumphitta, bie Mumie.

do suchte sie ju tröften, so gut es ging, und es ging besser, als ich bachte, so gut, daß sie ihren Zoseph bach ganglich vergessen haten ich von eer Straussenigen gurtaftehrte, ruhte ich in ihren Remen, an ihrem Herzen aus. Sie ergähtte mir von den Thaten Djom's, des ägspitssen gerfules, von der Haten Dienes, und

andern altägspifigen Gottheiten mannlichen und weiblichen Selchlechte, am liebsten aber von ber genannten Sathor und ihren vielen Liebstobenteuern; fie weithe nich in die Geheinnisse ber hieroglich ein, ab Benige, was ich bavon bem berühmten Gelehrten Lepfins mittheilte, hat biefen im Stand gelebt, im Argapten jeme Entbedungen zu machen, mit benen er bie gelehrte Welt iberrachtet.

So verstrück ein halbes 3ahr, und so fiss mir auch ber Bertebr mit beisem noisen reigenden Geschöpfe war, sing ich boch an, mich and dieser Einsamteit wieder in die große Belt zurückzischen. Als sie dies mertte, murde sie sieher traurig; sie ertfatte, mir solgen zu wollen, wohin ich ginge, und als ich eine Zages von der Jagd zurückstetzte, sand ich sie auf bem Rande ihres Sartophages weinend sien, den Ropf in die Hand geftügt.

3d richtete ibr Saupt in Die Bobe; fie fab nich halb meinenb.

balb ladelnb an und faate:

Frit! Bie fteht es mit bem Beirathen?

Das war mir boch zu viel, ber Gebante, burch bie Ebe an eine ehemalige Mumie fur immer gefeffelt zu fein, erregte mir Entfeben.

Lieben, rief ich, foviel bu willft, Bumphitta! Aber beirathen -

niemals!

3ch erichraf selbst über meine Worte, so rauh hatte ich sie beraussgeschesen. Das darte Geschöpf fonnte biefe harte Begegnung nicht ertogen. Pumphitta stieß einen Seutzer aus, so flagend, so durchdrüngend, daß ich im Innersten erbebte; sie zudte, sie ichrumpfte zusammen; sie wurte von Minute zu Minute mehr und mehr Munute, sie lag im Gartophage ausgestrect, sie war zu braunem Pergament geworben; nur um ihre Lippen spielte ein irfchmerzsische Schein.

Run hielt es mich bier nicht langer. Ich padte meinen Reifeloffer, schwang mich auf einen Strauß, ben ich inzwischen breffirt hatte, und trabte auf ihm in ber Richtung von banuen, wo, wie ich mir sagte, ber Ril fliesen munkte.

#### Die Gemuthlichen.

Wir feben bie Gemithfichteit Uns in ben beutschen Lanben, Seit jener felgen erften Zeit, Wan spricht balb über vies, balb bas, Und weiß oft nicht felbst über was — Wie ist bas so gemithfics!

Da femmt Herr Schulze und Herr Duift, herr Miller und Herr Lehmann; Man macht zu vieren einen Whift, Zu brein mit einem Errehmann. Breiftert man heut, gewinnt nan boch Des andern Tags, und stopft bas Loch — Wie ist das so gemitstick!

Man spricht auch in bescheidnem Ton Bon Staatse und Richensachen, Doch nicht unm Opposition Und großen Lärm zu machen. Zum Galgen wünscht als guter Christ Man Ichen, der bevot nicht ist — Wei sit bas so gemithstich!

Und wenn es nicht an Stoff gebricht, So geht's an's Disputiren, Und ift man Einer Meimung nicht, Sogar an's Perfffliren. Injurien fallen dann und wann — Bus schabet's? man gewöhnt sich tran — Wie ist das se gewöhntschel.

Beim Francutranzden finden auch Die Wieder sich vereinigt. Wie wird da, nach der Schönen Branch, Die Nachbarin gesteinigt, Die atter Auf und neues Kleid Berstlädt, gerpflädt von Has und Veid — Wie sit das se gemithtlich!

# Franz von Gaudn.

(1800-1840. G. Ginleitung I. Bb.)

Alt und Jung.

Der Birnbaum, ein geschwätiger Greis, Das Lodenhaupt wie Gilber weiß, Beugt weit fich über ben Blantengaun, Um in Die weite Belt ju ichaun,

Des Greifes Entel, ftarr und ftumm, Gie menten nicht Sale, nicht Mug berum : Baumiduler finde, in langen Reibn Manierlich ftebent, gezogen fein.

Gie lernen baf ber Ropf fo raucht Bas alles ein tüchtiger Birnbaum braucht: Den Ratechismus von Bluth und Laub, Und Spruche, marnend vor Rafer und Raup'.

Der Sumaniora ebles Reis Das treiben fie mit Gifer und Rleif; Studiren, wie nach log'ichem Schlug Ein Baum bie Zweige bilben muß.

Und gudt ja fafelnd umber ein Aft -Gleich ichnuret ihn ber gabe Baft: Und will er fich regen frant und frei -Co ftebt ber fatale Stod babei.

Die Jungen murren vor fich leis: Bas hat voraus ber moriche Greis? Der fteht am Baun, ichaut um fich ftolg, Ale mar fein Stammbaum ebler Bolg.

Auch unfer Saupt ift frangeichmer -Und Früchte, bie tommen wohl hinterber, Und unfern Bule ichwellt frifcher Gaft -Bir aber ichmachten in bumpfer Saft.

Der Alte wenbet fich gramlich um: Bie ift bie Belt fo grau, fo bumm! Sonft jogen bes Bege gar ftattliche Leut', Und nicht fold Lumpenpad wie heut!

Beig nicht, wie's tommt, bag mir die Welt Auch nicht im ninbesten mehr gefallt. Und wenn ich die jegige Jugend feb, Dann wird mir vollends übel und web.

Er fchmatt bie Jungen, fie ben Greis, Und ich neeweiß fchimpft auf na feweis. Der Streit mahrt feche Jahrtaufend lang — Die Belt geht rufig ihren Gang.

#### Que de bruit pour une omelette!

Dein Birth, mas giebt es? Dich verlangt gewaltig - -Berr Desbarreaur, ich mochte mobl - allein -'S ift beute Freitag - und bie Raften balt' ich." -Blagt Euch - geht mir mit folden Rinberei'n. Much bu mein Brutus? Du fprichft von Bemiffen? -"Der Bfarrer" - - Ich, mas mifcht ber Bfaff' fich brein? Darid, an ben Beerd! 3d will bapon nichte miffen. Ein Bubn! Befdwind! Dem mit ber Glate bort Ru Liebe opfr' ich auch nicht einen Biffen. -"Berr Desbarreaur, Die Bubner find icon fort." -Co badt 'nen Gierfuchen auf bem Beerbe. -"Richt gern, allein" - - Run, bas ift boch ein Bort. Bergeft nur nicht, bag er bubich braunlich merbe. -Die Schuffel tommt, ber gaftenicanber fallt Darüber ber mit lufterner Geberbe. Doch ploBlich thurmet fich am himmelegelt Bewolf. Es zieht ein furchtbar Donuerwetter Berauf, ale galt's ben Untergang ber Welt. Und Desbarreaux ruft ftubig: D, ibr Gotter! Da, Chlag auf Chlag! - Der Gaftwirth, bleich vor Cored, Schreit: "Dacht' ich's boch. Da haben wir ben Spotter! 3d wollt' 3hr maret, 3hr und bas Gebad -Ber Teufel beift Gud Chriften fo verfuchen? Gott fei mir gnabig! Den verbammten Gped, Bol' ihn - o Berr! nun fang' ich an ju fluchen!" -Der Atheift brummt gramlich und verwirrt: Beld ein Solloh um einen Gierfuchen! -Ein neuer Schlag, baf Thur und Renfter ffirrt -Und Desbarreaur wirft gornig auf Die Baffe Den Klaben: Db ber garm nun enben wirb ?! -

Dit bör' id leber wie mit geinm'gem Haffe In manchem Staat man mach' auf Keter Jagb, Wie auf Berschworne man und Bündner paffe, Und wie Beschülft auf & Tapet gefracht, Harmlostangwei'ge Bücher zu berschuchen — Dann tuf' ich aus wie Debarreaur, nur sacht: Belde ein Jaulo um einem Ciertuben!

## Theodor Griefinger.

(Geb. 1509. G. Ginleitung L 8b.)

Der Schneider in Amerika.

(Aus "Lebende Bilber and Amerita". Stuttgart, 1838.) Der Schneiber ift ber gludlichfte Menich in gang Amerifa.

Das erfte, was er thut wenn er antommt, ift, bag er beirathet; bas zweite, bag er nach Gefchaft fiebt.

Ein ordentlicher Schneiderzeielle ift nie ohne "Schabt", auch biet und ba "Geinklieden" getnannt, aber draufen, in Deutschand. nahiet, berging's ihm, das heirathen! Da mußte er die Woche durch für 18 Bagen, und wenn's hoch fam, für einen prutijischen Ladela arbeiten natürlich de freier Roft und Antheil an einem Dachkammerlein; und wie mußte er arbeiten? Bon Worgens früh bis Abend fibet. Daber kam's auch ohn sie nie einem fo dahn wurden. Die tonnte er aber mit 18 Bagen wöchentlich heitaften? Und — wenn er's rieftre hatte, hatte man's ihn rieftren lassen? Und Draussen hat der Parrer und ber Schultheis und der Gemeinderals auch was breingureden, und der Gemeinde ist gar nicht einerlei, wenn Bettelkinder auf die Weltsgeich werden!

In Amerita ist das gang anderes. Sobald der Schneibergefelle ans tent tritt, wird er von selbst Meister. Er geht sofort qu einem Riedverhändler und deren gibt's Legion, producirt sich als Schneidermister so und beren gibt's Legion, producirt sich als Schneidermeister sond Rochmachen gable. Der Riedverhändler sie bez hofen und Rochmachen gable. Der Riedverhändler siehe zwie ben herrn Echneidermeister tennen zu lernen, sagt, was er bezahlt, und gibt dem "Meister albach ein Dutjend Bede zum "Machen" mit. Eind die Riedke fertig, so bringt sie der Schneider in den Riedverster zurück, zieht den ausgemachten Lohn ein blich fich im Dutjend wene Rochen, die er und acht Legan abernals sertig bringt. So gehts sidnung, sighein!

Und wie leicht geht das Arbeiten. Da ift tein Aufenthalt mit Deffen und Buschneiden, tein Aufenthalt mit Gutter- und Anosje-Gintaufen. Der Schneiber befommt alles fertig zugeschnitten; er befommt soviel Dupene Futter, Auspie, Gaben als er braucht, uicht mehr, nicht weitiger. Freitich gibt's auch feinen, Ablauf". Er taun in Amerika ous Lappenmacher nicht so unt soviel jährlich abgeben; er tann sich von einer Kundenhofe nicht eine Weite herausssigneiten unt von einem Kunternof langt's auch fein Jaktein sie seinen Buben. Aber — alle Bortheilt sann ein Land nicht haben, und die er draußen Einen Roch fertig brache, ist hiere der vereich schon abgedügelt.

Der siebste Tag ist bem Schneiber ber Somutag Mittag. Meregens wird noch streng gearbeitet, benn bie Röcke, bie er am Meentag skyliefern bat, müssen beute schon fig und sertig sein. Aber — mittags geht's los. Er selbr ift nagelnen und fleit genug ausstäftirt, aber sein Weiche, mie sieht bie erst aus? Na, wer die beraussen gesehn hat, als sie noch die Secretärs o und so bienen, und wer die jest sieht! Ein Röhamt mit Blummen, eine schwarziedene Muntille, ein Tibetstein mit der Marmitungen, Zammtslieden, Macchaubschube, gestlätes Schunpfund, an, was sagst du dayn. Und sie ist erst met zussteine damit, ob's gleich für den Anfang schon rocht ist; wei seltene Kleider mitste gleich und der ein farbiges und ein schwarzes, und ein achtesiger Shaun sum her und intere der Erinosius ein arbiges und ein schwarzes, und ein achtesiger Shaun sum her und wie echte Erinosius von Kautschul ere Rossbarz, nicht von Sische wir der Schwerzerfau.

Aber sie verkient's auch, das siebe Weidon, benn von Mergens fith an ift sie auf ben Beinen. 3cht sie fin ein ihrem Mann und bilft ihm naben und Knopflöcher machen; drauf sieht sie am Rochofen und macht im Jing das Mittagsessen fertig. Und vazu singt sie und acht sie und pappelt sie den lieben langen Tag, wie wenn unser Derregett den Commenschein nur sier sie zeichaffen hatte! Ohne sien Westen under den ift der Gemeider nur ein dabler Mensch ; wurde wieden int der Gemeider nur ein dabler Mensch; er würde kaum gwei

Dritttheile fertig bringen.

Bat ber Couciber am Conntag mit feinem Beibchen einen Musflug ine Land gemacht, ober in einem Concertfalon bei "sacred" Dufit Lager= bier getrunten - fie triuft Bunich -, fo ift bagegen ber Montag fein Eigenthum. Die "fertigen" Rode ober Bofen ober Beften werben fein gierlich gufammengefaltet und aufeinanter gelegt; ber Schneiber macht fich felbft fertig und - an biefem Tag weiß bie Frau icon, baf fie mit bem Mittageeffen auf ihren Dann nicht zu warten bat. Buerft wirb bie fertige Baare abgeliefert, bann wird bas Gelb eintaffirt, bann wird bie neu übernommene Baare in ein Bunbel gepadt nub nun gebt's ins Birthebaus. Gin paar Rameraben find icon ba; man fest fich jur "Breugmariage" ober jum "Gaigel" ober jum "Napoleonen", offenbar Das geiftreichfte unter allen Diefen Spielen, wenn's auch Rapoleon felbften nicht erfunden bat. In biefem Tage geht's ohne einen ftarten "Dufel" nicht ab. Die Frau ju Baufe weiß es aber icon und gramt fich besbalb nicht ju Tobe; im Gegentheil, gegen Abend nimmt fie ben Beg unter bie Beine und fucht ihre Chebalfte im Lagerbierfalon auf und führt ibn friedlich nach Saufe. Den andern Tag wird wieder brauf los genatht und brauf los gestochen, als ob's gar feinen Rabenjammer auf ber Belt gabe!

Go geht's von Boche ju Boche, von Monat ju Monat, von Jahr

ju Jahr.

Bon Rinbern ift ber Schneiber fein besondere Freund. So ein feiner Schreibale ift nur ein Sindernig füre Schofft. Die Fram bat was anderes zu thun als Kinderflugen und "Babiesommerten". Der himmel sit ihm in dieser Beziehung auch gänstig und selten gibt's einen Schneiber in Reuhorf, der eine zahlreiche Rachfommenschaft hätte, im Gegentsbeit in Reuhorf, der eine zahlreiche Rachfommenschaft hätte, im Gegentsbeit, die meisten Schneiberchen sind für der Grund hiervon mögen Wedeicher erforchen!

## Abolf Böttger.

(S. Ginleitung I. 8b.)

Eulenspiegel beim Abendthee. (Mus ,, Tiff Eulenfpiegel, mobernes helbengebicht.")

halb gehn Uhr schlägts und auf dem Didan siten Gertrad und Till und lauschen höchst äthetisch, an einem Bult sieht man zuweisen liegen. Den Directionsstad Baterians, den Jeilich Des Gemponisten, desse Gemponisten, desse Gemponisten, desse Gemponisten, des Gemponisten des Gemponistens des Gempon

Rein laute Bort erfont — man athmet nur, Jordy ber Mufit, die einzig jum Gefühle Toch nicht jum Dhre fpricht, es geht aus Dur Bes großen Balbrians 3teengemible, Das fill ruht in der offnen Bartitur. Die Mufter sind unkeletzte Gible, Denn ohne Tone wird bier mufiert, Boboi bies Comeigne Balbrian tactirt.

Ein neues Genre ift dies der Musif, Die sogenannte stüle, die statt Ohren Gestüll erbeischt und einen seinen Bild, Der sich ins Weer der Voten ties verloren; Sie deringt absperisch, nicht maßtv und die In Menschenherzen, ohne zu rumoren, lud ihr Ersinder sich derm unf Vogespren Der Doma fie getauft: Musif der Sphären! Ihn felber ichredt ber Cant ber eignen Tone, Da fie für Riefenobren nur geichrieben, Er ichibert brin mit namenlofer Schone Die Urtraft alles Seins, bas enge Lieben; Und ba er ein Genie ber Erbenfohne, Malt er natürlich öfter übertrieben; Drum feiner und ber andern Rerven willen, erviet er feine Kinder nur im Stillen.

Und mocht' er noch so sleisig componiten, Bermahrt er sich doch einen Laus zu hören, Er meinte, daß im besten Driegiren Ein Klang ihn tonne so unfelig stören, Daß er das Eeben misse tran verlieren, Denn bei der Seigleit wollt' er beschwören, Die Mentschen missen wie die Glässe springen, Sobalb sie dieten ihren kauer erklingen.

Jüngli hatte Baldrian die Gottidee, Ein Klassischer Bennscheit, Gerichen, Ein Tengemäld' als Symphonic and C, We das Allegro wild, das wisse Triben Der Ingend malt aus unster haute vollee, Das Scherzo zeigt, wie Männer sich demeiden; Adagio wie es hergedt im Spitale, Und eine Dirrichtung malt das Finale.

Als Infrumente hat er zum Bedarfe Bafflarinette, Gorgon, Bombarbone, Tamtam, Timbales, Beden, rechte scharfe Ophifliche, Tuba famt Trombone, Oparmonita, Triangel, Nicelmarie, Thurmgloden, Trommeln, Mörfer und Kanone, Und, daß man bie Grescende's recht bewundert, Maddelfel and Betlin ein Einder Jundert.

Das wat' nun, mein' ich, vol ein Weltspectalel, Benn beriei Instrumente los rafaunen, Drum bester, das bied Zonftild als Mirakel Beng geistgen Ohr nur abgewinnt ein Chamen; Kaiv Berlie, daran auch einen Matel, Mag er bebenten, baß bereinst Posannen Geon Manern stützen, und das Nervenschauer. In Gertalten, und bas Nervenschauer. In Gertalten, und bas Nervenschauer.

Ein halbes Stündhen währt es ungefähr, Daß Babrian mit seinen Vedenmähnen Die Tacte von sich schättlet freuz und quer; Tief senizie Gertrut, und Tills leifes Göhnen Volgt unharmonisch langsam binterber, Der Dichter schile, — furzum man mußte wähnen, Es ging ein Engef plöglich — mit viel schimmer, Der Theegestig sing leisbettig durch das Jimmer.

Du grüner Geift aus China schleicht Dich ein, Und überstiegt ben Raum in Blipesschnelle, Du nahft Dich schangenseimlich, lispellt sein, Ein varstümirter, spuhernder Geschle; Rugland wie Deutschland muß Dir Opfer weihn, Holland wie England, daß materielle; Du doppellöpsig üngehener Thea Rennst bald wir vields und bald bohea.

Shidft Du einst Deine Kinder in die Belt: Jaylan, Sutong, Tschulong sowie Belao? Inde führen sie vom Were nicht bis zum Belt Krieg mit dem edeln Kasser und Kasao? Selbs im Induchande schlagen sie idr Zelt Gemächlich auf — Du schüttells mir? — ich sol Zu gut nur, din ich auch tein TheoCrheissber, ob 3u gut nur, din ich auch tein TheoCrheissber, ob In Leipzig sie im Bleigewand dei Fleissber.

Mit deinen gier'gen, ausgedörrten Armen llusschingt Du höcht versübrerisch Samilien, Und stüden Deiner Brust erwarten, Servankelst Du sie dalb in bleiche Kliten; Und was die dann da sie des Kliten; Dich woo die dann das fried voos der Armen, Die Dich wol auch maskiren mit Banillen, — Durchsichtig, geiftig, Seele werden sie, Osmeng von Wombschie und von Hysterie.

's ist teine Kraft in Dir, — bu grüner Nit, Aus bufigem Hen erzaugt und lauem Basser, Man sehnt sich nach Gelchmad — und wänicht zum Sthe Den glitzen Geber, des Gedräufs Berfasser; Ein Mittel nur — beingt Thee man, greise sit, Jur Aumerasse, schillt man dich auch Prosser; Europa schwecket, wenn's lang sich drum benüht hat, An Kraut, das China dermal schon gebrüht hat. Du flauer Nervenweder auf Minuten, Geschwäßefeinchter, Lieeaturentgünder, Alftheil fleigt aus beinen gelben fluten, Mit blauen Strumpf, und macht die ärziten Sünder, Ja zu verführen weißt Du erft im Guten Bu Alfemblien als the dansant Begründer; Daun einft Du Krangben, deren Bortgebreiche Derabsint zu dem fablen Abeisehangen,

Bas wird durch dich nicht über Kunst, Theater, Staatspolitif geschwast und Boese, Bald hecht, dald vergeitert man den Bater Homer, bald Shafspoare's Kiefenshantassie; Vodt den Thiergarten dann und sicht ben Krater, Seufzi für Masse und himmelt für Genic, Prüft jeden Glauden, und vergliecht die Moden, Schwärmt über Buttermisch und Riepsbad Den!

# Chriftian Schad.

(Geberen 1821, Berausgeber bes "Deutschen Mufenalmanache")

## Dionpfius.

Der König Diomplins Bermertt mit Mengsten und Berbruß, Daß er nicht mehr zu bieser Frist Inn eignen Hause ihner ist, Und läßt, daß ihn bie Sorgen slieh'n, Sich einem großen Graben ziehn Umre Schlaszemach
Der reiche Bettelsein ach !

llnt grub man noch so breit und tief, Salf weder Siegel ihm nech Brief, Und wacht er auch bei Tag und Nacht, Taß laut am Thor ber Pfertner lacht, Es haff ihm weder Nann nech Maus, Man blies das Lebenslicht ihm aus Im Golafgenach —

Dem reichen Bettelfonig, ach!

Ci, bair' er ben Graden gefüllt mit Wein, So sprangen alle gern hinein, Und machten eine Luft sich draus, Inn algemach zu trinken aus, Und hätten lieber dem Bein zum Schluß Bergessen der Dionpliuß Im Schlafennach.

Den reichen Bettelfonig, ach!

Der ito'ne Dionyfins Modert schon lang in Spracus, Und wilde Skeen, groß und klein, Zieh'n Lauben um sein dunn Gebein — Da ssoldst ber große Dionys Und träumt noch selbs im Barabies Bom Schlafgemach —

Der reiche Bettelfonig, ach!

Da lob' ich mir den Herrgott sehr, Der Rosen baut um Dornen her, Den Noah auch, der süßen Wein In's Regenfaß nahm mit hinein; Und bist du Mug, thu's ihnen gleich So baust du bu die ein himmestreich Und Schlofennach

Um's Schlafgemach Und feufzest weber Beb noch Ach!

## Der befte Erunk. (1631.)

Den besten Trunt im gangen Land, Den thut ber Burgermeifter, Und fallt das Schwert ihm aus ber hand, Die Zahne bem Feind noch weift er.

Der trant ben großen Rathspotal, Zwölf Schoppen faßt er bah'rifch Und tangte burch ben Rathhausfaal Den Balger noch auf Steprifch.

D Rothenburg, bu feine Stadt, Ber so sich burchgehauen, Wie follte bem in aller Belt, Bor Tob und Teufel grauen? Der Schwebe liegt in beinem Bann Und traumt fich ftart und ficher; Im Schante flingen Glas und Krug, Am Bronnen Rug und Beficher.

"Kommt auch der Schwed aus faltem Land, Wie weiß er heiß zu füffen, Ohne den Kinn- und Lippenbart Borber verzollen zu müffen!"

Der Oberft Moris von Uslar jog \*) Derweil aus Saufern und Gaffen Und hatte ben Rung von Rinkenberg Bum Schut jurudgelaffen.

Bei Leipzig vor furzen Tagen \*\*) blieb Der raube Schwebe Sieger, Der Tilly jog die Tapen ein Bie ein verwundeter Tieger.

Doch heute wirbeln zur Mittagszeit Staubwollen — "Bir find verrathen, Die Gichel und bie Genf' berbei, Den Kolben und ben Spaten!"

Die lang geraftet, Morgenftern Und Dold und Schwerter blinken; Bie aus ben Sanben Glas und Krug, Aus bem Arm bie Mägblein finten!

Der Tilly war's mit Rog und Trog, Dit feinen beigen Reitern, Gie flettern, wie Lerchen im Sonnenftrabl, Empor Die Weinbergeleitern.

Der Tilly war's auf feiner Flucht, Doch fliebend noch voll Graufen — Wie fturmgepeitschtes Segeltuch Und wandernder Bogel Saufen.

Weh'n luftig die Fahnen im Sonnenschein, Drommetenruf und Binken — "herr Tilly, nehmt euch heint in Acht! Bei Leipzig fing man Finken."

<sup>\*) 10.</sup> Septbr. \*\*) 7. Septbr.

""Und ob man bei Leipzig Finten fangt Und brat gerupfte Lerchen: Bill euch in euer rothes Reft für alle Zeiten pferchen.

heim leuchten will ich euch vom Tang Mit feuerrothen Branben — Bis morgen haben Rothenburg Rur Ratten noch in handen.""

Da fliegen bie Falfen von Thor und Thurm, Kartfaunen aus ben Bafteien, Und auf ben Mauern in Ring und Krang Die Buchfen Augeln fpeien.

Die Manner und Mauern halten Stand, Wie gaffer in Cifen gebunden, Ge flof bes Blutes rother Bein, Beil sie ibm ben weißen nicht gunnten.

Die Beiber ichleppen Stod und Stein, Saumthieren gleich belaben, Und schützen über Gebubr babei Des Rodes linnenen Faben.

Und war ein Kahnlein Feinde schon Auch in die Stadt gebrochen, Es hatte sich an Lang' und Speer Die Röpfe blutig gestochen.

Bon Ungefähr ber Bulverthurm Rlog auf mit hellem Kraden, Die Schweben und Feufter zittern vor Schred, Die Raiferlichen lachen.

Die Brefche bei ber Alingenbaftei Barb wie im Sturm erftiegen; 3m rothen Bamme bie Reiterei, Bei, wie bie Roffe fliegen!

Die Burger hangen in ihrer Angft Zween Laden als Friedensfahnen Zum fnarrenden Galgenthor hinaus, Bur Gnabe ben Weg fich ju bahnen.

""hinein in Rud' und Rellerschrein! Die Bohnen mit ben Schoten! Und findet ihr nicht weißen gnung, Co gapft euch von bem rotben!

Die Katen jagt zum Schlot hinans, Die hunde nur laßt leben, Taß sie von heut' am jungsten Tag Noch Kunde mögen geben!""

Die Beiber eilen auf ben Martt Mit Anablein, ungeboren; "Bir tuffen eures Roffes huf, herr Graf — wir find verloren."

..., Es falle Mauer, Mann und Maus, Bas hund nur ift ift, foll leben! Der Burgermeifter muß noch beut ... An Rab und Galgen ichweben!

Bur turgen Beile mag er fich Den henter felbft bestellen, Und hinterbrein ber gange Rath Coll fich ibm jugefellen!""

Der hinft wie ein gerbroch'ner Krug Zum henfer mit schlottenben Füßen, Ihn um ben letten Liebesbienft Auf Erben ju begruffen,

Und hinterdrein die baumeinde Schaar In Jöpfen und Talaren; Bor Schred war ihnen ber Ropf in's Anie, Das herz in die Stiefeln gefahren,

So ging es wie im Leichenzug Bis zu bes henters Laren -,,,,,,Bei meinem Beile, welch' ein beil 3ft hent' mir wiberfahren?""

Der Senter ftust und bort mit Grans Aus Burgermeifters Munbe: "Roch beite fallen foll mein Saupt Mit biefen bier im Bunbe!"

""So fahr' ein Donnerwetter b'rein, Bis ich bas Hadbrett richte, Bis ich bem Degen Tilly die Haut Ueber die Ohren schlichte!

herr Burgermeifter, fpart ben Spaß In folden ernften Zeiten -- ""
Er fpreist und ftraubt fich bem Befehl, Die Rathsberrn greinen vom Beiten. -- -

Derweilen schöft ber Lowenwirth, Ein Schelm, ber ohne Gleichen, Bum lettenmal an feinem Fag, herrn Tilly ben Trunt zu reichen.

Der ichlurft im beißen Schlachtenmuth Den Bein, ben bronnentublen: ""Gin Bug aus foldem Beder beißt Mit rechten Bomben frielen!""

"Sei's b'rum! perr Graf noch einen Schlud!" Schon werben bie Züge milber, Und hinter Bulverdampf und Blut Steigen ber Jugenb Bilber.

""Sabt ihr 'nen einzigen unter euch, Bereit, ben Botal zu leeren Auf Einen Bug: bem Raub und Mord Den Meinen will ich wehren.

Sabt ihr 'nen einzigen unter euch, 3ch will's bem Burschen lohnen, Um seinetwillen Stadt und Land Auf Beiteres verschonen!"

Der alte Burgermeifter Rusch, Der hat die weit'fte Rehle: "Hab' ich auch schmal gemeff'ne Zeit, Ich habe bie breit'fte Seele.

herr Lowenwirth! 3m Rathspotal, Bur Chre folden Gaften
— Es ift boch beut' jum legten mal — Schobtt mir noch eins bom beften!" Der steigt in's unterste Gemach, Da frei von Reif und Banben Der Bein "in seiner eig'nen Saut"\*) Lag bem Rufer zu Schanben.

Seit hunbert Jahren lag ber Bicht Befangen, ber greife, behre, Und mar ihm widerfahren nicht Bis heute folche Ehre.

Dem besten Faß ging er zu Leib, Das Fell ihm tilchtig zu flopfen: "Heraus aus beinem Burgverließ, Den Strom ber Schmach zu stopfen!" —

""berr Graf!"" — ber Rusch verneigt fich tief Und fast und bebt ben Becher, Als galt' es bente Siegel und Brief Aufs Barabies ber Becher.

Und schmungelnd fturzt er ben Bolal: "Auch nicht die Ragelprobe! Und trant ich fonft zu meiner Luft, Beut trint' ich euch jum Lobe."

""Der ist von altem Schrot und Korn, Der tennt ben Bann ber Geister, Roch lange leb' in biefer Stadt Der alte Burgermeister!

Den besten Schlud im gangen Land Den thut ber Burgermeister, Und fallt bas Schwert ibm aus ber Sand, Die Reble bem Feind noch weift er.

Mögt ihr bem Alten ben besten Trunk Für alle Zeiten merken! Der junge aber soll sich b'ran Gurgel und Magen stärken!""

Der junge Bater ber Bater naht Mit freibeweißem Gefichte, Die Rathsherrn nehmen jum Protofoll Die unerhörte Geschichte.



<sup>\*)</sup> Beinftein.

"Graf Tilly, unterschreibt euch hier Mit eurer Reiherfeber! So euch ber Schwant gefallen will, Zieh'n wir balb wieber vom Leber."

""Berliert mir nicht ben Rathspotal, Bergeft nicht ben Löwenkeller! Fur's Prototoll, traun, geb' ich euch Richt einen rothen Heller.""

In Rothenburg bie Manner lan Sich bas nicht zweimal fagen: "Schiert euch bie Rehle, Rachbar Beit, Es nutt zu Dingen und Tagen.

Und geht die Burgermeistermahl Wie weiland von Statten hener, Go ift geborgen Tifch und Bett, Und Reller, Stall und Scheuer."

3n Rothenburg die Burschen lan Sich bas nicht zweimal fagen, Und laffen fahren als Kann und Krug Biel lieber Rod und Kragen.

Und fo bie Burichen Rothen feb'n, Sie laufen nicht von bannen, Gie lieben mehr als Stengelglas Die vollen Krug' und Kannen.

Und aber ber euch bas Lieblein fang Und fast in Rahmen und Reime: Dem fiillt ben Mund mit bem Rathspotaf Bom beften Rebenfeime!

Es ift und bleibt in Stadt und Land Der beste Bann ber Beifter, Beim Sirt, ein achter Lowenwirth Und rechter Burgermeister.

# Ignaz Sub.

(Geboren 1810.)

#### 3bt Ernolf von Julda.

Ernolf, von Fuld ver fromme Abt, Berfland der Weisheit Spriche: Er liedte, was das Herz erladt, Im Keller, in der Kiche; Bosin des Lands sien Kößlein tradt', Ta dampften Wohlgerück. Vor Allem hielt er hoch in Gunft Echwarzwichdert und die schwarze Kunft.

Dereint in Raftatt hielt er Raft Beim Birth jur golden Rame; Bem Schwarzwald fam der heit're Gaft, Daß Ihr es wift, von wanne; Sein Appetit war riefig faft herbei nun Topf und Planne! Er hat ein stattich Aucht bestellt, Dem Kamulka auch ber Magen beltt.

Es qualinet aus ber Kafferel' ein würzevoller Schwaben, Ben Braten stehn is Schüffeln voll, Ben Gugelbupf und Flaben. Die Wirtschw wünsch bei Gffen soll Bedommen Ihro Gnaben. Sie hauen sarbanapalisch ein, hat Keiner in Zähnen bas Zipperlein.

Die Speifen sind verschstungen all' Ter Abt ift unerfattlich, Er wintt bem Wirth: "Gefett ben Fall, Ihr meint es gut, so hätt' ich Geliff' nach einem Aarpfen brall, Ein Hocht auch fam' mir gättlich, Ein Hommelsquallen auch, und bann Ein Schwarzwildbert, mein lieber Manu!" Es siof bem Birth ber Borte Klang In's Ohr so bittfam = mide, Wie Ledermundes Schngefang Rach stidem Borstenwilde. Er ahnt Entigdens llebersschwang Bor einem Ruffelbilde, Beschäft sogleich das Försterhaus, Ju bieten biesen Herrenschmaus.

Und bald ift neu bestellt ber Tisch Mit Biffen, beiltaten: 3n Del und Effig bier ber Fisch, Und bort ber Keilerbaten 3n allem Reit, verschiereisch ... Wer möchte sein entrathen? Hochwirden vor Entziden schalzt Und steine Fammulus umbalft.

"D Famule! nun faffe Muth Und laß uns tapfer ftreiten, Und tief in Affenthalerblut Zur Schwemn' die Affene reiten! Se, Wirth, und füllt die Kannen gut! Wir haben lange Seiten."— Sie folgagen nun die Klinge baß, Und Auf Zuß auf Maß entraufot bem Jaß.

Auf unfers Abtes Angesicht Sich glättet jede Aunzel; In Lufbegier ein jed Gericht Berfpeift er mit Geschmungel; Es traut ber Birth ben Augen nicht, Als plöhlich mit Gegrungel Jeines Mundes weitem Thor Der gange Schweinstopf sich verser!

"Da Bravel" treift ber Famulus, "Bir wünschen, daß es siede!" Bom Leife schiechert Mru und Fuß Im Subesspring ber Kede; Aus im ber rothe Spiritus Des Weines flammt zur Decke. Der Wirth, am Ellenbogen blind, Dinaus, hinab, in bie Küche geschwind! "Samer pog Anopf, o liebe Frau!"
— Mit Zittern fall's und Jagen —
"Er haf fürmahr, ich fab's genau, Tas Witthier ganz im Magen! Und fein Geselle gar, ich trau! Mir faum, es bir zu sagen, Die Flamme brennt aus ihm heraus — Dei Got!! ber Teufel ift im Saus!"

Gefchrei, Gepach! — Bas woll'n bie herr'n? Bas wat' noch ihr Berlangen : Der Abt ben Rachtich pflidte gern Bon ber Birthin Pfirfchwangen. Gie fommt ... wie ftrabit fein Augenstern! Gie naht ihm ohne Bangen, Ein jugenbfrisches Balblecklut, — Die langen Zöpfe fteh'n ihr gut,

Und vor ihn tritt fie, blühend rund, Er hat des Mahles Danf ihr tund, Und findt fein Blut aufwallen; Zum Kuß ift schon zespist sein Nund ... Sie will zurüde prallen ... Er gästt ... da wird sein Nund zum Thor, Darin die Wittiglin sich verfor!

Es siehet burch ber Thure Spalt Der Ramenwirth, o Grausen! Den Ret, von Redel leicht umwallt, Sein liebes Weit verschmausen. Er sopriet: "Perbeil Gewalt, Gewalt! Mit Kolben thut ihn lausen!" Da fast ihn sauft sien Weid: "Gescheit! Er lieb, bei Gett! mich ungebeit."

Deren Arnolf hat gefreut ber Schwant, Er fpricht: "D fob becathen! Kir Tifch und Keller nehmt ben Dant In biefen gwölf Dufaten. Manch Uleberfelissfel birgt ber Schvant — Und braucht ihr einen Pathen: Berschert siede meiner hub?" So fchieb vergnigt ber Mbt von Julb.

# Rudolf Biderhauser,

(genannt Emannel Raulf.) (Geb. ju Bien 1814, geft. ju Leipzig 1858.)

#### Profeffor und Studiofus.

Die milbe Soune ledt ins Freie — Der junge Frühling ift ein Laie; Der alte Herr Professor Winter In weißer Schlafmilt, auf was sunt er?

Dem Laien mocht' er gern beweifen, Daß nur bie Theorie ju preifen, Die grune Brazis tange wenig, Sie fei zu martig und zu fehnig.

Er rudt bie Brille auf die Stirne — Gucht tief Pramiffen im Gehirne; Er fratt fich hinterm Ohr — bas Leber, Und schreit, als jag' er am Katheber:

"Studiofus Lenz, laß doch das Ruffen! Bezweisse felbst bein eig'nes Biffen, Die Theorie mußt du nur lieben Und Logica, statt Kegel schieben.

Denn all bein Grun ift eine Fabel —
Der Herbst ift Rain, und bu bift Abel.
Du ftrebst — und schieß'st boch nur ins Blaue;
Glaub mir bas Babre ift bas Graue!"

Der Frühling schüttelt fiolz bas Köpfchen, Zupft ted an bes Professors Zöpfchen, Daß rings ber Puber stäubt in Massen; Steht auf: "Die Lehre muß ich haffen!

Brofessor Binter, legt Euch schlafen, Und predigt schnarchend bas ben Schaafen! Bas hilft mir wol der grane Zweisel? Euch, herr Brosessor, hot der Tenfel!"

## Sans Rofenplüt,

(genannt ber Schnepperer.) (1430-1460. G. Ginleitung I. Bb.)

## Des Eurden pafinnachtfpil.

## Der Beroft.

Mun fweigt ont bort fremte mere: Der groß Turd ift tumen bere, Der friedenlant gewunnen bat, Der ift bie mit feinem meifen Rat; Den find vil großer clage furtumen, Bon eptel Criften, bon ben frumen, Die clagen, ber bamer ond ber faufman. Die tonnen nonbert feinen fribe geban, Ben nacht, ben tag, auf maffer ent auf lande, Das ift bem abel ein große ichanbe, Das fie ein folliche nicht tonnen wenten; Dan folt bie ftragrauber pfennben, Bnb an bie pamm mit ftriden pinben, Co liegen fie auf ber ftragen 3r ichinden: Dan vecht ein wilbes ther in bem malbe, Man ving einen Ranber gleich fo palbe, Wenn man ernftlichen nach im ftelt. Die fach bem Turden gar vbel gefelt, Bnb bermennt er wolle bas alles abtun, Bnb wil machen guten fribe bnb fun, In allen lannben ferr ont west, Co berren mer fich an In ergebt, Den wolle er beb feiner narung lagen, Bnt wil frib machen auf allen ftragen. Dorumb mer fich an in wolle verherren, Der tret berbu ond lafe fich leren, Bie er hinfür fol haben fein mefen Das wirt man in einem brine berab lefen :

## Sin Murmberger.

Hor, du großer turd ond merde mich eben, Wie tart du ben tag ymmer geleben, Das du so wort bift bere fumen, Bud michael au bei folgen bie bie frumen, Bud michael au bid, folten verberren? Das midgen sie nicht thun mit eren, Bud sie sich und ein solliche verclassen Bud sie sie bet in boch ein solliche verclassen. Au bist du boch ein veint ber pfassen,

Bnb aller gemein frumen Eriften, Bnb mehnst in biefe fant ju nisten, 8nb murstest in och ein suches suber; Dein got ber ist bes temfels bruber, Wer an bich von an in gelandt, Der ist des simmereichs berandt.

## Sin Enraifder.

Bnnfer Berr ber Turd ift reich pnb medtig. Bnb ift gein feinem got gar anbechtig, Das er 3m alfo ben beftet, Das 3m alle fein fach gludlich get, Bas er noch be bat angefangen. Das ift 3m alles nach feinem willen ergangen, Das febferthum ju Trebefund, Das nie fein man bezwingen fund, Bnb bas funigreich ju Barbaren, Die amen bie gehoren an bie Turden, Bnb bie groß Stat Ricofio. Die hat er alle begwungen bo, Das fie opffern pnfern got Dadmet : Ber miber In vnnfern Bern tet, Das murbe bnnfer Ber an im rechen. Dorum fol unnferm Bern nbeniant vbel fprechen.

## Ein Murmberger.

Bore, bu großer Turd amf ber Turden, Bnb fage allen ben Reten mas ir bie fen, Wenn fie bir raten fo verren ju rebfen. Damit man macht wittmen ond menfen, Co mugen fie alle groß narren fein. Beb auf bein fram ond leg miber ein, Du vechft nicht vifch in biefem pach. Du fureft bann noch ein annber fach, Als wir von bir bie baben ftanben. Es fol fein Benbe in Eriften lannben Richt niften, noch fein Junge amftpruten. Dauor fol vnne onnfer got behuten, Bann vinfer got bat beinen got von oben berab geftoken. Dorum magft bu wol ablagen. Dorumb folt bu nach Eriften lannben nicht ftellen. Du wirbeft bich andere felbe in ein wolffegruben fellen.

## Sin Eurdifder.

Aller gneighter der laft cuch nicht entruften, Benn wir alle ein goftes levben musten, Benn wir alle ein goftes levben musten, Benn wir nicht hie hetten ein sichered geleut, Das hat man vanns also jusgescht. Das es tar nyemande an bans prechen, Dorumb laßet vanns noch schrefter zusprechen, Brann sie deben auch ein farden got, Benn sie nicht prechen sein gepot, Go tent in nyemande obgestegen, Ban wurden in allen stropten obliegen, Dorumb so last euch auch gnedigichen sinden zu den der fich dabe leit vberminden, Derselb auch bathe wider abtrunig wirt, Seie baben it wort noch gar eben gefurt.

## Der Burdifd Renfer.

Bir großmechtiger Turd von bober gepurt, Es hat fein vbel vnnfer Bert noch nie angerurt, Bir fenn nicht berefumen bas wir wollen friegen, Co wollen wir nbemante bier betriegen. Co wollen wir vnnfer Beil verfuchen. Bir haben gelefen in ben alten Buden. Wenn ber reich ben armen lengt, Bnb wenn ber weise bem narren fein gut abtrengt, Bnb ber voll ben hungrigen wil nicht fpeifen, Bnb wenn bie gelertten und fdrifft meifen Den leven poje ebenpilb portragen, Bnb wenn ber pater vber bas fint mirt clagen, Bnb wenn ber ber nicht befribt feinen bawergman, Co bebt fich bann ber Eriften onglud an. Die ftud Boren wir alle In irem lande clagen, Das fie unne felber haben furgetragen, Co mirt fich bann felbe ir got von in menben, Bnb borumb imerlichen plagen und pfenben. Demn ftud mil er an Bu rechen. 3r bochfart, muchern und eeprechen, Das vierb ftud ift mennent imeren, Das folten bie oberften hambt in meren, Das funfft ift von Grem glauben abtreten, Das folten 3r babft und Bijchoff amf Beten, Das fechft helfuchen ond hautfalben vor gericht, Damit man offt einem armen fein recht jupricht,

Das fpbent ftud ift Comonen .. Das mant bem geiftlichen ftant fer pen, Das acht nem joll und fmere nem tet, Davon man fammet benmlich fches, Das Remnt bie hoben und nybern verfmeben, Das wil In ir got je nicht pberfeben, Bnd wil fein jorn gein In auffliegen, Dit hunger, mit fterben, mit blut vergiefen, Wenn eine und vier und funff und feche 3r batum wirt, fo fumpt tamfe vnb ef. \*), Bnb ftrafft bes Bind omb bie Demuftud, Bnb auch vmb etlich vil falicher tud. Benn ber Saturnuß ber bochft planet, Ein in bas hamfe bes Gongen get, Go bilfft fein jugeschlofene thur: 3r Eriften, fo fecht euch baun fur. Dorumb fo mullen wir feinen nicht noten, Bnb mullen auch nbemant laften toten. Bann wer ein fuche wil baben palb, Der bet in nicht in bidem malt, Bann er ift borbnnen ficher und freb; Beramgen fompt man 3m vil pag pen. Alfo wollen wir ben Criften Rach fleichen nit weißbeit pnb mit liften. Bis bas fie fich an one verherren, Go wirt fich bann vnnfer got ju In teren, Bnd wirt bie vbel all von In nemen. Wenn fie ju vnnfern gnaben femen.

## Des Babfts Bote.

3ch bin ein Bote vom Babft von Rom gefant Der ju der in die fet entisse lant. Das ich die großer Turcf fof sogen, Das ich die großer Turcf fof sogen, Das dus eine Skmissen firsten wolles guprechen, Das du bie Skmissen firsten wolles guprechen, Das wil vonsie beitiger vater an die rechen, And wil von den der berefon, Ind die die die die große die große die große Ind die die große große große die große Das die für folliche ftras zumefen, Das die für folliche ftras zumefen, Das die für folliche große muß esen, Bnt einer mit schaftlich und ben mit trebt, Die man mit schafflen auf ben mit trebt,

<sup>\*)</sup> Daus und Ms.

End ein Brunne trinden ber auf ber vihmifen ftat, Der onter einem lutgagel berfür gat, Die rebe folt bu mir glauben gar, In bem brine wirbest bu fein wol gewar.

## Sin Enraifder.

Bnfer aller großmechtigfter furft, Den bat barnach nie geburft, Das er emer Romifde firden wolt guftorn, Die rechten mabrheit folt 3r albie boren, Borumb er bere ju euch fen tumen, Des babt 3r ein tepl por von 3m vernomen: 3tem, 3br fest alle ungetrem an ennannber, Bnb habt bofe munt, bas ift bas anber, Bnb valid Richter, vnb vngetrem amptlemt; Bo lebt einer, ber ein folliche aufremt? 3r habt Juben, Die euch mit mucher fregen, Die gar lang in gutem frib fein gefegen, Bnb babt pfaffen, Die bobe rof rebten, Die man felten omb ben glauben ficht ftrebten, Bnb boie gericht, onb vngetrem berren, Die muft ir alle mit emer erbeit erneren. Bnb babt große Befmerung und elein frib; Bo ift einer, ber bas alles abimieb? Das fol punfer filrft alles recht reformiren, Das bat man im gefeben an bem geftirn, Das emer got In bargu wil haben, Das er bie pbel fulle abgraben, Bnb fol euch maden ein rechte reformagen, Dorumb folt 3r in fo gering nicht ichagen.

## Des fenfers Bote.

3ch bin ein Bote vom Romischen tepfer, 3n bir du unglaubiger wehteresser, Das ich dir solle sagen: wollest du sein peiten, So wil er sich aufrüsten und beretzten, Ind weben der die stein Rete must wehnen, Das du voh alle bein Rete must wehnen, Das du bich im must geben zu engeu; Wert straff wit ich die nicht geben zu engeu; Wert straff wil ich dir offenubaren, Dein part wirt dir mit sichen abgeschen, Bub wirter dir bein antity mit esig gewaschen, 3nd darun seen fall voh assen

Das soch bir bein got nicht mag verstopffen, Dein handt muß dir voer ein swerts einigen abhupffen, Best ich wollt es sich nicht in seere spareisen, Ich slug dich selber du mocht dich bescheißen, Ger hie sein briue voh liefe se gar eben, Bie du Im ein Antwortt wollest geben.

## Der Eurdifd Renfer.

Sage beinem fepfer binwiber, bem oberften hampt, 3m feb recht und vnrecht erlambt, Bolle er hageln, fo wollen mir ichamern, Bnb wolle er webnen, fo wollen mir tramern, Bolle er famern, fo wollen wir bittern, Bnb wolle er lachen, fo wollen wir fittern, Bnb wolle er trennen, jo wollen mir rengen, Bnb wolle er varben, fo wollen wir one beideifen, Bolle ere bann verbieten, fo wollen wire halten, Das raten bunfern furften mir alten; Bnb wollen im bann ein pot hinwiber thun, Benn bann ein fuche wirt flieben ein bun, Bnb wenn ein bunt ein bafen fleucht, Bnb menn ein ebnbeltiger ein beidifen Buben betremgt, Bnb wenn ein froich einen ftorchen verflidt, Bnb wenn ber pettler nommer an feine clepber flidt, Bnb wenn ein geme ein wolff wirt iagen, Bub wenn bie framen nommer finder tragen, Benn im bas alles gefdicht erft wollen wir flieben, Bnb mit icannben miber bemmzieben! Die antwurt folt bu bem fepfer eben fagen, Das wir nicht flieben wollen man werb vne bann Jagen.

## Der Bote vom Rein.

3ch bin ein Bote bort here vom Rein,
Da die lurfursten alle bepmander sein,
Ind sie lurfursten eich etwein,
Das file die Turdischer lesster fagen,
Das file die est nicht wollen vertragen,
Das du Confinationoel haft gemott,
Ind manchen unschwidigen berynnen ertet;
Ind wannichen priesterschaft; zu studen haft gehaven,
Ind an iren techtern vom an iren framen
Große schannde hast angelegt,
Das siebe sie noch in irem berben negt,
Ind wollen das an beinem etgen leib rechen,
Das bir bein halse im bintern muß auprechen,

Bnd dir dein herhe also in freuden muß hupffen, Das dir die zeher voer dein paden mußen trupffen: Seh hin den briue vnd siehe darein Ob meine wortt war ober gelogen fein:

## Der Burdifd Renfer.

Sage beinen furften wiber bas. Das 3m alle benben find gebaf, Ir tuchen bie ftenen vil ju fapft. Dorumb ber erbenter fwitt und fwenft, Bnd fein bennbe offt im tot ombwelb. Bif Er ir fuchen veift gefmeltt, Ir bobe rog fein icon ond glat, Bnb ftenen vber tag vol und fat, Bnb gieben gar felten in ben pflugen, Daran fie fich folten lafen genugen, Roch boben fie iren Bawern ir gelt, Benn fie ein Bawer einmal borumb fchelt, Sie flugen im nober alle feine rinber, Bnb folten borumb weib und finber Mangel lenden und Sungere fterben, Roch tonte in niemant anab ermerben; Baben fie von Grem got bas leben, Go tonnen wir unferm auch nicht pnrecht geben. Saben fie es aber bas fie Gre ontertan befmeren, Go fage 3ch in furmar bas es nicht lang mag meren.

## Der Burgermeiffer pon Aurmberg.

Aller bochfter Rer, aller oberfter Imperator, Aller Turden pnb Benben Gubernator. Der aller nechft nach beinem got machmet, Wer miber emer fepferliche fron tet. Er were furft, berr, burger ober pamer, Es mußte im nemnmal werben ju famer, Der onnfer glebt an euch quertrennt, Bnb were er ein fepfer ju Occibent, Er were onne nicht ju went gefeggen, Er muft ein famer fuppen mit onne efen, In punfer glebt borinnen ir fent Das get morgen amf ju vefperbeit, Bnb burfft ir fein bas man cuche erlengt, Co baben wir im Rate gebort follich clengt, Das man euche in bie berberg fol nachtragen, Das left ein Rate emer gnaben gufagen.

## Der Eurdifd Renfer.

Ir meifen Erbern Burger alle, Bir fein bie gewefen in einem nottstalle: Bnb meinten bas vnnfer feiner were genefen, . Bann ewer glent nicht fo frefftig were gemefen. Bir nemen fuek holt in ben munbt, Bann fleg bub ftich fein bune bngefunt, 3r habt emer glent recht an bnne behalten, Bnb fullen wir leben vnb allten, Co. wollen wir bas gnebiglichen gen euch Erfennen, Ir fult euch auch furbag offennlich nennen, Co fult ir paren ficher ond fren, Mis went ale alle Benbenichafft fen, Bnb mo ir innbert fumpt in vnfer gepiet, Co muß euch alle Benbenifche Duet Große ere und wirbe erpeigen; Bunfer bert fol fich nommer von euch nengen, Das wollen wir euch halten wir Turdifden bebben; Ru molauff und laket uns von bunnen ichenben.

## Der Beroft.

Berr ber wirt, ihr fult bnne prlaub geben, Bnb furen im hamfe ein rechte leben, Babt ir vihe, fo laft fein mol martten, So gewint ir guten mift in ben gartten, Babt ir erhalten bie emern willen polbringen, Go fult ir fie auf ein annber Jare miber bingen, Sabt ir ein fnecht ber end omb bie framen frent, Go fagt im nicht wenn ihr bes nachts awfen fent, Und butt euch por pugefotener fpeife. Bnb get an hober ftigen leife, Bnb rennt nicht fere an bofem mege. Db euch etwas unter ben fuefen lege; Bolt ir ein frumer eeman pleiben. Go gecht nicht vil mit windelwebben, Bnb wolt ir getrem fein weib ond finben, Co laft euch ob feinem fpil pinben, Bnb wolt ir fein ein geiftleich nian, Co plidt bie iconen fremlein nicht vil an, Bnb ledt im pabe nicht ju beiß, Bnb verhalt auch unden feinen nuchtern icheik, Bnb iperret emern Gfel onben ein, Go mugt ir bie vaften frum ond geiftlich gefein.

# Bamphilus Gengenbach.

Diefer fatirifc-moralifche Dichter ift erft in ben letten Jahrer wieber mehr ans Licht gezogen worben, und amar befonbere burch Rarl Goebede, ber feine Schriften unter bem Titel "Bamphilus Gengenbach" in Begleitung umfaugreicher Bemerfungen und Erlauterungen 1856 bei Rumpler in Sannover berausgegeben bat. Bamphilus Bengenbach, beffen Geburteort und Geburtsiabr unbefannt fint, lebte ale Buchtruder und Burger ju Bafel. Die batirten Drude, Die feinen Ramen tragen, fallen in Die Jahre 1517-1523. Früher ftrenger Ratholit und Berleger orthobor tatholifder Schriften, manbte er fich 1521 ber neuen Lebre Luther's gu, und brudte nun eine Reibe pon Schriften, in benen er in Spott und Ernft Die Tenbeng verfolgte, ben alten Glauben gu befampfen und bem neuen Gingang ju verfcaffen. Unter feinen großern Gebichten, Die jum Theil in bramatifder Form verfaßt finb, burften hauptfachlich folgenbe ju nennen fein: "Die X Alter", "Die Bauchmat" (nach Goebete unabhangig von Thomas Murner's gleichnamigem Gebicht entftanben). "Der Rollhart", "Bractica", "Rovella", "Liber vagatorum" (wichtig jur Renntnif ber bamaligen Bettlerguftanbe) u. f. w. Debrere feiner bramatifchen Stude murben in Bafel und auch an anbern Orten von "etlichen erfamen und geschidten Burgern" aufgeführt. 216 eine Brobe, Die fur Die Lefer unferes " Sausichates" noch am meiften gentefbar fein burfte, mablen wir bas Gebicht "Tob Teufel und Engel", eine 1517 ju Berlin vorgefommene Gaunergeschichte, Die freilich fur Die Bauner einen ichlimmen Ausgang batte, inbem fie am Galgen enbeten, bie aber boch auf eine fcmantartige Bermummung binaustauft und vom Berfaffer auch im trodnen Tone eines Comante vorgetragen ift.

## Cod Teufel und Engel.

Bort wunder wie es ift ergangen, Man hat ben tobt, Engel, Teufel gefangen, Die trieben wunderliche geschicht, Alls euch bifes Lieb bericht.

D Reicher Got gant ungezelt, beiten jung mags nit aussprechen. Auf erbt femblt der maniglate, lein jung mags nit aussprechen. Auff erbt femblt der vons manche plag, das schaften for führen nacht en tag, billich se thus nur mit niemandte besser ich der bor bosheit sich ihm massen, wir leben thierisch wie das vied, das mus aur mancher lassen,

fein jungen leib vnd anch bas leben, bie fo nach bogheit ftreben, als ban gefchehen ift, zu Berlin in turper frift.

Darumb so merdt beyd jung ond alt als man seid Edrift geburt bergalt, sals man seid Edrift geburt bergalt, gespach im Wase offendar, gespach im Wase offendar, tamen in die stat Berlin stirwar, Tren gestlen muß ich seben. Ir sinn vom hum tsund auff gewin, wie sie offt hatten gethone, sie tratten zu eim wirthauß ein, baten den wirt gar schone, wie spreeg mit Mugen worten da die der wirt erhorte ha das der wirt erhorte prach wölt ir frumd gest sein, ich bei in die die in die die sie die die sie die s

Das triben sie an britten tag, ber Wirt ber gesten gar wol pflag, sie bezalten junit liften. Die hyalung was bar end and schlecht sie bagiten je fach gewiß vann recht, theten sich hier siehen. Der kammerstegen namens war, einter sprach vnß jit niemands in bisen bingen, er ist ein Wisting ins hintigen, bei wer den bei den die bingen, wir wend gett zu wegen bringen,

barum gebend mas jr hand gichaffen, wann beind all welt ift schlaffen, muffen wir gelegt fein an, vnfer sach nit feblen tan,

Daffelbig wurft bu ba wol finden, haftu auff bir vil funden, und auch unfertigs gut, bu tombst in bhelle glut.

Den Gots bienst hastu offt veracht, bie vier letten auch mich betracht, bein nechsten fiesten neichen. Dein eigen tobt bas fireng gericht, beit auch veracht bas ewig liecht, bat und veracht bas ewig liecht, barums so mustu leiben. Ewiglisch in der beit gint, barinn brotten unb brennen, bas schaft als bein vonfertig gut, wolauff bu must von hinnen, er erwusset beit von feinem fragen, wolber bu alter greiß, wolker bu detter greiß, ich gib bir ein ander speiß.

In bem ber Engel trat hinein, wund fprach ber firb fol mit euch fein, bie und bort auch eniglichen. Bet in feiner höchen Maieftat mich ber gie nech gefente bat, bas glauben sicherichen, bas jir ben Wirt hie lassen gan, sob jir hie merchen eben, Bott hat sein get gesehen an, woil im rissen fein bet.

was er vnrechtlich hat empfangen fol er mir wiber langen, so gib ichs an bie ort, ba es von recht hin ghort.

Fürbag bich in ben Gestdienft jeb, lag bir das gut nit jein zu lieb, will han das enig leben. Ind ha de bei gleben. Ind ha de bei gleben die hat, glet die hebe bei gleben die hat, glet die hat de bei gleben die hat die hat

einer des Rahts der saß nit weit daruone, er kam für thür und klopffet ane, sprach was lebens hand ir heint, mördt man ench oder es brint.

Man legt sie all bren gsendlich ein, wob thet jn an vil grosse pein, jr bosheit sam an tage. Den Hender sittet man zu jn här, be sagten sie bei erchten mar, mas bo mas jr anschage. Treh jar zupen Monat das ist war, hand sie solities getrüben, his es ist worden offenbar, van sie also seine bliben, barzu in jren steideren glangen, zu Berlin an galgen ghangen, ber Leussel, Gngel, Toott, kammen in arosse not.

Solch tauffmanischaß gibt bofen lohn, ir ingena Gelten lond baruon, thund euch mit arbeit neren, ut, böß geldischet thut gar felten gut, bringt mandpen wmb fein leib vand gut, als ir bie lierlich bören. Bon bien brepen merde mich, bie ich euch hie wil nennen, ber Tobt hieß Andres sicherlich, man thet in wol ertennen, vad was auß Sachfier land geboren, sie waren gar groß thoren, ber Kruffel Mathes sich nant, ber Kruffel Mathes sich nant, bun war auß Sachfier land.

Der Engel hieß Cunrabt ein Schwab ber lag ben andern beiben ob, mit seinen guten gishwabe. Das er tond meisterlich vnnd fein, Damit sie tamen inn grosse pein, namen asso den wabe.

## Beinrich Lindenborn.

(G. Ginleitung I. Bb.)

# Diogenes' Eilfte Beleuchtung.

Daf ich ber Borfteber ber Raufleuten und Spisbuben bin, ift eine ausgemachte Cach. Da ich nun jugleich als General=Blauberer und Laufer bes gangen Barnaffus bie mubefamften Dienfte gethan, ohne, bag mir jemal bafur bie geringfte Erfantlichfeit wieberfahren febe, fo wirb man mir nicht übel beuten, wenn ich fur meine Schupfinber mir eine fleine Bergunftigung ausbitte. Alfo fprach Mercurius jungftbin auf bem Die gange Gefellicaft mare erftaunt, und Apollo fragete ben Mercurius, morin fein Begebren eigentlich beftunbe. 3ch will es fo fury fagen, ermieberte Dercurius, ale mir immer möglich ift. Es ift faft fein Ort in ber Belt, wo man nicht einigen ichelmischen Buben, banqueroutirten Belfchen und andern Cand-Bertriebenen Bage-Balfen Die ftattlichfte Brivilegia, Monepolia und andere Borrechte bas Gemeine Befen, per Sanblung per Rabrique und per Runfte auszusaugen ertheilet; und ich glaube baber ein gar geringe ju thun, wenn ich um bie Erlaubnig anftebe, baf auf bem Barnaffus ein 3abr = Dardt ober Den gebalten merben moge, auf welchem Die Raufleute fo viel ale bie Berren Beutel-Schneiber ericeinen, und bie Gruchten ibrer Emfigfeit einfammeln mogen, Apollo fcuttelte ben Ropf über biefen Merfurialifchen Bortrag. Dan gabe jenem ju perfteben, baf es megen bem Jahr = Dartte ehrlicher San= bele Leute feine Befchwernis haben murbe; allein bie Beutel = Coneiber burch ein Bripilegium einzuführen, ichiene allen ein ungereimtes Ding gu fein. Es batte faft bas Unfeben, Mercurius murbe fich über biefe Unt= wort ju Tobe gelachet haben. Bie! fagte er enblich, ift ber Barnaffus ein Rarr in corpore; weiß man nicht, bag bie Beutelfcneiber bier und ba bie priviligirteften Leute finb; und ich wette, baf feiner unter benfelben fo niebertrachtig ift, ber fich bon bem beften Sanbelsmanne ben Rang wird nehmen laffen. 3ch verfichere aber gleichwol, bag ich nie feinen von jenen groben, ungeschidten und unerfahrenen Galgen Schwengeln ausführen werbe, welche ben Colug ihrer Rechnung fich burch Deifter Jadel Burgenbit machen laffen; fondern nur von jenen fubtilifirten, qualificirten, und clarifigirten, welche fo leicht nicht in bem Spinn-Gemebe ber Gerechtigfeit hangen bleiben, und für welche bie Barnagifchen Glieber felbft eine befondere Erfurcht haben werben; in fo weit es einige barunter gibt, welche auf ein Memtden boffen ober ben übeln Musichlag eines Bericht-Banbele ober fonft einige Berfolgung und Untertrudung ju befürchten baben. Boben Mercurius jugleich protestirte, baf er bei Bermeigerungsfalle fich gemäßiget finden murbe, ein Adtionifter und Rorn-Bucherer Befchrei in bie Belt auszufpreiten, ale ob bie Megyptifchen Beu-Schreden ober einige 1000 Bienen Comarme burch ben Barnaffus balb eine

Durchzug halten und fo eine Theurung in ben Rettar und Ambrofia bringen wurden wodurch bann manchem Parnafischen Mit-Gliebe eine Magen-Schrumpfung guflossen wurde i inmittels die Beutel seiner Feren Schuz-Linder fic burch bestelben Bunger ziemlich molten wurden.

Blautus, Cleanthe und andere nicht mobil bebeutelte Barnafifche Glieber erichraden über biefe Anbrobung febr beftig und trugen barauf an, bag man bem Mercurius fein Begebren einwilligen mogte, auf bak ber Armen Dagen nicht etwa bie Beleidigung biefes Beutel = Schneibere-Goben abbuffen burften. Enblich aber ftunbe ber Gicilianifche tonig Dionpfius auf, melder wegen bem Umgange mit bem Beltweifen Ariftippus bermeinete ebenfo viel auf ben Barnaffus ju geboren, ale eine Sangerin ober anbre etwa aufgeftreubte Dirn vermeinet gar tief unter ben Abel ju geboren, wenn fie etwa von einem fleinen Junter mit einem abgebettelten Rugden ober Sanbfliticherchen begnabigt merben. Bas! fagte er, wollte man ben loblichen Berren Beutelichneibern ben Autritt und freie Banblung auf bem Barnaffus verfagen? 3ch verfichere fie, baf man folden falls balb ein Rriegsbeer Belt= und Beiftlichen Befolechte fich auf ben Salg laben murbe, bor jenen nemlich, welche mit ben Berren Beutelichneibern Causam communem gemacht baben. Bu beme febe ich biefe Ritter ber Gefchidlichfeit fur ein allerbinge nothiges Bolt an. 218 ich noch in Gicilien berrichete. tounten fich amar feine Uebelthater rubmen, baf fie beb Uebertretungefall mir gar an gelinbe burchgewischet maren allein einzig mit ben Berren Beutelichneibern und Rleiber-Dieben fabe ich gerne burch bie Finger, auf baf meine Unterthanen ihre Sachen beffer in Dbacht nehmen und aufhoren mogten mit einem fo groken Rleiber Bracht und anbern toftbaren Mufput nach ben Baftmablen gufammen gu laufen. Schauen fie, biefen Ruten ichaffeten bamal Die Berren Beutelichneiber bem Gemeinen Befen, Bene aber von ber beutigen Art geben in Bebanbigfeit und Feinigfeit; jenen weit in ihrem Sandwerte barüber, und ich zweifle nicht, baf fie sans coup ferir, ober ohne einen hinderlichen Sandgriff ju magen es balb babin bringen merben, baf bie gange Gemeinde fich unvermertt bie Gaftmable-Gebanten und Rleiberhoffart abgewehne, und mit einem Beltweifen Gocrates fic nur befümmere, wie biran Brei und Duft gelangen, und bem General Sunger bie Contributionen bezahlen mogen.

# Christian Ludwig Liscov.

(3. Ginleitung I. Bb.)



1. Beweis, daß die folechten und nicht die guten Beribenten der Dertheidigung bedurfen.

Aus Liscove Edrift "Die Bortrefflichfeit und Rothwendigfeit ber eleuben Seribenten." (1736.)

3ch finde für nöthig, meinen Lefern gleich anfangs gu sagen, daß fie in meiner Schrift lauter neue und unerhörte Saden sinden werden. 3ch sage biefes mit aller ersunlichen Sittjamfeit, und boffe, meine Lefer werben burch ben Augenschein überführet werben, bag ich nicht zu viel gerebet habe.

Meine Absicht ift, Die Ehre ber sogenannten elenden Scribenten wider ibre Laftere ju retten, und grundlich zu erweifen, daß biefe Art ber Schreiber die vortreffichfte und unentbehrlich sen. Es ift biefes ein wichtiges Unternehmen, welches mich unfalliche Mibe festen wird.

Nec sum animi dubius, verbis ea vincere magnum Quam fit, et angustis hunc addere rebus honorem\*).

Muen ich fann es unmöglich langer über mein Berg bringen, eine Art Menichen bufflos gu laffen, gu welcher ich, von Jugen auf, eine gattliche Reigung ben mir gefpüret babe. Dein herz hat es mir immer gugefagt, bag ich einmal feine geringe figur unter ten elenken Seribenten machen würce, und biefes giebt mir ein unfreitiges Recht, mie beiter gehöglen Leute anzunehmen, und biefelben so nachreidlich, als es mir immer möglich ist, wiere ihre Berfolger zu vertheibigen. Bor mir hat hieran fein Menlich gedacht, und wofern ich bie Welt recht tenne: so wire sich, wonn ich meinen Mund nicht aufthne, wohl keiner bes Schabens Josephs annehmen.

Man muß gestehen, man will ober will nicht, daß es in der Belt ann verschert gede. Benn iegende in mahrbaftig guter Serikent bet en nuverständigen und neidigden Leuten angegriffen wird: so sinde sie deide ein tapferer Kitter, der sit einen solchen Mann einen Speer bricht, aber mu zummer der elnebne Gerchenten seinet man mit Laden zu. Niemand eilet ihnen in ihrer Voth zu Hiffe. Ind es ift dag genig, allemand eilet ihnen ein berer Voth zu Hiffe. Ind es ift boch gemiß, daß die elnebne Serikenten, eine darum weil sie elneb Serikenten, und ihre Bertherbeiten und ber einem Gegenen, und in die Seinnen fallenden Berdienke wider den Angriff seiner Reiter hintangid de seinnen fallenden Berdieuste brauchen stein Verteirung, und Bayle wiede boch woch Zaufe keiten, wenn man gleich einen eigenstnnigen Croujat zu seiner eigenen Schande, wider ihn witten liese.

II.

<sup>\*)</sup> Virgilius Georg. Lib. III.

Subessen nimmt man sich ber guten Schiebetten an, und spottet ber eienben, wenm sie verfelget werden. 3ch sineb barin teine Billigfeit: Aber ich wundere mich bed siber biesed unserntliche Betragen ber Gelehrten nicht. 3ch weiß, biese herren sind genachtigt; und est sollte tunkreitig weit mehr Midhe, Dinge zu beweisen, die uicht ben geringsten Schupten ber Wahrfeit haben, als gewisse und offenbare Wahrseiten von Schupten. Est ist also gar natürtig, daß sich bestigten; bei sich geben, eine offenbare Unschubte, daß sich viele fürben, die jed Midhe geben, eine offenbare Unschubt zu wercheitigen; sein einiger bie gegen, ber sich angelegen sien sein sien soll sie zu unschubt. Sertrefflichte bei elneten Serisbatten sich angelegen. Ben füh angelegen sien soll angeben ihr sie in sollte bei elneten Serisbatten siehen. 3enes ist eine schlecke kunft, beises dere ungenein sollten.

Bas ift es bann Bunber, bag bis auf ben heutigen Tag noch niemand, jum Beften ber elenben Scribenten, Die Feber angefetet bat? Die auten Scribenten, Die am geschiefteften bagn maren, werben es nimmer thun. Der Reit lagt es ihnen nicht gu. Gie fint nur gut in Bergleichung mit ten ichlechten: und alfo erforbert es ihr eigener Bortheil, bie elenben Scribenten immer verachtlicher, und fich, burch beren Erniedrigung, groß gu machen. Die elenden Scribenten felbft legen Die Banbe in ben Schoof und laffen alles über fich ergeben, ohne einmal ju muchfen. Ber tann ibnen bann belfen? Barum fint fie fo trage, ihre eigene Ehre zu retten? 3ch follte nicht mehnen, bag eine gemiffe Schambaftigfeit fie abhalte, ben Beweis ibrer Unidulb und Bortrefflich= teiten zu unternehmen. 3ch geftebe, es ift berfelbe fcmer, und erforbert eine ziemlich harte Stirn: Allein bie elenten Scribenten haben mohl eber bergweifeltere Dinge unternommen, ohne roth gu merben, und Cate behandtet, Die ber Bernunft ichnurftrade entgegen gu laufen icheinen. Es mare bennach eine unzeitige Blobigfeit, wenn Leute, Die fo oft bie Grengen ber Schambaftigfeit überschritten baben, fich ichamen wollten, fich wiber ihre Berfolger ju vertheibigen, blog barum, weil es unvernunftig und unmöglich icheinet. Bum wenigsten fint fie, wenn es auf Die Ehre eines jeben unter ihnen insonberbeit aufommt, fo leder nicht. Richts ift empfindlicher, rachgieriger und mutenber, ale ein elenter Geribent. Bie groß, wie fichtbar und augenfcheinlich ber Fehler auch ift, ben ein folder Menfch begangen hat, fo mirt er boch hartnadig verthei= bigt, und Bernunft, Billigfeit und Schamhaftigfeit mit Fuffen getreten. Rur bie allgemeine Roth nimmt fich teiner ju Bergen. Coll man fich ber annehmen, fo ift man blobe und vergagt. Gin jeber forget nur für fich, und baber geht es ben elenten Scribenten nicht antere, als ben alten Britten: dum singuli pugnant uniservi vincuntur\*).

Wir gehet biefer verwirtte Zustant, in welchem sich meine Brüber besinden, ungemein nabe: und ich wollte, ich vieß nicht was, barum schulbig sehn, wenn ich dieses lebet beben sonnte. 3ch will sie ur bem

<sup>&</sup>quot;) Tacitus in feiner Schrift: "De vita Agricolae."

Ente hiemit beiterlich ermahnet, und bei ben Open tes Mibas beschweren hoben, auf eine genauere Verbintung bebacht zu fenn. Co fang wir nicht näber zusammen treten, und mit vereinigten Kräften unfern Lästerern widerstieben: se werben wir webl, bis ans Ente ber Wett, in ber Verachtung beieben, werin wir, veruch unser eigen Nachläsigsfeit, bei andern Gelehrten gerathen sint. Ei ist unmöglich, das auch ber einweite Erribent eine bo ssender Machabet, Mereil giben sollte.

# 2. Beweis, daß die Schriften der fchlechten Beribenten gerade eben fo gut aussehen als die der guten.

Es wird ihnen vieses um so viel schwerer fallen, je offenbarer es ist, van unter Schriften ben isprigen, was die Dernung andanger, nichts nachgeben. Man sehe nur unfere Bidder an, und jage mir, ob sie nicht eben so aussichen, als beseinigen, welche unsern geinde machen. Der Anfang fommut erst; bann selgat bas Mittel, und des Ende schieffet bie

<sup>&</sup>quot;) Betronius.

Reibe. 3d babe noch nicht erlebet, bag einer meiner Bruber fein Buch mit einem anbachtigen Soli Deo Gloria angefangen, und mit einem glaubigen Quod Deus bene vertat, befchloffen; und biete unfern Reinben Erot, mir einen nambaft ju machen, ber fich fo weit vergangen babe. Bie febr wir une auch fonft von unfern Feinben unterfcheiben : fo richten wir boch unfere Bucher eben fo ein, ale fie. Giebere, mein murbiger Bruber, bon bem man fagen fann, bag er ber Bernunft und ihren unmaffigen Berehrern jum Boffen gefdrieben, und Philippi, ber Streitbare, eine Bierbe und Krone ber elenben Schreiber, baben Buchlein ausgeben laffen, bie fo mohl eingerichtet find, bag man, ehe man fie liefet, fcmoren follte, fie maren von guten Scribenten gemacht. Wann man fie aufmachet: fo erblidt man querft bas liebliche Untlig bes portrefflichen Berfaffere. beffen Bor= und Bungmen, Baterland, Alter und Burbe: ober ein anber mobl ober übel ausgesonnenes Rupfer: Dann fommt bie Borrebe eines berühmten Dannes, Die bas Lob bes Berfaffers in fich halten foll, ob fie aleich bisweilen, wie es meinem lieben Bruber Gievers wirklich begegnet ift, ju feiner Schanbe gereichet; ober eine bemuthige Bueignungefchrift. Bierauf folget bie Borrebe bes Berfaffere, und bann bas Berflein felbft. Rach bem Berflein tommen bie Regifter und julett ein Bergeichniß ber Schriften bes Berfaffere. Das weiffe Blatt, bas bann noch folget, rechne ich nicht mit : weil es ber Buchbinber nur bingu gethan bat. Doch tann man auch baraus abnehmen, baf ein elenbes Buch einem auten fo abnlich fiebet, ale ein En bem andern. Ift nun aber eine beffere Orbnung gu erbenten, ale biejenige, fo meine benben Bruber, bie ich eben jeto genennet, in ihren Buchern beobachtet haben? Und fo machen wire alle. Bas wollen unfere Reinbe mebr?

laber bie Ordnung ber Buchtaben und Borte in unfern Schriften laffe ich mich mit ihnen nicht ein: Denn ich habe ichon oben aus ber Metaphpift erwiesen, daß es in eines seben Belieben ftehe, wie er die Worte und Buchtaben, die er zur Berfertigung seiner Schrift gebrauchet, mischen wolle. Doch tann ich wohl so biel jagen, daß wir, ohne Ruhm zu melben, eben so gut, als unfere Keinete, wilfen, wo ein jeber Buch-

ftabe hingehöret.

Wann wir Aber schreiben, so feben wir das A jurcft, und bas R jutcht; und be machen wir es in allen andern Börtern. Bas die Ordnung der Börter unter sich anlanget: so bibe ich mir ein, wir thun genug, wenn wir sie so sehen, daß die meiste Zeit ein Verfland beraust sommt. Können unsere Lefer unsern Ginn unandymal nicht erreichen: so milfen sie est entweder ihrer Einfalt jusspreise; oder benten, daß wir leibt nicht gewußt, was wir wollen: umd dann wäre es eine Unbescheiderie, von uns zu verlangen, daß wir siegen sollen, was wir nicht gewußt, von uns zu verlangen, daß wir sagen sollen, was wir nicht gewußt, den

### Anonymus aus dem 3. Decennium des 18. Jahrhunderts.

Rlage über ben allgufehr eingeriffenen Diftbrauch ber

in einem Scherts-Geicht entworffen; Frandfurt, gedruckt bep David Jacob Cronau, und in Commission zu sinden bei Ios. Christoph Rolfs, Aupferstechern in Augspurg. \*)

Bolbfeliges Befchlecht,

Straff meine Rubnbeit nicht, Wenn meine Feber fich mit einem Schert-Bericht Un beine Rleiber-Bracht, ja bif an Reiff-Rod maget, Und bir von felbigem bie rechte Babrbeit faget. Es ift ist beine Tracht gewiflich recht verfebrt, Bor wurde nur von bir ein bober Schnud begehrt, Den man auf beinen Ropf, benfelben recht ju gieren, Gleich Babele boben Thurn ehmalen funte fpubren. Doch biefe Dobe geht bir ibo nicht mehr ein, Es muß bein Ropff-Bierath gaut flein und niebrig fein. Best ift bas Franen-Bold ber boben Thurme fatt, Denn alles muß ist platt auf ihren Bauptern liegen, Da fest man Glugel bran, ale wenn fie wolten fliegen. Balb hangen fie berab, balb find fie aufgeftedt, Und alebenn wird bamit ber gante Ropf bebedt. Da trägt man eine Tour gefrauft bon fremben Saaren, Und ichmudet feinen Ropff mit lauter falfchen Baaren. Daber bas Frauen-Bold burch folche neue Tracht Gid ito, une jum Trot, Beruquenmäßig macht. Doch aber tounen wir bieg endlich noch vertragen, Benn fie une nur nicht auch bie Bofen gar abjagen. Dieg fen allbier genng vom Ropff-Bierath gemelbt,

So wie es offt geschicht, daß ben ben tranden Leuten, Bor welche man die Eur recht pfleget qu bereiten, Der humor peccans sich au andre Detter seht, Und einen solchen Theil, der gang gesund, versehr; So hat ber überssign von denem Kopfi-Bierathen, Womit das Frauen-Bold beschwert war und beladen, Sich in den Unterthill (mer halt es wohl getach?) Bon ihren garten Leib verregen bingemacht.

Der jest bem Frauen-Bold vor antern mobigefallt.

<sup>\*)</sup> Die tleine Schrift blirfte jugleich eine Satyre auf bie Frei, Sanbels- und Reichsflatte Frantfurt und Augsburg fein, mo bamale bie neuen Moben am erften, ilberbracht eus Frantfeich und Italien, aufurfommen pflegten.

Bas ihnen an ber Soh bes Sauptes ift benonmen, Daffelbe haben fie an Breite itt befommen.

Das Jundament wird weit, ber Gipfiel aber klein, Und alles muß baben nicht nach ber Bau-Aunst fehn. Bas Ruben hat man wohl von solchen weiten Röden? Kan man was gröfferes als sonst damit bebeden?

Es wend der Franen-Bolt auf diese Frage ein, Daß solche Röde gut vor Sommer-Sige sein. Allein wie kommt es dann, daß man noch nie gelesen, Daß ihre Mitter auch von folder die aeweten,

Dag thre Matter auch von folder Hitz gewesen, Und sich durch solche Röd im Sommer abgefühlt? Wie kommt sa daß man ihr mehr als sonsten hitz fühlt?

Wie fommt es, bag man auch im Winter also gebet, Bann offt ein rauber Nord auf nufre Glieder webet? Barum legt man alsbenn ben Reiff-Nod uicht von sich? Doch nein, es tann nicht jenn, benn jett befinn ich nich

Weswegen ich nur dieß zu einer Nachricht melbe: Bas vor bie Sipe hülfit, bas bulfft auch vor bie Kalte. Co bat bas Frauen-Bold beb ber Invention

Der Reiff-Med sousten auch noch biesen Nut davon, Daß sich das Manner-Bold ben so gestalten Sachen So nahe, als wie sonst, nicht darf zu ihnen machen. Denn bieses Aussenwert von Leinvand und Kischbein,

Die tonnen jederzeit die Ehreu-Hüter jenn, Der tumme Bobel, ber aus allem gleich was macht, Dacht, als man biese Tracht und Mobe aufgebracht,

Es werbe felbige nichts guts prognosticiren, Gleich ben Cometen, so am himmel find zu spuren, Und beren lange Schweiff, Die fich weit ausgestredt,

Biel Influenzien, die böß find, ausgehedt, Mich schmertet es, wenn ich muß unschuldige Jungfrauen In einem solchen Rock gant ausgeschwollen schauen,

Gleich Beibern, welche, wie es officernahls geschehn, Jm 9ten Monat schon mit Zwilling schwanger gehn. Und bannoch sind gewiss nuncher bast da bale berten Die Reiff-Rock auf einmal so groß und weit gewerben, Daß auch sogar ber Arm auf benensselben rubt.

Ach ! aber ist die nicht ein groffer llebermuth? Ber wird das Frauen-Bold boch noch dahin vermögen, Daß sie die Hührlein-Körd von ihrem Leib ablegen? Kährt man noch serner sort mit dieser eitken Tracht,

gaget man now ferner fort intt otefer etten Ltaut, Go ift es noth, daß man bie Gaffen weiter macht. Ach! weicher wollte nicht ber tollen Move lachen, Die auch ben schönften Leib gant ungestalt kann machen?

Die Rirchen fint anitt gewißlich viel gu flein, Wenn in benielbigen viel folde Rode febn, Die man bem Frauen-Bold nicht barff gufammeupreffen; Die Band, auf ber vorbero bei 20 fint gefeffen, Sat megen folder Rod gewißlich ibe taum, Wie man gar mobl gefpurt, por 10 Berjonen Raum. Wenn biefe Dobe auch bebm Manner-Bold einriffe, Und fich bafelbige gleichfalls babin befliffe, Dag ibre Bofen, Die anite eng und flein, Much follten, wie bie Rod ber Frauen, weiter fenn, Co murbe fich ein Dann und feine Frau nicht icamen, Dergleichen lange Band alleine einzunehmen. Dan flaget fonft auch noch ben tiefer neuen Tracht, Dag man bas Gifdbein bat baburd febr rar gemacht, Go bag baffelbige an allen Ent unt Orten, Bie jebermann wohl weiß, viel theurer ift geworben. Es ift bas Daate Bold barüber voll Berbruf. Beil ce bas Gifdbein ist fo theuer gablen muß, Benn es fich etwa will ein Dieter machen laffen; Da fowert und fludet es und fanget an ju rafen. Da beinte: ber Bender bobl bod unfer Frauen-Bracht. Diewiel fie bas Gifcbein fo theuer hat gemacht. Man bat por furber Reit mir por gemin gelaget, Daß fich bas Dagbe-Bold benm Richter bab beflaget, Und foldem biek Eupplie von wegen tiefer Tracht Durch Abgeordnete bemuthig überbracht:

Geftreng und Beifer Berr,

Nachtem man unfre Frauen Bu weiten Roden fann von lauter Gijdbein ichauen, Co baben fie baburd (bem Simmel fen's geflagt!) Es lepber! babin bradet, bag eine arme Dagt, Wenn fie ein wenig will mit iconen Rleibern prablen, Bu ihrem Mieter muß bas Gifchbein theuer gablen, Da boch anitt vor und bie Beiten gar nicht gut, Beil man von feinem Lohn offt viel verlieren thut. Bie balt gerbricht ein Rrug, ein Glag und auch ein Bafen, Da will bann unfre Grau une gar entfeslich ftraffen Und bas Berbrochene, bem Schaben ju entflieben, Une ohne alle Gnat von unferm Lohn abzieben, Da muffen wir bann viel bavon im Stiche laffen, Conft bort gewiß bie Frau niemablen auf gu rafen, Und ba gefdicht es offt, bag eine arme Dagb, Die man ein gaubes 3abr gemartert und geplagt,

Den Ausspruch wolle man boch ja nicht lang verschieben,

Denn biefes bitten wir die wir hier unterschieben.

Signana Andenrah.
Urfel von Besensich.
Urfel von Besensich.
Besonna Laugenichte.
Bedina Murmelisier.
Christina Hattenschadel.
Afra Buhsbauferin.
Rosine von der Gebel.

Abefern ich Richter war und solt ben Ausspruch thun, Damit des Magbe-Bold mich entblic liesse und put, Bott ich die Reiffröd zwar burchaus nicht gar verwehren, Doch ließ ich seltsige nur ben, se se geben vernehm sind be von hoben Stand, reich oder vornehm sind. Denn es ist gant gewiß, daß man jett viele sind, Ben mellen kann einmahgt ein gautes Dennd zu sehen, Ben zu sehen, But den Bold in einem Reisfrede geben. Ja bei bei den da die in einem Reisfrede geben. Ja es ift, wie man weiß, gewisssich manche Stadt, Wollen bei bei folechtste Magb jest einen Reisffe.

Wenn viele sonften icon gerifine Aumpen tragen, So lassen sie sich von den Dossarhes-Teufsel blagen, Ach! daß sich jeder Stand micht nach der Decke stredt, Und seinen Körper nicht mit sochen Kleiden bect, Die ihm verordnet sind und welche ihm gebühren! So aber läßt man sich die Hossarth so versibren, Daß der geringste Sand, ein armes ssicheines Blut, Ge ben die vornehm sind an Kleider-Bracht nach ihm. Jedoch ich werde wohl die Welt micht andere machen, Und der werde wohl die Welt micht andere machen, Und der werde wohl die Gestalten Gachen Die Feber wieder hin voll Enffer und Berdruß, Und ichreite, weil es Zeit, nunmehro zu bem Schluß. So wird ber Borhang nun auf einmahl zugezogen. Der Leier lebe wohl! und bleibe mir gewogen.

### Ludwig Beinrich Chriftoph Solty.

(1748-1776. G. Ginleitung I. Bt.).

#### Petrardifde Bettlerode. \*)

Wenn mit leifen Sutfilglödden Meine braune Trutidel gebt, Unt ihr rothes Buffelrödden Um bie biden Schinken weht; Leber Zdune, Stef und driden, Joben ausgeschlagnen Tag, Dumpf' ich daun auf beiben Krüden 3hr mit Sad und Pack nach.

War ich nur ein Dern ber Hede, Welcher ichlau ihr Nödchen rint! Rur ein Tröpschen von bem Drecke, Der an ihre Wabe spript! War ein Trecke, Der an ihre Wabe spript! War bas kleime Silberfauschen, Das um ihre Müge schwirrt! Rur bas kleime Silberfauschen, Das von Dhr 3n Dhr ihr irrt!

Bufft' ich sinbife Lickesfünden, guftig wie bes Anduds Schall, Ad, bann hörte mich mein Riechen Abends an bes Antunanns Stall! Schwandeten mich nur ihre Eipen Als ein Pfeifden Rolltebad! Der bridd! an ihre Lippen Seie mich als ben Dubcffad!

<sup>\*)</sup> Barobie bes bem frangoffichen Liebe: "Que no suis-je la fougere" nachgebilbeten Gebichts von G. Jacobi:

Wenn im leichten hirtentleibe Dein geliebtes Dabden geht rc.

Könnt' ich als ein Kamm ihr vienen, Bann sie hinterm Jaun sich fammt! Könnt ich an bem Teiche grünen, Wo fie ihre Glieber schwemmt! Bar ihr och auf Beltens Diele, Schath, für bich ein Bündel Stroh! Ragt' ich, ach, mit füßem Spiele Dir bein Beber als ein Fleh!

Burbe boch ven Nissas Mutter Durch ben alten Teusselstett Und ein Stidtsen Hegenbutter Dir ein Traum von mir gehert! Schunugschn in bem Schafe bride gest mein Bild mit einem Schmab! Worgens trabst bei meiner Kriste Du einser und bist mein Schab!

#### Moris August von Thummel.

(G. Ginleitung I. Bb.)

Des Pfarrers Godgeitefeft.

Die britte friifige Stunde des Acchmittags brach an, und lub burch ibrem Glang ben Nieb des ungekertenn Superintendenten und aller Amtsbrüder auf den Hals des armen Berlobten. Strenge dich an, Musel und hilf mir das Gewilft der Vernehmen behreiden, die fich ist in das Hand des der Pfretren fammetten. Zwerft erichien der lacktie Schlitten bes Bofmarfchalls an ber Spipe vieler anbern. Bier beutfche Benafte, dinefifd gefdmudt, jogen ibn, und ein vergolbeter Buviter regierte ben ichnurrbartigen Rutider. - Gin mufitglifdes Gilbergelaute blipfte auf ben Ruden ber Bjerbe, indem unter ihren ftampfenben Gufen Die frohliche Erbe bavon flog. Schon von ferne ertannte ber gitternbe Bfarrberr feinen Gonner, und an feiner Rechten Die geputte Braut, Dit unbedachtigmer Soflichfeit ging er bem fliegenben Schlitten entgegen aber fein milber Suhrer fcmang Die fnallende Beitiche und mentete mit feinen pier Schimmeln in vollem Trabe um, baf ber Dagifter, mit pergerrtem Gefichte, eilig wieber gurudfprang. Dit majeftatifdem Anftanbe ftieg nun bie einnehmenbe Bilbelmine von bem fammtenen Gine, und ba perrieth fich qualeid auf einige fife Mugenblide fur ben entrudten Brautigam, ibr fleiner porgeftredter fing bis an bie Bobe bes feibenen Strumpfbante, auf welchem mit Bunftchen von Gilber ein gartlicher Bere bee Boltaire gestidt mar. Ich mobin weiß bod nicht ein frangofifder Dichter an ichleichen! Geftebt es nur ihr Dentichen! bis babin ift noch feiner von Guern grönten Beiftern gebrungen. Gobald fie ausgestiegen mar, umraufchte ein buntfarbiger Stoff biefe verbedten Schonbeiten. fcneeweiffe turtifche Geber blabete fich auf ihrem gefraufelten Saare, und bog fich neugierig über ihren mallenben Bufen, ber unter ben feinen Spiten aus Brabant bervorblidte, wie ber' volle Mont binter ben Gprofelingen eines jungen Drangenwältchens. Dach ihr fprang ber ansebnliche Sofmaricall unter Die Denge ber erftaunten Bauern, Die bente Arbeit und Tagelobn vergagen, um bas Geft ibres Sirten gu begaffen. Gin gemaffertes Band bing ichief über bem lagurblauen Cammte feines Rleibes : und ber milbe Einfluß feines Geftirne zeigte fich auf allen Befichtern, und nothigte bem unboflichen Drefder ben But ab. Alle Blide manbten fich itt einzig auf ben gestempelten Berrn - nicht einer fiel niehr auf Bilbelminen. Diefe merben mir noch oft, bachten bie Bauern, als Frau Magisterin bewundern, aber einen Sofmaricall fieht man nicht alle Tage. Co pergift man bas alles beideinenbe Licht bes Dibmbs, wenn eine feltene Rebenfonne ericheint, Die ploplich entfteht und verfcwindet.

ternbe Gans mit eben ber Treue verrichtet batte. Der flüchtige Merfur und vier ichnaubenbe Rappen brachten bie pigmaifche Figur eines affectirten Rammerjuntere gefahren. Stola auf einen eingebildeten auten Gefcmad, erfetten feine reichen Rleiber ben Dangel feines Berftanbes. Auperfichtlich befah er beut eine glangente Befte, Die, wie bie meife Bamme eines brollichten Gichborndens, unter feinem rothplufchnen Rode bervorleuchtete; und froblich bacht' er an bie Berbienfte ber weit foftbarern jurud, bie fich noch in feiner Barberobe befanten. Gin paar blibenbe Steinschnallen, und eine Dofe von Caint-Martin ericaffen, maren ibm bas, mas einem rechtschaffenen Danne ein gutes Gemiffen ift - fie machten ibn gufrieben mit fich felbft, und breift in jeber Befellichaft. 38t lief er gebudt in bie Bfarre binein; gebudt, ale ob fein fleiner Rorper befürchtete, an bie altvaterifche Sausthure ju ftoffen, Die gotbifches Conibwert verbramte. Run aber tam unter ber Unführung einer gefälligen Minerva ein einzelner vernünftiger Dann gefahren, ber, menig geachtet von ben Beifen bes Sofe, ben Befehlen feines Bergens mit ftrengem Eigenfinne folgte. Rie erniebrigte er fich ju ber Schmeichelei, und nie folgte er ber Dobe bes Sofes, bie bas Sauptlafter bes Gurften ju einer Tugent erhebt, und burd Rachahmung billigt. Bergebens - (fonnt' es mobl anders fein?) hofft er in biefem Getummel ein nabes Blud, bier mo man nur burch feine Rante geminnt, und mo bie Blide ber Grofen mehr gelten, ale ein richtiger Berftand und Tugent und Babrbeit. Er mar es, ber Bilbelminen querft mit glimpflichen Borten por ber weiten Gefahr marnte, in Die ihr Leichtfinn und Die periabrte Lift eines wolluftis gen Sofe ibre Jugend vermidelte, ber ihr querft ben Gebanten erträglich und munichenswerth machte, wieberum bie beitere gefunbere Luft ihres Geburteorte ju athmen. Dit innerer Befriedigung fah er, bag ber beutige Tag feine Bemuhung fronte, und biefes frobe Gefühl befchaftigte ibn einzig in bem Taumel einer thorichten Gefellicaft. Ungern fab ibn ber Sofmaricall in bem Breife feiner Luft - Er aber trug ungefrantt biefe ehrende Berachtung und gab fich gern einem unruhigen Tage Preis, um ein verirrtes Dabden in einer gludlich entichloffenen Tugent gu ftarten. Rifcht ibn aus - ibr Lieblinge und Beifen bes Bofe! Bas belfen ihm alle feine Berbienfte? Dag fie einft vielleicht, in Stein gebauen, auf feinem Grabmale fiten und weinen? D wie thöricht! ben Beboten bes Simmele ju gehorchen, wo ein Furft befiehlt, und auf bem einfamen Bege ber Tugenb ju manbeln, wo noch fein Sofmann eine fette Bfrunbe erreicht bat. Beun eine falfche mantenbe Uhr bes Stabthaufes ben Borurtheilen ber Burger gebietet, fo betriegt une oft unfere mabre Renntnig ber Beit um ihren Gebrauch; beun bier, wo ein Jeber bem allgemeinen Irrthume folget, ben eine fummenbe Glode ausbreitet, und Die entfernte Conne fur nichts achtet, mas bilft es bier bem gemiffen Stern= feber, bag er fich allein nach ibren Befehlen richtet - und ben Babn ber Stadt verlachet - und feine Stunden nach ber Ratur mißt? Dit

allen feinen Ralenbern wird er bald fein Mittagsmahl - balt ben Befuch bei feiner Beliebten und ben Thorfdluft verfaumen.

Amei würtige Gefellichafter beschiefen ben Einign in einem alten Achitten, den ein unschienbares Bilienis beschierte. — Die se einen nereigten Bulcan ober einen aufgelähren Midas verftellte, war für die kunftricher ein Rathfel. Ein balbgelehrer Batricias, ehemaliger hefmeister des Martschalt, am Stande, so mie an Wiffenschaft, weber Pfere noch Efel — nahm die eine Salfte bes breternen Giese ein, und auf ber andern sog ein grangewordener hefnart, ber midblam bem gangen Beg bindurch auf Einfälle bachte, in Berfen und Profa, die bebe Geliffhaft zu erfuligen: aber ein letere Ropf blied bem Ernibung. Dfi weinte ber Atme, baß fein Alter ibm bas Auber aus bem handen war bas er je lange glüßlich regieret, und mu welches fich sit be für trilligen.

Laufer, ber Oberichent und eine bide Eprolerin riffen.

Diemand marb mehr erwartet, ale bie junge Romteffe. Der Bofmaricall ftant unbeweglich an bem offenen Genfter, und feine feurigen Blide fubren, burch ein ungebulbiges Fernglas, auf ben Weg bin, mober bie foone Rlariffe tommen follte. Bimmernt rang ber angfrolle Dagifter bie Banbe, und verficherte obn' Aufboren ben argmobuifden Bofmann: "bie junge Dame werbe gewiß tommen. Ach! fagte er, fie bat mir ja mit ber aufrichtigften Diene verfprochen, meine fcmere Bebingung erfüllen zu belfen, und fie wird mich gewiß nicht in meinen Rotben verlaffen." Unterbeffen war auch icon ber theure Dann angelangt, ber bies Brautpaar fefter verbinden follte. Auf bem benachbarten Dorfe, mo niemand bie Reigungen einer Bilbelmine fannte, batt' er von ben brei Seiten feiner bolgernen Rangel tropia gefragt; ob jemant miber bas Aufgebot feines Freundes etwas einzuwenden batte? Und brebmal batt' er bie Berleumbung mit biefen machtigen Borten gebannt; ber ichmeige nachmale ftille! Gein frommfarbichter Mantel bebedt' ein wilbes Berg; obne Reigung mar er ein Beiftlicher, und in biefem gezwungenen Stande mart er felbit in einem Umte mager, bas feit brebbunbert Jahren bie Schwindfüchtigen fett gemacht bat. Doobeim und Rramern fannt' er nicht: er fprach aber gern von bem General Biethen und von bem lufti= gen Treffen bei Ronbach. Geine Banern, wild, wie er felbit, tonnt' er lange nicht burch bie Bibel begabmen - aber es gludte ibm nach einer neuen Dethobe. Denn eh' er feinen Rebnerftuhl beftieg, befah er fein florentinifches Betterglas, und rief prophetifch alle bie Beranderungen von feiner Rangel, Die es ihm anfündigte. Balb mabrfagt' er ber ungejognen Gemeinde Regen und Bint in ber Seuerndte: balb aber begludt' er fie, jum Troft mit einem marmen Connenicein in ber Beinlefe. Die gerührten Bauern bewunderten ben neuen Bropbeten, befferten ihr Leben, und befetten feitbem alle Stuble ber Rirde. Rach einer lange gefeberten Baufe - ericbien endlich bie erfeufite Gottin, foftlich in ibrem Comude, und munbericon pon Ratur: und welch ein Glud fur ben Sofmaricall!

ohne Gouvernaute ericbien fie. Die Furcht vor einem Sochzeitgeschenke hatte biefe geigige Geele gurudgehalten; und bie fouft nie von ber Geite ihrer jungen Dame wich, überließ beute gum erftenmale ben langbewahrten Schatz einem liftigen Geliebten, ber bie Beit ju gebrauchen mußte. Dit funtelnben Mugen empfing er bie Coone, auf beren Bangen fich eine marme Rothe verbreitete, ba fie ihm bie glaffirte Sant reichte, bie auch in bem Mugenblide gartlich gebrudt mar. Und nun mar bie gange Bebingung erfüllt, bie bas Cchidfal bes armen Dorfpfarrn bestimmte. Die pornehme Berfammlung begleitete ibn jur vollen Rirche, mo er burch ein vielbebeutenbes Ja! vor ber gangen Gemeinte gefprochen, von feiner reigenben Brant alle bie muftifchen Rechte ber Che, und bas beichloffene Blud und Unglud feines gefeffelten Lebens, mit Freuden empfing. Dit einer gurudbaltenben beicheibenen Diene einpfing auch fie von feinen Lippen bas Blautet ber Liebe, worauf bie eigenfunige Beit ihre Befehle ichreiben wird, Die fein Thranentug anslofdt. Ein geheimer Reid fag in ben glatten Stirnen und in ben Rungeln ber weiblichen Gemeinde: aber bie Manner blidten ibren beweibten Birten mit lachelnbem Mitleib an; benn bie Erinnerung ihres ebemaligen gludlichen Tranms, ber beut' auch über ihrem Bfarrberrn fdmebte - und bas mache Bemuftfein ihres itigen Schidfals bracht ein ernfthaftes Rachbenten in ihre Gemuther. Und nun befaft ber Begilidte feine Braut, bie ibm fein Sterblicher wieber entreifen fonnte. Dun hab' ich fie endlich erhafcht, Die frohlichen Minuten, bacht' er, bie mir vier Jahre lang entwifcht maren; und voll Empfindung feines Blude brudt' er oft feiner angetrauten Bilbelmine bie fleine Sant, und führte fie mit triumpbirenber Rafe nach Saufe. Aber ein munberlicher unverfebener Bedante, ber fich wiber alles Bergnugen auflehnte, flieg itt aus bem flopfenben Bergen ber armen Berlobten empor - 3ft bies nicht, feufzte fie bei fich felbit, bas Leichengeprange beiner Schonheit? Rlagliches Gefchent ber Ratur, bas feinem meniger bilft, als bem, ber es befitt! Bas für unrubige Tage baft bu mir nicht perurfact! und itt begrabft bu mich fogar in einer ichmutigen Pfarre! Aber ihr weifer Freund und Rathgeber entbedte taum biefen ungufriebenen Gebanten in ihrem befümmerten Beficht, ale er burch einen ernftbaften Blid gen Simmel gefclagen, ihr benfelben verwies, fie mit ihrem Schicffal verfohnte, und ihr eine fleine tugenrhafte Ebrane ablodte.

Ein mathematischer Fourier hatt' indes die hochzeitliche Tafel geordnet. Ehe mau sich sehre hetenwerte man seinen Geschmach in einer
minntenlangen Etille, und flette babe ibe Honden Gedimmernter Wein,
ber, wie die Begeisterung der Liebe nicht beschwieben, nur empfunden
werden muß, blidte durch den gerichbollen Dampf ber theuren Gerichte,
wie das Abendroth unter bem aufsteinenden Rebel bervor.

3gt ergriff ber ichimmernte Sosmarichall bie warme weiche Sand ber blandugichten Bilhelmine, subrte fie an bie oberfie Gettle ber Tafel, und bat ben bantbaren Magifter, fich neben feine Gtitin zu jeben, und nicht burch ben Zwang eines Neuerumählten bie Freuden ber Tassel gut fidern. Ab, wie giebt bier veinertichte Zeit ihr Nocht zu ertemul. Er — ber ehemals bem weinenden Pfarrherrn seine Geliebte entzog, giebt sie ihm ist der einem kreigestigen Galtmaße grupt und artig wieder untid und macht ihn all sein ansgestandenes Leiden verzessen. So überichtet dienst ber große Mgamemuen seine Brisse dem beiterberten Priester von Appell, die der Krachten bei der Gebrucht lange Beit verenthielt. Prächtige Geschenke, und ein Selatombe mußten ben bet Willen, und eine Gebrucht jeden ber Willen freigen, und in hohen Tehend betweite ger Gebrechte, und eine Selatombe mußten ben ber Geschieden, und in hohen Tehend ber Erichter befang der Tickter betre Ilias die Geschichte, wie ich ist die Sochzeit eines Maaisters bestimes

Der Comaus ging an! Ein foftliches Gericht verbraugte bas andere, und Bachus und Ceres tangten um ben Tifc ber. Der freimuthige Scherg, Die feine Spotterei, unt bas frobliche Lacheln, vertrieben unbemerft bie taumelnben Stunden bes Radmittage, und ber Beift ber Romteffe und bes Champagnere burchbraufte bie fühlbaren Bergen ber Gafte. Alles war munter und froblichen Duthe. Rur ber Dagifter und ber hofnarr - immer in fich gefehrt, fagen unrubig an ber froben Tafel. Den einen überfiel balb ein theologifcher Scrupel, balb ein Gebante feiner fünftigen Liebe; und ber andere angftete fich beimlich, baft es in feinem Gebirne fo finfter, wie eine burduebelte Binternacht, ausfab. Bie oft bublt' er vergebens um bas belobnente Ladeln bes Marichalls, und wie oft verfolgte ein fcmerer Bit bie flüchtigen Reben bes luftigen Rammerjunters! aber eh' er fie erreichte waren fie von ber Gefellichaft und von bem Rebner felbft vergeffen, und mit Berbruffe nabm er mabr, bag niemant feine Ginfalle begriff, und alle feine mitgige Dube verloren ging. Ein alter bungriger Bolf ichleicht fo bem guchfe nach, ber unbefummert burch's Gras ichergt, ben verbrieflichen Ranber balb nach biefer balt nach iener Geite binlodte, unt eurlich boch feiner groben Tape ent= wifcht. Bur Erholung ber gefättigten Gafte, beren immer. fic auftrengenber Bis mandmal ichlaff ju merten begonnte, rief ber fluge Sofmaricall ben Berftand bes finnreichen Conditors ju Gulfe, ber fo oft feine Birtung reigt, wenn bie langweiligen Reben eines Gurften feinen Sof einzuwiegen broben. - Und - auf einmal reigt eine überguderte Belt bie weiten Mugen ber Gafte. Faunen und Liebesgotter und nadenbe Dabchen, in einem poetifchen Brennofen gebilbet, ichersten obn' Aufboren im funteinben Grafe. In ber Mitten entredte fich eine lachente Scene unter einer boben arfabifden Laube, von ewigem Bintergrun: Die porzelaue Beit mar es, bie mit einer furchtbaren Sippe ben gerbrechlichen Mmor in ber Laube berumjagte. - D wie wird es ibm geben, wenn er fich einholen lagt! benn ber fleine lofe Dieb bat ber Reit ibr Stundenglas liftig entwentet, und icuttelt ben Cand barinnen unter einander, worüber bie bobe Befellichaft fich innerlich freute. Ein voller Teller luftiger Ginfalle, in buntem Rraftmeble gebaden, fireute neues Bergnugen über Die Tafel.

Belde Bermifdung von Dingen! Stiefeln und Unterrode, Fernglafer und Schnurbrufte, Kurag und Balatins, Spiegel und Larven flapperten unter einander. Bebes öffnet' eine Figur, Die ihm bas Dhngefahr ober feine Reigung in bie Sant gab; und bie ausgewidelten Drafelfpruche wurden laut gelefen. Gin Buttopf lieferte bem Sofmaricall eine feurige Liebeserflarung. - Lachelnt fab er feine grafliche Rachbarin an, und überreicht' ihr bie bunten Loofe. Gie ergriff einen Feberhuth und las ftotternb eine prophetische Beidreibung bes verliebten Meineibs ab. Furcht= fam gab fie ben Teller pon fich. - Gin ungefalzenes Epigramm auf ben Somen lag in einem Strobbute gebullt, und ward von bem Rammerjunter ans feinem Staube gezogen, und mit lautem Lachen ausvofaunt. -Die lofe Bilbelmine gerrieb eine Anotenperrude, Die in Knittelverfen ben Rammerjunter murbig wiberlegte. - Rach ibr ergriff, aus verliebter Abnbung, ber Dagifter ein ichneemeiftes Berg, worin eine mitige 3 geatt mar. Bebachtlich öffnet er es und fant biefe wenigen Borte: ich liebe einen um ben anbern. - Wer hatt' es biefem falfchen Bergen anfebn follen! rief er voller Bermunbrung, und flebte mubfam bie beiben Balften wieber gufammen. Alle noch übrige Devifen murben von ben beiben Rammerherren und bem Sofnarren gerfnidt, Die gang ftill bie noch verborgenen Schabe bes Bibes fur fich einfammelten, wie ber Beigbale bas mobifeile Rorn auf Die theuern Zeiten ber Bufunft.

Die verbriefliche Langeweile fing wieber an, ben angenehmen garm ber Gefellicaft ju unterbruden, ale ber ichlaue Sofmaricall ce geitig bemerfte, und ein frohmachenbes Bochzeitsgefdent aus feiner Tafche ber= vorzog. Er widelt' es aus bem umbullten Bapier, und ermunterte bie übrigen Gafte, feinem Beifpiele ju folgen. Ungezwungen ftellt' er fich binter ben Stuhl ber angenehmen Braut, und bing ibr ein bemantnes Rreng um, bas an einem ichmarg = moornen Banbe gwifden bem iconen Bufen binunter rollte. - D mas für ein Bewuftfein burchftromt' ist Die blutvollen Bangen ber Schonen! Dit ungewiffer Stimme bantte fie bem galanten Berrn. Lange tonnte fie nicht ihre wiberftrebenben Mugen in bie Sobe ichlagen, und bie ungeitige Chaam brachte fie in eine fleine Berwirrung. Ein foldes Gefühl burchbringt oft bie treulofe Bruft eines Sofmanns, wenn fie nun jum erftenmale unter bem ertheilten Orbensfterne flopfet. Furchtfam glaubt' er, Die Gemablin bes Forften möchte bas Berbienft errathen, bas ibm bies Ehrenzeichen erwarb. Gelbft ben ihm unbefannten lafonifchen Borten bes Sterns trauet er nicht, und er wird es nicht eber magen, fich unter feinen Reibern zu bruften, bis ihm fein troftreicher Schreiber bie golbenen Buch= ftaben verftanblich gemacht bat.

Bas für töftliche Geschenke hauften fich nicht in bem Schoofe ber gludlichen Bilhelmine — Spigen und Rings und Dofen und fünftlich Blumen. – Ach! bachte ber Bafter — ach! so viel Reichthum habe ich ja nicht in meinem zehniabrigen beschwertsichen Amte gefammelt — und wie wunderbar! als herr feines Beibes bant! Er — auch Er! feinen großmitsigen Gomern für biefe Geichente. Dan fab es an dem fatpischen Lächen der Gafte, wie gut feine frohlichen Dantsagungen augebracht waren.

#### Carl Müller ans Altbayern.

(Geb. 1795. G. Ginleitung 11. 8b.)

Dichtete theils in baperifcher, theils hochbeuticher Munbart; feine meiften Gebichte find chnifchen Characters.

#### Der Gruber Straubinger.

En grift die Broder Straubinger, Mir freuts, daß ich dir febe! Bieleichst weist du nech nicht einmal, Daß ich aus Landshut jebe. Der Master und die Aufterin Da könnt ich gar nicht klagn, Doch mit den Aquademigern Kann ich mich nich vertragen.

Denf nur, nächt war ich auf das goll Mit meinem Madigen gewesen, Da schimpten fie mich Jaudwertsschoel Und fie 'nen flotten Befen. Und als ich tangen wollt mit ibr, Da ftampen fie mit fäffen, Der Kenner fest sein Ban mir für, Da hab ich fallen miffen.

Nächft saften wir beim Förmerbräu So unfer sehn (zehn) behgammen, Und santen ein schon Lieb darben, Als sechs Schwesten Lammen. Die satten sich an unser nich und wellen und vertreiben, Sie dampften da gang ongarisch, Wir ganneten nich meter befeben.

hett gieng ich auf ber Promernab
Mit meinem Schab spahiren,
So schon als mir bas Madgen that,
Ju Thränen wollts mich riften.
Da sem ein Durtsche angerannt:
"herr Geisbod woll'ns ersauben!"
Nimmt mir bas Mädigen von meiner hand
Und fort mit — sannt du's glauben?

lind wiederum ein andermal Da fland ich Nachts um zwehe Bor ihrem Kammerhenftrichen, Und schwer ihr Lieb und Treue. Da öffinet fich gang machenftill Ein Fenster ober ihren, Ein Nachtopp goß sich für mich aus, Da stant ich sum krepiren.

Ein Burfche war's, ich hab es wohl Des andern Tags erfahren; Allein was half's, was konnt ich thun, Die Kleiber smuzig waren. Das Mädichen des tandt auch nicht viel, Herr Broder ich laß sie kaufen; Sie lachte selbsten in der Still, Als die dieter wollt erfaufen.

Bos thun fie mir nich neusgmal Am hofberg in ber Schenke! Da legt' ich meine Frise bin, Und nun, herr Brober, benke: Dieweil ich auf ben Abritt war, Füllt Kopp und Bassersach Mit Polver ein Studente voll, Und ob'n etwas Tabade.

3ch fomm herein, ninum Fibibum, Und sange an zu rauchen; Es sonnte, isis der Tadaaf war Berbrannt, nich gar sang brauchen. Auf amol geste als wie der Blit, 3 bents noch viese Jahre: Es schlägt mit nunter von mein Sith, Berbrannt mir Bart und Hane. Ein meißelaurethes Band hatt ich Bam Jahrmart mir gefauset, Dan Jahrmart mir gefauset, Da bieng ich meine Sachuhr d'ran, Daß sie mir nich entlauset. Da tam ein Burtsche wie ein Gaul, Und fieng mich an zu beben, Der schlagt die Sachuhr mich ums Raul, Und reife mein Bandsen in Keben.

Drum fag mir Brober Strafbourger, Bas hab ich bier vor Breuben? Bas foll ber handwerfdburiche benn Go gar viel Uebels leiben. Auch 'PMStigen halten fich fo fehr An biefe Flaftertreter; berubenten fetzen Rimber her, lut wir, wir marn bie Bater.

Trum lebe wohl, bu foone Stabt! 3ch muß tich jest verluffen; 3ch muß tich jest verluffen; Das so viel schöne Saiger bat Und weit mehr foone Guffen. 2ch wohl zu jedonfte herberg mein! herr Bater, wohl zu teben! Und b' Jungfer Schwefter bulbich und fein Ruf mir ein Buffan achen.

Leb wohl bu ichönfter Martinsthurn, Ter mich so sanit belächelt! Lebt alle wohl Subsentenhurn, Die mich so febr gebechelt! Hern Master und ihr Abeensgesellen, Thuns nich auf mich vergessen, Und grüßens mer die Masterin. 3 dant vor Kolt und Gifen.

lind nun Herr Brober i's genug, Es geht schon auf halb dreipe; Aun hol' ich mich mein Wanderbuch Ob'n auf der Poliziete. Ind reife ibter Jürch und Bern Und hoff allbort zu bleiben, Und follt mein Märigen schwanger wern! So mußt du mir gleich schrößen. Dann reiß ich in das Hungerland, Bieleich nach Siebenbürgen; Rach Baben gebn ich dann nich mehr, Eb ließ ich mich erwürgen; Denn daß ich follte Bater lehn Bon an Studenten-Ginde, Da miß ich wohl ein Efel fonn, Ein Gert wie an Mind.

Dem Hinterpommere bisch so gut Ein schneren gu lagen. De er mir nich bis Effenbach Wollt meinen Banbel tragen; Er soll nur vor ber Herberg Thor Auf mich ein Bissper vollen; Kemm ich am Puligep balb vor. So giebn wir bar bie Straßen.

herr Sater unfre Schuldigfeit,
So will ich gleich bizahlen;
"herr Bruber nein, das laß ich mir
Bor dießmal nich gefallen;
Benn du mich als ein Freund betrachtst,
So bitt ich dich vor allen,
Daß du mir feine Flares macht.
Und läßt die Soch mir zahlen."

Nun wenn bu's ben nich anders thust, So muß ich brein mich geben; Aube Herr brober, nimm bein Glas, Dein Mädigen soll leben! Sen froh, daß sie nich hier zu Drt, In Närnberg ich sie besser; Es simb boch kein Ernbenten bort, Die Töbels Gischriebels

## Friedrich Nicolai.

(1733-1811. G. Ginleitung L. 8b.)

Aus den "freuden des jungen Werther's", Parodie von "Werthers feiden."

Die Geburt war fehr beschwerlich gewesen, ließ empfindliche Rachweben nach sich, die Lotten an ben Rand bes Grabes brachten. Berther war für Schmerz außer fid. Dies aber war nich ber jelfchsichige Schmerz eines Menschen, ber sich vernichten will, weit er unmögliches wünfch und nicht erlangen fann, es war ber gestlige Schmerz, ber Wittelb jum Grunde hat, ber Trost geben und empfangen will.

Lotte, eine gartliche Mutter, tonnte bei ihrer Schwäche ihr Riub nicht fäugen. Gine Amme ward geholt. Gin Ungeheuer, burd viehifch Luft mit verborgner Best angestedt, vergiftete ben zarten Sugling, und ber Uniculbige vergiftete, unwissend, bie Mutter bie ihn matterlich siebbofete.

Mis Berther vom Arzte bie schredliche Babrheit vernahm, fließ er sein Saupt gegen ben Erbeben und rief: "Gott! wogu baft bu mich aufbehalten! Ehmals glaubt' ich, ber Schmerz, Lotten nicht zu erhalten, ware ber größte und fir menschische Ratur zu ertragen zu flatt!"

"Und biefen fielteni Somers tannft erragen!" fprach Albert, "Brunnel warft ein Beichling, bist nun ein Mann worben! Gefülfeit, sonft von dir berachtet, giebt auch Rraft. Du buntest bid einzeln, als bu ben habn losbrudtest"), uneingebent bag bu beiner Mutter bas Bern bracht.

Lotte warb, burch eine langwierige und schmerzhafte Rur, taum bem Tobe entriffen, bas Rind mar nicht ju retten.

Auch biefen Somerz ertrug Werther, zum Somerze gewöhnt, nun aber sofill' er auch Gram und Sorze ertragen lernen. Baterlich Erbibeil war gering, gewirthichaftet hat'r er nie. Seine Mutter war erschöpft, von ibr zu verlangen, fonnt' er nicht fiber sich bringen. Die Kranfbeit seiner Krau brachet Manael berbei.

Berther mußt' also ein Amt annehmen, und wohl wars ibm, daß Merther ihm eins schafte und Michtung gab, wie's zu treiben war. Do ein Bind bud rich en mehr da wat, ober eine Anvertien veniger, mußt' ibn jet nicht fümmern. Run gate, daß er sich nach andern kequemte, andere nicht nach ibm. ... Ruch sab er, was er sont nicht wußte, daß mehr Stätte des Geistes dazu gehöre, bürgerliche unvermeibliche Berbätmise ertragen, als, wenn toben de endose Leiden sich und betalt wegenemen Baben Berg (obn' Absich) flettern, durch einen nuweg-samen Wald einen Mach (ber zu nichts süber) durch arbeiten,

<sup>\*)</sup> Micolai laft befanntlich Albert aus Borfiot bie Piftolen, bie er bem jungen Berther leibt, mit Subnerebiut laben und nach mibgludtem Gelbfunorberfuch Beriber feine beitafben.

burd Dorn und Deden. Doch thate web, ben, ber mit belebenber Rraft Belten um fich fichaffen mochte, bag er finben follt', er fei ein Beidober. Dieg ichmitt ins Berg, und nacht gute Laune feltner.

Lotte nahms hoch auf, baß er migmuthig war, und wollt', baß ibm's Derg sollt' aufgeben wie sonft, wenn er in ihre schonen Augus ist wohl ein einem Naden ist wohl ein einems Nadehen rimpte, wie sonft nicht. Werther mußt' oft, Geschäfte wogen, verreisen, auf seiner Arbeitsstude ben Lag verstigen, und benn gieng er wohl weg, weil er Arbeitsstude ben Lag versigen, und benn gieng er wohl weg, weil er Arbeitsstude ber feine Fran nicht franten sollte.

Lotte, sonft ein gutes Beib, aber bie ihn nicht durchsab, schmollte, weit er nicht bei ihr war, und brohte ans versiebtem Berdruft; Traun Bertber, wult mir nicht fleißerer Gelellichaft balten, jud ich fie mir

mobl fonft.

's war da ein junges Kertschen, leicht und lüftig, hatt' allerlei gelesen, schwätzte brob freuz und puer, und plaudert' viel, wußt' aufgebrachtermaßen, dom ersten Burfe, von Bolfbliedern und von bistorieschen Englammengsbrudt, wie ein stein Teufelden in Bandamenium. Schwidt und allweit auf und Verteut, Berther selbs tonnte der Frag bei hundert Ellen nich am Berthern reichen, hatte Einfrüger und allweit auf und verteut. Berther selbs tonnte der Frag bei hundert Ellen nich am Berthern reichen, hatte fein Grit im Kopf und in'n Beinen. Sprang und Beiben hermun, sipelte hier, jasselte da, streichette der, abs Pfotden, holf'n Fäder, schwit'n Büchschen, und fo gesellt er sich and zu betten.

Albert war in Geschäften seines Furften acht Monben in Wien gewesen und fam jurid, tury barauf, als Werther und Lotte fich getrennt hatten. Er traf Berthern, mit bem Gesch' auf bemselben Kanapee liegen, worauf er ehmals mit Votten ben Offian las.

"Und nun? wie ifte mit beiner Frau?" fagt Albert.

"Ba! rief Berther, ale er ihn fab', 's mit ben Beibfen nichte,

alle find falfd, mantelmuthig!" - und big fich bie Ragel.

Alleet: "Mr wieder fein mit dem Kof duch die Band, Berther! Als wenns nicht von dir selft tame! biften Thor Berther, und haft die arme Lotte anch dethoir Ich gefannt, ein gutes Landmadden, lustig und fromm, fennte lteine Spiele spielen, sonnte frohen Muthstangen, aber auch dem Kimdern Avob schneiden, scheide habeilde Leben, ab's gleich wußte, daß 's kein Paradieß, aber doch alleet unfäglicher Glidfeligfeit ift. Da liedt ich's Mädchen, und wollt' sie haben, denn solche Fran braucht' ich. Drauf lamft du, und stimmtell die Weile viel Tone höher. Da solfts autre imige Empfindung sein, lauter larte Anspannung, seine Liebertgung, wir hielten's Gerachen wie ein franke Kind, gelakteten die all seinen Billen, obeten immer in der Aufunft, kind, gefen die sienen Billen, obeten immer in der Aufunft,

wo ein großes bammernbes Gange vor unferer Seele rubte, wo wir unfer ganges Wefen bingeben mochten, uns mit ber Bonne eines einigen großen hertlichen Gefinbis aussiulten an lassen. Dies verschlichen Gefinbis aussiulten an lassen. Dies verschlachte das weibliche zährliche Besche bositien, und biete sich am gludfichken, wenn's wir freuntlichen Babne bo sinntammelt nonnte. In wohl, guter Werther, war'd ver Wahn bositer als die Wahrteit, wenn er nur nicht aufhören mitzt. Das jutte Beidehen tanmelt noch brinn fort, und ben wunderft bich, daß it nicht zusammensommen sonnt? Dobe iberfchweisende Empfindung, lieben Werther, steht gut im Gedicht, aber macht schleche dannsbaltung. Geiner junger herr! Lieben ist punchglich, nur mitzt ihr menschlich lieben, berechnet euer Bermögen zu lieben und haltet die gallene Wittelsfraße, onnt wenn ihr Wadehen gierig macht, so wird sie mitten im Genusse barten. Wer batte dir das der zwei den gering macht, so wird sie mitten im Genusse barben. Wer batte dir das der zwei den gering wacht, so wird sie mitten im Genusse barben. Wer batte dir das der zwei den gering wacht, so wird sie mitten im Genusse darben und ben der Werben, gere talleren, und bod ist ist midt anderes."

Berther. "Geh jum Teufel mit beinen unbebeutenben Gemein-

fprüchen!"

Albert. "Benn fie nicht mahr waren, foidt ich fie auch babin."
Macht reifete ju Botten. Die weinte bitterlich und rief: "Alle Mannfen find trenlos, hatte ich je gebacht, daß mich Werther verlaffen kanntel!!!"

"Bis gefest, gutes Kind, sagte Albert, und bent' ob du nicht auch dem schuld bift. Berther wollt leinen Geelschadel um bich leiden; weißt noch, obs mir auch behaglich war, ba Berther so um bich buhlte? Und boch war Werther ein erheicher guter Kert, und bein Leder ist "Bopan, Daft unrecht gehabt, Verichen! Allen gehi wider 'n Mann, und gerümpfte Rafe bringt nicht verforme Liebe zuräd. Bard wich bester, but liebet Berther wie zuwer, und er bich aus? Liebft möch?

Lotte weinte abermahl bitterlich: "Db ich ibn liebe? Gott! -- "
Ubert bolte Berthern auf ben Jagbof, ber alte Unttmann bieß Berthern turg und lang, Cotte weinte und entschulbigte ihn. Berther umarmte betten, und fie reifeten völlig verfohnt gurft.

# Johann Wolfgang von Goethe.

(1749-1832. G. Ginfeitung I. 8b.)

Aus dem fatirifden Luftfpiel: "Die Dogel."

Hoffegut (ats Ccapin.) Was bor' ich! welch ein Gefchret ! welch ein Geransch!

Treufreund (ofe Bierrot.) Die Aefte werben lebendig. Doffe gut. 3ch bore piepfen und fraffen, und febe eine Berfammlung unabliger Bogl. Die Bogel (tommen nach und nach berein,)

Treufreund. Beld ein buntes abgefdmadtes Gefieber! Lauter Tagvogel! Gie fpuren ihren nachtlichen Reinb, ben machtigen Criticus.

Soffe qut. Beld ein abenteuerlicher Ramm! Bie bas Thier fic permunbert!

Treufreund. Diefer bat fich noch arger ausgebutt und fiebt noch alberner aus. Boffegut. Gieb ben britten, wie er michtig thut! Gie berath-

ichlagen fich unter einanber.

Treufreund. Bis fie einig werben, baben wir gute Beit.

Soffegut. D meh mir! Der Saufe vermehrt fich. Gieb biefe fleine Brut, biefen gefährlichen Anflug! Bie's trippelt, wie's ftust, mie's bupft, icheut, und wiebertommt! Beb uns! meh! - D welche Bolfe von icheuflichen Rreaturen! Beld ein icanblider Tob brobt une von abideuliden Reinben!

Treufreund. Barum nicht gar! 3d babe Luft fie gu freffen. Soffegnt. Gin Bagehale nimmt fein gutes Enbe; babon haben

wir bie Exempel in ber Siftorie. Du wirft umtommen, und ich werbe umfommen, und ich werbe nicht bas minbefte Bergnugen bavon gehabt baben.

Ereufreund. Saft bu bie Befdichte bes Regulus gelefen?

Soffeant. Leiber!

Treufreund. Des Cicero?

Soffegut. Run ja! Treufreund. Rein' großer Dann muß eines natfrichen Tobes fterben.

Soffegut. Batteft bu mir bas eber gefagt!

Treufreund. Es ift noch immer Beit. Soffegut. Saft bu mir barum folche Lebren gegeben? mir immer porgefagt, bag ein Denfc leben muffe, ale wenn er hunbert Jahr alt werben wollte; bag er fich orbentlich, magig, teufd und in allen Dingen fparfam erzeigen muffe? Saft bu mir nicht eine brave, niedliche Frau verfprocen, wenn ich mich aufführte, wie fich unfere jungen Leute nicht aufführen? - und nun foll ich fo fcanblich untergeben! Satte ich ba8 eber gewußt, ich batte mir wollen mein Biechen junges leben ju Rube maden.

Treufreund. Lag bich beine Engend nicht gereuen!

Soffegut. Gie fcmieben einen Unfclag, fie megen ihre Conabel,

fie foliegen fich in Reihen, fie fallen uns an!

Treufreund. Balte ben Ruden frei, brude ben Colapphut in's Beficht, und wehre bich mit bem Mermel! Bebem Thier und jebem Rarren haben bie Gotter feine Bertheibigungsmaffe gegeben.

Erfter Bogel. Berfaumt feinen Mugenblid! Gie finb's! unfere

gefährlichften Feinbe! Es find Denichen!

Zweiter Bogel. Bogelfteller? Bericonet teinen! Fallet fie an mit vereinten Rraften, mit foneller Gewalt!

Chor ber Bögel: Bidt und fragt und frammt und hadet, Bohrt und frallet ben verwegnen, Den verfluchten Bogelstellern Ungefäumt bie Augen auß!

Schlagt und flaticht bann mit ben Flügeln 3bre Bangen, ipre Lippen, Die uns jum Berberben pfeifen, 3bre morbgefinnten Schläfe; Daß sie taumelnd niederstützen!

Und bann gerrt und reift euch gierig, Keiner fie bem andern gennend, Um die vielgeliebten Augen! Schlantert die geliebten Biffen, Sie gemächlich ju verschluden! Jagt euch um die Lederbiffen! Selfa wer ben Kraft verschlinat!

Soffegut Ber wird sich ver Wenge entgegensehen! Treufreund. Freusich nicht allein mit zehn Fingern. Die größeten Generale losen die Berschanzungert. Dier, mein Freund, ist das Külft- und Zeughaus unsers alten großglasdungigen Eriticus. Dier Gertschichtigheiten und Belfen ihm den Verlegen bei uns gerabe wülfennume. Dier ist ein Ballen, nich einer, und nich einer. Erbe Ben wir Belder meben was und von berachten der freund berachten ber die den gegeben. Die er Belder ben den, aus verlam beste die Belder fine.) Lauter neue Blicher, die großen Krambuben ber Literatur, wo seber sinch bei der Belder, die großen Krambuben ber Literatur, wo seber sinch sie eine Belder bei Belder, die großen Krambuben ber Literatur, wo seber einschie fine Beldirfing kennigweise nacht bei mit Abeder das beste fin al. – Nau wären wir von unten auf geschen Eriten ausgesien unten auf gesche Eriten sungerien, ww. wollen. Dass't bei bei 18 das von geschieden Seiten ausgesein und ein.

Soffe gut. Bas foll ich weiter holen? Es geht verflucht langfam

mit unferer Berichangung im Angeficht ber Feinbe.

Trenfreund. Sein nur fill, das ift homerijch. Geie nadernamen antiklesten mitter outstellten mit bei wans tieter fein, betwende is diese mus der kinningte. Rumm zuerst biesen Inteligen Prügel, womit der Eriticus alles junge Geziefer auf ber Stelle breit zu schägen psiegt! Rimm biese Peitschen, mit benen er, sich gegen ben Muthwillen wassennen, ich ingegogenheit nach ungezogen macht! Rimm biese Blastober, womit er ehrwitrigen Lenten, bie er nicht erreichen tann, Lettenfugesn in die Beriden schiege gund be bei er nicht erreichen tann, Lettenfugesn in die Beriden schiege und so wehre bich gegen sehen in seiner Art! Dier, nimm bas Lintenfaß und

bie große Feber, und befchmiere bamit bem erften, ber mit buntem Gefieber berantommt, Die Blügel; benn wer Die Befahr nicht icheut, fürchtet boch verungiert ju merben. Salte bich mobi! fürchte nichts! und menn bu Golage friegft, fo bente, bag fie bem Tapfern wie bem Reigen pon ben Göttern jugemeffen finb.

Soffegut. 3ch bin ein lebenbiges Berg.

Cbor. Bidt und fratt und frammt und hadet. Bobrt und frallet ben verwegnen. Den verfluchten Bogelftellern Ungefaumt bie Mugen aus!

Bapagen. Bebenft meine Freunde! bort bas Bort ber Bernunft! Erfter Bogel. Bift bu auch bier? Berreift ben Berratber querft! 3meiter Bogel. Er bat fie eingeführt, er muß mit ihnen fterben. Dritter Bogel. Du verfluchter Gprecher! (Gie baden auf ben Bapagen

Treufreund. Gie fcheinen getheilt. Dan muß fie nicht zu Athem tommen laffen.

Boffegut. Dur immer gu.

Treufreund. Diefe Nation ift in ihrer Rindbeit. 3ch babe von ben Geefahrern gebort, bag man bergleichen Bolter burch Sonnetetat am erften betrugen fann. 3ch werbe biefe Stode wegwerfen, mirf bie Beitiche aus ber Sand! Giebft bu, wie fie Acht geben und fich verwundern?

Soffeaut. 3d febe, wie fie ibre Conabel auf une richten, und

une grimmig ju gerhaden broben. Treufrennb. 3ch entaugere mich biefer Feber, ich fete bas

Tintenfaß bei Geite, ich bemolire bie Feftung. Boffegut. Bift bu rafenb?

Treufreund. 3d glaube an Menfcheit.

Boffegut. Unter ben Bogein? Treufreund. Am erften.

Boffegut. Bas wird bas merben! Treufreund. Beift bu nicht, bag bie Begenwart eines großen

Mannes ibm alle feine Reinbe verfobnt? Boffegut. Wenn fie Rarren finb.

Treufreund. Das ift eben, mas mir verfuchen wollen.

Boffegut. Run fo mach beine Gache!

Treufreund (inin vor.) Rur einen Augenblid euern rafden, auf unfer Berberben gerichteten Entfolug mit Uiberlegung gurudzuhalten, wird euch jum emigen Rubm gereichen, geflügelte Bolfer! Die ihr bor anbern eners Gefchlechts fo ausgezeichnet feib, bag ihr nicht blos mit Befratfe und Befdrei in ben Luften bin und ber fahret; fonbern burch bie bim m= lifche Babe ber Rebe und vernehmlicher Borte euch ju verfammeln und gemeinschaftlich ju banbeln vermögt! Grofes Gefchent ber alten Barge! Erfter Bogel. . Er fpricht gut.

3 weiter Bogel. Bang allerliebft!

Dritter Bogel. 3ch wollte, ihr hortet Die Gache, nicht Die Borte. Soffegut. Es ift, ale wenn ein Frangos unter Die Deutschen fommt.

Treufreund. Dber ein Birtuos unter Liebhaber.

Dritter Bogel. Laft fie nicht reben! folgt euerm Entichluß! Ber Grunde anhört, tommt in Gefahr nachzugeben.

Soffegut (gu Treufreund.) Es wird bir nichts belfen.

Trenfreund. Gib nur Acht wie ich pfeife. (au ben Begein.) 3hr feub in Befahr, euch felbst einen großen Schaben zu thun, indem ihr eure nachsten Berwandte und besten Freunde aus Migverftandnis ju tobten bereit febb.

Erfter Bogel. Dit feinem Menfchen find wir verwandt noch

Freund. 3hr follt umfommen, wir haben's wohl überlegt.

Treufreunt. Und irrt euch boch. Dem freplich, bos gang unmabischeinliche vorauszusehn und zu bebenken, tann man von feinem Rathe erwarten. Wir seinen euch feinbelig bier zu fein, und find bie besten, beelften, uneigennüßigsten von euern Freunden, sind feine Menschen, find Bagel.

Bweiter Bogel. 3hr! - Bogel? Welch eine unverschämte Luge! Bo babt ibr eure Febern?

Treufreund. Bir find in ber Daufe; wir haben fie alle verloren.

Bierter Bogel. Bu welchem Geschlecht wogt ihr ench zu rechnen? Treu freunt. Die Seefahrer haben uns vom Gibvole mitgebracht. Diese ihr und bem Lind Monedula ryparocandula; und ich bin von ben Freundsinseln, ber große hosentaderling, Epops maximus polycaromerdieus; es gibt auch einen kleinen, ber ist ober nicht so var.

Erfter Bogel (gu ben andern.) Bas haltet ihr bavon?

Dritter Bogel. Es fieht völlig aus wie eine Luge.

Bierter Bogel. Es fann aber boch auch mahr fein.

Treufreund. Bon Menfchen unferer Freiheit beraubt, in ber wir jo angenehm auf ben Zweigen fagen, uns wiegten, Ririchkerne auftnadten, Ananas beichnupperten, Bijangs nafchen, Sanfjamen inusperten!

Erfter Bogel. Ich, bas muß gut gefcmedt haben!

Treufreund. In bofe Kange geltedt, auf bem langweiligen Schiffe! Imgang eines verdrießlichen Kapitans und grober Matrofen! follechte Roft, ein trilbfeliges und beimlichen haß nahrendes Leben!

3weiter Bog el. Gie find zu beflagen.

Treufreund. Angefommen in Europa: wie Scheufgle angeftaunt. von Standesperfonen nach Belieben, von Burgern um vier Grofden, bon Rinbern um feche Biennige, und pon Gelehrten und Runftlern gratie!

Dritter Boael. Gie haben mich auch einmal fo bran gebabt,

Treufreund. Gie glaubten, une gabm gemacht gu haben, weil wir, burch ben Sunger gebanbigt, nicht mehr wie anfange badten und trallten, fontern Mantelferne und Ruffe aus ben Santen iconer Damen annahmen und une binter ben Ohren frauen liefen.

Bierter Bogel. Das muß boch auch wohl thun.

Treufreund. Aber vergebene! Bir, im Bergen wie Sannibal, ober ein Rachfüchtiger auf bem Englifden Theater, ungebeugt burch bie Roth, ohne Dant gegen thrannifche Bobltbater, ichmiebeten einen boppelten, beimlichen, großen Anfchlag - unferer Freiheit und ihres Berberbene. - 3ft es ber Beideibenbeit erlaubt, Aufmertfamteit auf ibre Thaten ju lenten: o! fo lagt mich euch bemertlich machen, bag fonft jeber geflügelte Befangene icon fich felig fühlt, wenn bas Thurden feines Rertere fich eröffnet, ber Faben ber ibn halt, gerreißt, und er fich mit einem ichnellen Schwung aus bem Angefichte feiner Reinbe entfernen fann. Aber Bir, gang anbere gefinnt, verachteten oft eine leichte Belegenheit jur Freiheit; andere Blane wechselten wir im Bufen, und fafen laufdenb und getroft inbeg auf bem Stangelden.

Soffeaut. Die Febern fangen mir an ju machien, ich merbe gum

Bogel, wenn bu fo fortfahrft.

Treufreund. Ber lugen will, fagt man, muß fich erft felbit überreben. (Bu ben Bogein.) Bas uns taglich in bie Augen fiel, mar ihre Einbildung und ihre Albernheit, ihre Untuchtigfeit etwas vorzunehmen, ihr Duffiggang, ihre plumpe Gemaltthatigfeit und ihr ungefchidter Betrug. Md! - feufzeten wir fo oft in ber Stille - foll bief Bolt, fo unwurbig ben ber Erbe genahrt ju merben, bie ihnen burch ben Diebftahl bes Brometheus verratherifch jugemanbte Berricaft fo migbrauchen, und fie ben uralteften Berren, bem erften Bolfe porentbalten!

Erfter Bogel. Ber ift bas erfte Bolt?

Treufreund. 3hr fenb's! Die Bogel find bas erfte, uraltefte Gefchlecht, vom Schidfale bestimmt, Berren gu fein bes Simmels -Bogel. Des Simmele?

Treufreund. Und ber Erbe!

Bogel. Und ber Erbe?

Treufreunt. Richt anbere!

Boael. Aber mie?

Treufreub. Denn nicht allein Die Menfchen, fonbern auch bie Botter verenthalten euch euer rechtmagiges Erbtheil. Gie figen auf euern vaterlichen Thronen; und ihr indef, wie armfelige Bertriebene, einzelne Musiconflinge einer alten Burgel, werbet auf euerm eignen Boben, wie in einem fremben Garten ale Unfraut behandelt.

3meiter Bogel. Er ruhrt mich!

affe, Ein Pring, bessen tommen mir in die Augen, wenn ich ein Arign, bessen bestern von Reich und Arme vertrieben worben, der seine Vickerbeit wegen in armsselfigen Hitten bei Fischer weichen jeden geben geben werten bei Brichern geben geben wurde, einem Werbigen General entbeckt; bieser eit, die aufyuschen, und wirft sich ihm zu Füssen — Rein, ich würde nicht mit mehr Rührung die Knie des entsellten Erhabenen umfassen, nicht mit mehr Rührung die Knie des entsellten Erhabenen umfassen, nicht mit mehr vahren zu brunft ihm mein Leben, meine Treue, mein Bermögen anbieten, als ich mich euch nähere, und zum erstenmal seit langer Zeit einen hoffmungsvollen Schmert geneike.

Boffegut. Gie schweigen. Babrhaftig fie foluchgen, fie trodnen fich bie Augen. Gie find boch noch zu rubren! Go ein Bublitum mocht

ich fuffen. Erft

Erfter Bogel. Du bringft uns ein unerwartetes Licht vor bie

Augen.

Do ffegut. Gie geberben fich wie Fasanen, bie man bei ber Laterne fchieft. Wie willft bu austommen? Du haft bich in einen schlimmen Banbel gemischt.

Treufreund. Mert' auf und lern' mas! (3u ben Bogein.) Es wird euch befannt fein, ihr werbet gelefen haben -

Bogel. Bir haben nichte gelefen.

Trufreund ber ben Berieben in eine Nem Tone mieber aufnimmt.) 3hr werbet nicht gelefen haben, es wirt euch nicht bekannt fein, baß nach bem uralten Schidfal, bie Bogel bas Acttefte find.

Bogel. Bie beweift ibr bas?

Boffegut. 3ch bin felbft neugierig.

Treufreund. Gang leicht. Es fagt ber Dichter Beriplectomenes, ba er bom Anfang ber Anfange fpricht:

Und im Schoofe ber Urwelt, voll rubenber innrer Beburten, Lag bas Ep bes Aufangs, erwartenb Leben und Regung.

Run wo will bas En hergefommen fenn, wenn es tein Bogel gelegt hat? Dritter Bogel. Es muß ein groß En gewesen fein.

Boffegut. Allenfalls vom Bogel Rod ober einem Lindwurm. -

Treufreund. Das ift lange noch nicht alles; bort weiter; er fabrt fort:

Und auf bie ftodenbe Racht fentt warm bie urfprlingliche Liebe Sich mit ben Fittigen ber und brutet über ben Bejen.

3hr feht also bentlich, we mill bie Liebe Fittige bergenommen baben, wenn nicht von ben Bögeln? und wie von ben Bögeln, wenn feine gewesen siehe? und wenn ihrer gemesen sind, sind sie nicht als bie Liebe 3a, sogar sind verschieben ber Meinung, bag bie Liebe felbst ein Bogel gewesen sei. – Run, was sagt ihr bagn? – Die uralten Götter und Götten und Göttnunen, die Nach, ber Erebns, die Ere, werden bei ben Dichtern

alle mit Flügeln eingeführt; und werben fie's nicht, so ift's ein Berfehn: benn wenn fie, wie ich eben bewiesen habe, von ben Bogeln bertommen, so muffen fie Flügel haben.

Boffegut. Deutlich und gufammenhangenb.

Bogel. D anschauliche Lehre, o ehrenvolles Dentmal!

Treufreund. Die Zeit hat Flügel! bos ift Saturmus! Das weite Geschieden Geterer war von enerm Stamme gesetzt seine Frau aber hatte wohl teine gehabt; da entstanden bie teyten Bastarte, Jupiter und seine Geschwiere und kinder — ihnen waren die Ringerenigt, das Schickla und die Sogel innen gram! Sie tegten sich auf Gedmickeln und nahmen Begel zu ihren Gunftlingen, um ihnen das Recht auf die Berrschaft vergessen zu machen; Jupiter den Abler, Jund den Phint, den Raden Apolle, und Benus die Tande. Seinem gestoben Der und ben Phint, den Raden Apolle, und Benus die Tande. Seinem gestoben Dereur negotierte Jupiter felbst zwer haar Milgel. Dem Siege wusten die Rittig au verschaffen, den Doren, dem Geschaffen, den Doren, dem Geschaffen,

Soffegut. Es ift mahr, ich hab' fie alle fo gemalt gefehn.

Treufreund. Und, was fog' ich? Amen, ben lofesten aller Biget, gierten ein Baar regenbogenfarbene Schwingen. Er, ber herr ift vom Getter und Menschen, ist unftreitig ein Bogel! Er sept bie erste uralte Gewalt eures Geschlechts fort. Und so bie Liebe blos von ben Bögelin live Macht. Und was noch merkwirdiger ist, will ich end auch sogen.

Dritter Boget. Rebe weiter! Tag une nicht in Ungewißheit. hoffegut. Das heiß ich einen Kinberfinn! Batt' ich nur ein Reb! bie waren mein.

Trenfreund. Hatte Premethens, als ein weifer verschiger Sater, statt des so sehr beneibeten Rämmdens, seinen Menichen glügel gageben: weit einen größern Schaden batt er seinen Gottern gethan; aber auch euch , meine Freunde! Drum bantt bem Schiefal und euern Abnhertung ie him siene stugen Sinne verbunstlein; benn in so mannigaldiger Kunft als die Menschen sich gesteht, ben in in den anmigaldiger Kunft als die Menschen fich gesteht haben, ift boch immer noch bas Fliegen ein vergeblicher Bunfch, eine eine Bemilhung gemesen. Sie schienen ihre eigenen Bergige barüber zu vergessen, sieh mit ausgereckten Maltern da und beneiben euch, wenn ihr von ben hohen Kelsen über bie undurcht von der bereiben euch, wenn ihr von ben hohen Kelsen über bie undurcht mit der Flieden abset bahrin glate. Kein Anglie bat einen Berlieben auf, mit den Flischen eine Stetelsten Ablitung und gemen Kinsten ein Stetelsicher zu pkunn. Im Zumme sinden sie der Kelsen siehen der sein gleichen der siehe höhesse Gestalteit, wenn sie zu sliegen wähnen, und man hört die Bättlichen an allen Eden seufzen: "Benn ich ein Bögle war und auch zwen Kilasch dätt" — "aber verechens!

Bierter Bogel. Unfere Feinde beneiben uns.

Boffegut. Reiber find Feinbe.

Treufreund. Aber im tiefften Bergen ift eurer Borgüng Ulbermacht ibnen eingeprägt; und von Geschlecht zu Geschlechten beugen fie fich, obn' es ju wiffen, vor bem uralten Recht eurer Perrichaft, wenigstens im Bibe.

Bweiter Bogel. Cag' une feine Rathfel! Bir lieben bie Deut-

lichteit; wir lieben nicht nachzutenten, noch gu rathen.

Trenfreunt. 3a, ibereinfimmend geben alle Boller end göttliche ind fonigliche Ehre. Gie bilben fich ein, febr viel 3magination zu haben; und wenn fie ben vortrefflichten unter fich mit etwas techts vergleichen wollen, so fonnen fie micht weiter als bis jum Abler. 3hr fend so weit berumgelommen in der Welt, ihr follter wiefien —

Bogel. Bir miffen nichte.

Trufreund. Sabt ihr niemals von jener machtigen Stadt gebret? — Sie unterjocht bie bewohnte Belt, und es waren so vertressliche Leute darni, daß nacher fein Selb und tein großer Mann entstanden
is, der nicht gewünscht hätte, einem ihrer Bürgermeister dere Aubtwachtmeister ähnlich zu sehen 9km, sog ich, das freie kom, das feinen
Konig über sich seinen komittigen Aber est auf die Stange, und ben
Eenat mit dem Bolt in einem demittigen Monogramm zu seinen Ficken!
So ließen sie ihn dem here vortragen, und solgten mit Ehriurcht und
Muth, als seine Söhne, als einen knechte. So ehrenvoll behandelt man
uch, inde jir, gleich jungen Brinzen, gar micht zu begreifen scheint, was
für Borzüge die Götter euch angeboren haben. Erlaubt, daß ich euch
mit der Nache darunf flose,

Bogel. Bie es bir beliebt.

Treufreund. Es ift icon lange, bas von ber Macht Aboms und einer herrlichteit kaum einige Bacffeine mehr übrig sind. Aber andere Bollerschaften haben sich zu ber Ehrlurch bekaunt, tie euch niemals entgeben kann. Im Norden ist jetz bas Bild bes Arlers in der größigen neigen sind alle Boller, wenn er auch von bem schleckene er einem Beiligen neigen sich alle Boller, wenn er auch von bem schleckene Bubler gemalt oder geschnibt ist. Echwart, bei Krone auf bem Paupt, sperret er seinen Echmabel auseinander, strecht eine rothe Anne haupt waret er sie Enwisten bereitwistige Krassen. Er den ben ben ben bei gestellt ist Baar immer bereitwislige Krassen. So denacht er die Landfracken, ist das Entschen ere Geschändscher, Tadalskamer und Desenture. Es wird niemaben trecht mohl, der ihn ansieht — Und was soll ich von dem zweylöpsigen sager?

Erfter Bogel. Bir wollten, ibr thatet bem Abler weniger Chre

an, wir fonnen ihn felbft nicht leiben.

Ereufeund. Diese Ehre ift euch allen geneim. Denn wenn friften und Könige fich und bie Ihrigen vor andern geringen Menscher recht auszischnen wollen, mablen sie irgent einen Bogel und tragen ihn mit Gold und Silber gesielt auf der Bruft. Ja, sie schlagen euch an vergoldete und diamentene Kreuze (die größte Ehre, die jemand wider- sahren lann) und tragen euch in Anopstödern schwedend un Bufen.

Ameiter Bogel. Bas hilft uns biefe geitliche Ehre, biefe leere Achtung, wodurch sie fich mehr unter einander felbft als unfere Borgüge preifen? Götter und Menschen befiben unfer Reich und wir irren als

Fremblinge gwifden Simmel und Erbe.

Treufreund. Mit nichten meine Kinder! Die Gewalt habt ihr ihnen gelaffen; euer Baterland, euer Reich find fie untüchtig einzunehmen. Roch ift es freb wie vom Anfang' ber.

Bogel. Beig' es uns! Soffegnt. 3ch gebe mit,

Bogel. Führ' une bin!

Dritter Bogel. Gibt's Widen, gibt's Manbellerne brin? Bierter Bogel. Es wird boch an Burmchen nicht fehlen?

hühr' uns hin!
Daß wir ba trippeln,
Daß wir uns freuen,
Najhen unb slattern
Nühmliche Wonne!
Manbeln zu finsbern!
Erbsen zu schlieden!
Wirmschen zu lesen!
Brießliches Ghid!
Kibr' uns bin!

Treufreund. 3hr fend brin.

Bogel. Du ftellft uns auf ben Ropf.

Treufreund. Tretet naber! - hierher! Run feht euch um! bier in bie Bobe! Bas feht ihr ba oben?

Erfter Bogel. Die Bollen und ben uralten ausgespannten himmel. Dritter Bogel. Er fteht wohl icon eine Beile?

Doffegut. 3d bent'e! Es ift mir auch noch gar nicht bange für ibn.

Treufreund. Da broben wohnen, wie jedermann bekannt ift, feit vielen Jahrtaufenden bie Botter. Run feht finnnter, was feht ihr ba? Zweiter Bogel. Zwifchen himmel und Erbe?

Treufreund. Ja, bagwischen.

Bogel. Run, nun, ba febn wir - nichte.

Treufreund. Richts? D ihr fend ja fast jo blind wie die Menichen! Seht ihr nicht ben ungeheuren Raum; ausgebreiteter als bas Dben und Unten, bas unermessiche Land, bas an alles grangt, biefen luftig wästrigen See, ber alles umgiebt, biefen atherischen Wohnplat, biefes mittelmetische Reich?

Bogel. Bas meinft bu bamit?

Treufreund. Die Luft mehn' ich. Wer bewohnt fie als ihr? wer beichifft fie, wer begibt fich barin von einem Orte jum andern? wem gebort fie ju, als euch?

Bogel. Daran haben wir gar nicht gebacht.

Ereufreunb. Und fliegt brin berum!

Erfter Bogel. Aber wie follen wir's anfangen?

Treufreub. Sier ift mit vereinten Kraften bas große Wert gu beginnen; eine Stadt gu gründen; mit einer festen Mauer den gangen Arther zu umgeben; eine regulirte Miliz einzurichen; die Gengen wohl gu bestehen; eine Accise angulegen, und so den Göttern und Menschen bie Abatuma ur erscweren!

Soffegut. Da gibt's Memter gu vergeben! 3ch merbe alle meine

Freunde und Bermanbte anbringen.

3meiter Bogel. Aber Jupiter wird bonnern.

Treufreund. Bir laffen ihm feine Blipe aus bem Actna ohne foweren Impost verobfolgen, und legen felbft uns einen Donnerthurm an. Die Abler sind ja ohnehin gewohnt damit umzugehn. Wir laffen feine Opfregeriche hinauf, ohne baß sie Transito bezahlen.

Dritter Bogel. Berben fie fo gufeben?

Treufreund. 3hr wift nicht, wie's broben aussieht. Sicher in ihren alten lang' unangetafteten Rechten, figen fie schläftig auf ihren Stiblen, find aller Mibe, find alles Wiberftands entwohnt, find leicht zu iberraschen und zu liberwinden.

Bierter Bogel. Aber bie Deufchen, bas Bulver und Blen, und

Die Rete?

Treufreunt. Die find übel bran. Sie haben unter sich viel gut trigen, ju scharmugiren und ju discaniren! Reiner bentt weiter als beitet, und wenn einer ibrer Rachdarn gut haushalt oder fich ruftet, haben sie nicht leicht ein Arged bran. Webersetzen sie fich, so sind bei legen; ergeben sie sich, jo sollen sie's wohl haben; bester als fest! Wir wollen's machen, wie alle Eroberer, die Leute todtschagen, um es mit ibrer Rachformuenschaft gut zu megnen.

Bierter Bogel. Berben fie's gefcheben laffen?

Treufreunt. Wir haben fie in Sanben. Wir hanbeln ben Ghiern ben Regen ab, legen agoft Liftenten an, und vereingeln ihn an die Irbifchen, wenn's Dürrung gibt, so viel jeder für seinen Ader und Garten brauch. Sie sollen alle gufriedner sein als seit! Ich geb' eich nur eine Efigs von meinem größen Plan; benn das Detail ist unsberiebber. Aurz, ihr werdet herren! Die Götter tractiren wir als alte Berwandte, die aber guridgefommen fint; die Aberlagen als Berwandte, die aber guridgefommen fint; die Aberlagen als fiberwundenen Provingen; die Thiere, besonders die Insecten, die in unsern Reich doch des einer gestellt gegen die kallen die Raumertinechte, ungefahr wie die Unter mickenschen Reich.

Bogel. Rur gleich! nur gleich! wir fonnen's nicht erwarten.

Treufreund. Gleich gleich! Das geht fo gefchwind nicht. Uiberlogt's wohl. Bahlt ein Dubend, ober wiel vie ihr wollt, aus euern Mitteln, die das große Bert mit gefammten Kraften unternehmen.

Bogel. Dit nichten! Du haft's erfunden, fuhr es aus! Gen bu unfer Rathgeber, unfer Leiter, unfer heerführer!

Treufreund. 3hr beschänt mich!

Doffegut. Du bebentft nicht!

Ereufreund. Gen rubig, unfer Glud ift gemadyt.

Bogel (auf hoffigut geigend.) Und biefer? Bas foll ber? Darf er hier bleiben? Zu mas ift er nube?

Treufreund. Er ift uns unentbehrlich.

Bogel. Bas taunft bu? Borin übertriffft bu bas Bolt?

Soffegut ... 3ch fann pfeifen!

Bögel. Schön! o schön! o ein töstlicher, ein nothwendiger Bürger! Bir sind ein glüsliches Bolf von beigem Tage an! Gu Trenfrend.) Du jolst uns regieren, er joll uns pfeisen! Bas geht uns noch ab? Treufreund (eickamt.) Soll & so feun?

Bogel. Du nimmft's an?

Treufreund (neigt fich.)

Bögel.

Salte Bort! Bir geben bir bie Herrichaft, Berleiben bir bas Reich! Dach' uns ben ftolgen Göttern, Den ftolgen Menfchen gleich!

### Rarl Beinrich Ritter von Lang.

(1766—1835, €. I. Bb.)

Reife von Raffel über Sulba nach Sammelburg. (Mus ber: "Mertwürtigen Reife ürfangen, Treben, Kaffel und gulba nach hammelburg."

Mis ich in Kaffel anfam, war eben die gange Stabt burch bir tillsprende Vorschlung bes Käthsdens von Seilvronn in tiefften Schmerz verfett.
Bwei Grenadiere unter bem Eingang nutsten ihre blechernen Zuderhutsmilgen beradnehmen, um ihre Ihranen aufzufaffen, und felbf in ber Kurfürftlichen Voge fand alles fleig und erspart da. D mas sind bech biefe ächt beutischen Kitterstäde für ichen Landsfinchi-Idplien, und wie tief stehen die Volen und Grönläuber unter uns, benen es noch nicht vergönnt ist, auf der Bühne ihre Ahnen in der Gestalt von Bärentreibern und Sechundsfressen, durch heulende und rasende Schauspieler vorzessellt, zu sehen!

Bei solcher Stimmung bes Gemaths fiel es mir erst recht auf mein guted bettisches Der, was and uns armen Teujeln geworden wäre, wenn der Römische Feltmarichall Barus in ber graufjamen Hermannischlacht den Sieg geinwen, fatt verloven hätte. Be hätten wir bat im Bestignische Gericht, einen Beltphalischen Frieden, eine Beltphalische Grauf

fenbant erlebt! Bemif biefe übergeicheuten Romer murben versucht baben, uns um 1700 Jahr früher jur Rultur, und um bie fconen Freuten unferer roben National-Jugent gu bringen. Richt gu gebenten bes Berlufts unferer acht beutichen, Baierifchen, Schmabifden, Cauerlanbifchen, Rurnbergifden, Cachfenbaufer und Comalfalter Sprachen, obwohl ich nicht behaupten will, baft felbige bamale fcon fo milb und zierlich als jeto gelautet. Denn meil unfere Borfahren nicht gern unuotbige Borte gemacht, fonbern nur im Magemeinen ale gornig gebrummt, ale luftig gejolt, ale ichlafrig gegabnt, fo baben fie fich meines Ermeffene nur mit febr menigen artifulirten Lanten bebolfen, morunter bas Bort Golag. Chlage, Schlagen Sauptftammmort gemefen, meldes bie Frangofen nicht einmal aussprechen, viel weniger ertragen fonnen, und auf eine gang erbarmliche Beife in Glat verftummeln. Dieje Betrachtung, welche mir blos gufällig, gerate in Raffel aufgefallen, mag fich burch folgente menige Cape bestätigen: Wenn ter Romer ben Beint tobtet, nieberwirft, in bie Bludt treibt, (caedit, fundit, profligat.) ber Frangofe pulperifirt, begnugt fich ber Deutsche ibn ju ichlagen; einen plotlichen Tob nennt er mit feinen Leibwort Colag; im Rath treibt er nicht viele gelehrte Gpigfindigfeiten, fonbern giebt Colage und verlangt fie, nämlich: Ginichlage. Unichlage und Borichlage, auf alle Falle nichte ale Echlage, vor= jugeweife bie Rathidlage genaunt, bie Finangfammern wollen gar noch Ueberichlage. Gin Bibliothefar ober Regiftrator ift um fo beffer, je ichneller und richtiger er bas Berlangte aufich lagt; mas man vergeffen bat, bem bilft man ab mit Dadidlagen. Der geidentefte ift per= ichlagen. Gind Rinter, Lebrlinge gut gerathen, fo beigen fie einge= ichlagen, im Gegentheil aus ber Art gefchlagen, worans gu ichließen, bag jete Urt ober Rlaffe ibre befonbere Battung Edlage gebabt habe, und mande Gegenten und Gefchlechter befonbers ju einem guten Colag geborten. Es verichlagt mir nichte, zeigt bie bochfte Gleichgultigfeit, und niebergeichlagen bie traurigfte Stimmung bes Bemuthes an. Statt Dber : Auffeber und Gurintenbanten, batten fie, um bie Cache gleich beim rechten Bipfel gn greifen, Dber=Mufichlager, ibre Abgaben maren nicht 3mpote ober Cadburben, wie man fie bem Gjel auflatt, foutern Mufichage, und Ertraftenern ale Darüber= ichlage und zwar munderbarlich Schlage, bie bem, ber fie empfing, mobil thaten, und nur bem empfindlich fielen, ber fie gab. — Den Tummelplat ber großen Deffen biefen fie Umichlage und Bolle und Weggelb erboben fie an Colag=Baumen. In bem perfehlten Daft ber Golage lag ber Grund, bag eine Cache um ichlagen ober ein Schiff fogar verichlagen merben fonute. Bom Simmel ftammen bie Donner= und Sagelidlage. Das Bfert ichlagt und wird beichlagen. Bill man eine Cache nicht behalten, fo giebt man fie nicht mit Budlingen jurnd, fonbern man ichlagt fie beim, mas man verweigert ichlagt man ab, mas ein juriftifder Beliche abjudicirt, ichlagt ber beutiche gu -

was er in Befts nehmen will, gefchiebt mit einem Befchlag. Die Bögel ber Liebe figen im Taubenfchlag. Mit Schlagein wurden Egen und Berträge geschloffen, mit Schlagans Körbe gegeben. Schlag und Schläge waren bes Deutschm liebste Melodien; mit ihnen hat eratt, klauier und Dreck, dunte und Bitter geschlagen. Daher rührt auch das Schlagwort in Gebichten. Der Sang eines hinten, einer Rachtigall, war ihm ein Kimten uhr in Rachtigallen Schlag den Jahre Gednergen und Bunden heilten unfre beutschen Und un schlag, Ihre und beder in bereich lagenen mit lieberschlage werden fer bei Gebage wurden fle freben Dergans, nemlich wenn sein Basser, und burd Schlage wurden sie freben Dergans, nemlich wenn sein gesch aus dem Sinn geschlagen. Beraus benn am Ende seiner wie undeutsch beienigen handeln, welche bie Schläge werden ber Mehre, welche bie Schläge werden ber Beraus benn am Erber, Behre und Rächtland aufgehoben wissen wollen, wodurch, wenn de kehre, Wehre und Rächtland aufgehoben wissen wollen, wodurch, wenn der Andersch aus berte Schläge in de Gebrach erstrecht sollte, die Fanglich untergehen und verammen sonnte.

Anbern Tage nahm ich meinen Weg nach Fulba. Diefes große Fürstenthum, wenn es wie bisher allein im Befit von Baiern, Seffen und Beimar bleiben follte, brobte bas Gleichgewicht von Gub-Europa gu gerftoren. Es mar alfo bei einem bagumal eben verfammelten Bolfer-Congreft bie Rebe, etwa noch einige vier bis funf beutsche Lanbesberren in einen Banerben= und Ditbefit von Fulba ju fegen, ober gar aus bem gangen Fürftenthum eine beutiche Roloffal= National=Anftalt gu machen, fintemal bie Deutschen alles in groken Daftftaben vollführen, ig fogar icon fur feche Ruft bobe Boramiben und Dbelieten-Dentmaler auf Raifer. Ronige, Belben, Briefter und Staatsmanner Collecten gefammelt baben. Babrent meiner Durchreife in Fulba, in ber 77ften Rachmittage-Confereng, murbe porgefchlagen: eine allgemeine beutsche Rational = Bibliothet, ein Rational-Bafchbaus, ein Bleich-Inftitut, ein National-Theater, aber blos für Ritterfpiele, Anappenfpaffe und Blutfcenen, ein beutiches Rational= Branbaus nebft einer Cammenbandlung Beibelberger Saffer, bamit boch auch einmal bem Englifd = Bier ein Deutsch = Bier entgegen gefett merben tonnte, ein National = Archiv, eine allgemeine beutsche Bab = Anftalt, eine Rational-Turn-Anftalt, eine Rational-Trinfftube, ein Rational-Universal-Rrantenhaus, ein Rational-Raffeebaus, eine Rational-Beitungs-Erpedition, eine Rational = Atabemie ber Biffenfchaften, phyfitalifche Cogietat, Taub= ftummen-Anftalt und Barben-Ging-Schule, eine Rational-Literatur-Beitung, eine Rational-Leibbibliothet, eine Rational-Bettelbant und Bfennigmeifterei, eine Rumforbifche Rational-Suppenanftalt, eine Rubelfabrit, eine National= Lotterie. - Der verftanbigfte Blan, bas ift, meiner, gieng babin, aus bem Ertrag ber Fulbaifden Lanbe, eine allgemeine beutsche Militar= Conupftabate-Fabrit ju errichten, und baraus alle beutschen in Reih und Glieb ftebenben gemeinen Golbaten unentgelblich mit Schnupftabat gu verforgen - fo erhielte jeber beutiche Baterlande-Bertheibiger gu feinen täglichen funf Rreugern Chrenfold noch eine erfledliche Ratural = Bulage und würde dann in vorfemmenten Feldzigen und Schlachten sein bieden Pflitt filt und ju speran und nicht neißig haben. — Würten sich dann bie Renten ber Anftalt burd Bicheraften er Bernaltungstoften, die man nach einem gedräuchlichen Durchschnitt im geringsten zu 75 Prozent angeschaften, weiter erhöben, so konnten einem Zeit wohl auch ein freier Tacht sir Junalten, die Inhaber der Berdienst-Beit wohl auch ein gene bei geldenen ein Spanie, stat finden, Wan versprach mit, meinen Berichigk gad Acta zu nehmen, welches, so viel ih weiß, schon in viel alle findig fießt, jugleich der ind burd bermal ohneben quieszierten Leichschammergerichts Beten an die abwesenden Bundestags-Gesandten in die

Eben ale ich jur Abfahrt nach Sammelburg bereit mar, funbigte mir ein Land- und Feuerreuter von Beitlofe-an, wie bas gange bortige Berichte = Berfongl pom Berg bergb in Angug fen, mir eine untertbanige Barabe und Aufwartung ju machen. Gie rudten auch icon mirflich in bie Allee ein, bestebend aus einem Landrichter, einem Rent = Amtmanu. amei Affefforen, einem Aftuar, vier Braftifannten, einem Stiftungevermalter, vier Abvotaten und Landgerichte = Broturatoren, einem Landbau= meifter, einem landgerichte = Dberichreiber, einem Rentamte = Dberichreiber, einem Stiftunge-Dberfdreiber, viergebn Landgerichtefdreibern, feche Rent= amtefdreibern, acht Stiftungefdreibern, zwei Stattfdreibern, vier Statt= idreibere-Unteridreibern, einem Sofpitalfdreiber, zwei Bauamtefdreibern, fünfgehn Abvotaten = Schreibern, einem Landgerichte Diener, gmei Landge= richte-Anechten, einem Gifenfnecht, einem Rentamteboten, einem Stiftungeboten, einem Geneb'armerie - Brigabier, brei Geneb'armen, acht reducirten Corboniften, gwölf Stabt= und Boligen = Dienern, feche Municipal-Rathen, swölf Unter-Aufichlagern, vier Corannenmeiftern, acht Corannenmeffern, vier und vierzig Gleifchicabern, vier und zwanzig Ortevorftebern, feche und neunzig Gemeinde-Melteften, acht und vierzig Gemeinde-Dienern und Bettelvögten, gwölf Thorwartern und Bflafter-Boll-Ginnebmern, vier und mangig Thurmern, fechgig Rubbirten, funf und fiebengig Rachtmachtern, einem Landgerichte=Argt, feche Land = Mergten, einem Lagareth = Bermalter, einem Speife- ober Faftenmeifter, zwei Apothefern, breifig Barbierern, swölf Bebammen, swei Bieb-Mergten, einem Bafenmeifter, vier Goweinfcneibern, zwei Wegmeiftern, vier und zwanzig Begichauflern, zwei Boftmeiftern, brei Bofterpebitoren und Boftbaltern, funf Boftidreibern, fünf Bagenneiftern, gebn Bigemagenmeiftern, gebn Brieftragern, zwanzig Boftillone, funf Staffetten = Reutern, feche Bei = Mautnern, achtzehn Dant= ftationiften, feche Daut = Dienern und Buntelgudern, einem Calgftabel= Commanbanten, vier Galameffern, einem Dberforfter, feche Revierforftern, funfgebn Forftgebulfen, breifig. Jagerburichen, zwölf Solgmartern, breifig Bfarrern und Raplanen, vierzig Schullebrern, Organiften und Degnern, funf und zwanzig Coulgebulfen und Ruthenfnechten, einem Rabbiner, einem Borfinger, einem Coachter, pier Barnofen.

Der Landrichter entschuldigte fich guvorberft, bag er mir, megen feinem noch nicht pollftanbig normalmäßig organisirten Landgericht, blo8 mit biefer wenigen Bahl von 862 Ropfen feine Chrerbietung bezeugen toune. Diefes maren fur fein Amteidifflein von ungefabr 8000 Geelen bie allerminbeftens erforberlichen Schiffs = Stenermanner, Ruberer, Gegler und Regierungs = Matrofen. In ihnen babe man bie Quinteffen; bes gangen Umts, Die Rotabeln beffelben und Reprafentanten, Die urfprünglich altbeutiden Mimannen, Gadibaronen und Radinburgen ober Ratenburger und Reden. Beil bes Berrn Reingrubere Anleitung jum praftifden Dienft ber Landrichter in 3 Octavbanben leiber gu furg ausgefallen, fo habe ber Berr Landrichter folde mit einem Commentar in 4 Foliobanben vermehrt und mit einem Anbang ber ftillen Berordnungen und einem Roth = und Bulfebuchlein fur Rent = Amtleute bereichert, Die er mir in Frangband gugleich überreichte. Da ich mufte, baf ber Saupthelb ber Mufwartung, wie bas Jefus-Rinblein im Tempel, gu allgemeiner Berwunderung feine Gelehrfamteit zeigen, und über alle Gegenftande Urtheile ber tiefften Ginficht außern muß, worüber bernach bie Zeitungen in ein lobpreifentes Erstaunen ansbrechen; jo gab ich mir Dube, mit fuger Freundlichfeit an jeden eine Frage berandzuschnellen, Die beiläufig auf feinen Rod pafte, ohne jeboch bie Untwort abzuwarten. Bum Landrichter fagte ich baber: Bas glauben Gie benn, mein lieber Berr Laubrichter, ift bie Bereinigung ber Boligen mit ber Juftig gut? fuhr aber fogleich meiter fort: Dir icheint bas ein recht verwerfliches Concubinat. unterfte Stufe ber Cultur ift, mo fich bie wirthichaftliche Guteverwaltung, bie Boligen und bie Buftig in einer und berfelben ausubenben Sant befindet, wie g. B. in Ungarn, Bohmen. 3m zweiten nachsten Grab ift gwar bie Bofwirthichaft icon abgesonbert, aber Boligen und Juftig noch vereinigt, wie jest noch in Baiern. 3m britten Grad befteht bie Buftig rein ohne Bermifchung mit ber Boligen, welche fich vielunehr wechselseitig beobachten, wie in ben Reichen England, Franfreich u. f. w. Wenn wir endlich jum vierten, nicht Alt-Schottifden, aber Alt-Griechifden und Alt-Römifden Grab gelangen, werben wir bas Bangelband einer Polizen gar nicht nothig haben, und von bem ungludfeligen Taranteltang bes Bielregierens geheilt fenn, meil alles bas, mas von ben Regierungen und Boligenbehörben bewirft merben foll, entweber zwedlos ober überfüffig ift, ober eben fo gut und noch beffer von ben Communen felbft beforgt merben fonnte. Der Oberforfter, an ben ich immifchen angetreten mar, meinte roch, es mare thunlich, bie Buftig, fofern fie nicht mehr mit ber Boligen gepaart bleiben follte, mit ber Forstverwaltung zu perbinden, und getraue er fich, bie vielen Berichtsgeschafte = Tabellen mit ber fconften Bierlichfeit fogar nach fubifden Inhalt berechnet anzufertigen. Den Beren Rent= amtmann fragte ich nach ben verfchiebenen Ramen und Zweigen ber Steuern. Er machte fie mir, auf einem Aberlagmann gezeichnet, aufchaulich. Muf meine Frage, mas vernünftiger fen, ob fich ber Mann nach ber Dede ober bie Dede nach bem Mann ftreden muffe? vermeinte er aleichwehl, man follte von Saus and bie Dede nicht gu furg ichneiten loffen. Dit bem Califtabel : Commantanten unterbielt ich mich über bie Rothmentigleit, in einem falgreichen Land viele Roche anguftellen. Den Bei = Mautuer, weil er mebreres von Maut = Manipulation, Operation, Mautverband fprach, fragte ich, ob er bie Mebigin in Burgburg ftubirt batte? Ein Berbant, wenn er gu feft feb, verurfache allertinge Entgunbung und Muswuchje. Der Gerichte-Argt berichtigte jeroch meine gefchebene Bermechelung und fucte fic ale einen Arat gu benrfunten, ber gern felber lebe und leben laffe. Der Mufichlager verficerte mir, es fen nun balt baran, bag wir bem Beinland wenigstene infofern gleichfommen burften, weil burch lauter fünftliche Coabungeweifen bas Bier fo thener fen. ale ber Bein. Dit ben Schullebrern unterhielt ich mich über bie beliebte alleinseligmachente Lautir-Methote und bedauerte, bag ich in meiner Jugent barin verfaunt worben fen. Ueberhaupt verglich ich meine Biffenfcaft, tie ich auf Schulen, Atabemien, Reifen und in Berichteftuben erworben, mit einer alten Benne. Wenn ich fie nun geniefen wollte, mußte ich alles Rothige und mir jum Gffen Ueberfluffige, ale ra fint, bie Rebern berunterrupfen, Die Gebarme ausnehmen, Die gum Complimentiren fo ungeschidten Dabnenfuge, ben Ropf und gragen, ale bas ichlechtefte Stud auf Die Geite legen, unt fo blieb am Gute von tem großen ftattlich gadernben Thier ber vermeintlichen Schulmeisbeit, wenn es gum Benuß tomme, nichts ale ein Pfaffenichnittlein unt mageres Schenkelein übrig. Bout man benn bie armen Rinter icon vom fechften Jabre an in Die Coulgwange : Auftalten und Rafematten ichiden wolle? Daber feble es iett überall an Blat. Bas ber Bauer ferne und an fernen babe, brauche boch mabriceinlich feinen puthagoreifden Rurfus von acht Sabren. Gin Beiftlicher außerte mir jedoch, wenn ich etwa in feinem Dorf fpagieren gienge, fo murbe ich bei gutem Wint feine Birtenjungen auf ben Bergen bie Bungfrau von Orleans beclamiren boren.

### Das Antiquarium in Algier und feine Merkwürdigkeilen.

(Mus ,. Sammelburger Reife. Bebnte Stabet. Der meine Gefangenichaft und Effaverei in Algier." Rurnberg, 1830.)

Der nächte Weg führte uns bem Antiquarium ju, we wir unigmein nerfwirtige Einde, besoneres aus Teutschland, ju schen belanct, vermuthlich auf bem Randpligen gestehlen, eter von ben tributbaren Königen jum Geschenft abgeliefert, nicht gedauft. Was Alterthum betrifft, liefert befanntlich Deutschland immer die schönften Einde; baber sommt es ande, daß die Deutschland immer bei bisterischen Deutschen, immer bas Gegentheil von hen alten Weibern sinn; beite schunden ich, auß michte gern im enigen Duspanen-Roch ber Jungen ericheinen; jene bisigegen bei innagen Deutschen, welche werden ab bem

Mittelalter fenn, mo es ein gar ju berrliches, fpipedigtes, breiedigtes. icarfwintliges, maffives und ichiefes Leben gemejen febn folle. - Bir faben eine große Ungabl altbeutider Fibefommiffe, aber alle in febr perborbenem und gerbrochenem Buftanb; ferner einen ausgestopften Ritter= lebnaaul mit labmen Gunen; einige Bunftlaben, Die aus ben Schrauben gefommen; eine nadte Leibeigenicaft aus Anochen gefchnitt, gut reparirt und in ein neues Mantelein gewidelt; ein Baierifches Moosbauslein. fünftlich aus Rort gefdnitten, aus ber berühmten Fabrit bes Beren von Usichneiber, und bann auf ben Fall, baf bie Stadt Mlgier niebergeichoffen werben follte, einen Bauplan, mit Glasperlen auf Cammt geftidt, fo baf es eine mabre Beltfonigeftabt werben follte, wozu bie pornehmften Baufer bereits mobellirt und auf ben bestimmten Baublaten in Effiaie icon ausgestedt maren, als: bas Saus Bourbon, aus bem aber bie Sausherren alle Augenblid ausziehen; bas Saus Braganga, mit bem auffallenben Rebler, baf es feinen Reller batte, weil man nicht gewuft, wer Roch ober Rellner fen; bas Baus Bafa, jugefperrt und bie Fenfter ausgehoben, inmenbig Frangofifche Ginquartirung; bas Dibe Sus, ober bie Olbenburg, eingefangen in unüberfebbare Ruffifche Barte, Danifche Geen und Elephantengarten; bas Belfenbaus mit feinen Bimpeln und Flaggen, Sofenbanbern, und wie bas alles fonft burch einander flimmert und flattert, juchbeit und minfelt, God dam und Rule for ever; bas Saus Sabsburg, burch einen Lothringifden Baumeifter icon und tuchtig wieber bergeftellt; bas Saus Savoien, mit feinen Giebeln und Betfapellen; bas Saus Bobengollern mit einer Sternwarte, um unverwandt aufzupaffen auf bas wieber aufgegangene Sidus Brandenburgicum; bas. Saus bes großen Bilgen Dragowit und ber Obotriten Rereg und Rateburg; bie Barenburg pon Anhalt; bas Saus Bettin, um ein Stodwert niebriger gebaut, aber mit iconen Runftfalen und grunen Bewolben; bas Saus Bittelsbach ober jur neuen Bartburg genannt; bas Saus Beutelebach = Maffan, mit alten beutiden Quabern feft ine Größere gebaut, . und mit Luftgarten und Beinbergen vergiert; bas Rabringer Saus lints, bie Rattenburg rechte, mit mehreren Flügeln, und fo überall, oben und unten, und rundum weit umber. Der Deb in feiner auf Die Chriften= welt neibischen Beiben = Geele, batte bie fonberbare Ginbilbung, bag bie Belt, wenigstens bie Europaifde, nicht mehr burch biefe alten Saufer, fonbern burch bloge gebeimnigvolle, obwohl febr leere Borte und Abracababra regiert murbe, bavon bie Schluffel im Befit ber Journaliften, ber jungen Doctoren, empfinbfamen Reifenben, 3mprovifatoren und bergleichen waren, namentlich burch bie Borte Liberalitat in Spanien, Bu= manitat in Bortugal, Frangofifche Charte, Civilifation, und bie Trager ber Civilifation, nemlich Rugland, Megifanifche Conftitution, Deliberator, Griedifde Freiheit, Turtifde Legitimitat. Bir faben weiter gebend ferner ben beiligen Leib bes allerletten achten, vom mabren beutaleonischen Steinwurf entsproffenen letten Briechen, ber nach Berrn Falmeraber

(Gefcicite von Morca) ungefahr ums Jahr 1204, wir meinen gerabe muischen ben piet Menaten April und Nach, serftrechen ift. Bas die ibt für Griechen hieften, feuen recht befehrt nichts anders als Meers Slovafen. Einzig in seiner Art, voar das uns vorgezigte Drigines Pretofoll, welches Gett die Techaffung ber Welt abgebalten. Es meffeben heches Gett die Techaffung ber Welt abgebalten. Es meffeben folie-Bank furt; also bech nich is greg, auch nicht fouterfant und wichtig, wie bie Baierischen Lanttage Protofolle.

## Rarl Weisflog.

(1770-1828. G. Ginleitung I. Bb.).

### Der Pudelmuße fechs und zwanzigfics Geburtsfeft.

Bir schmausten gar berrlich. Der alte wodere Hoforganist hatte gerade beut feine froheste Laune. Feierte er boch die Eilbergobgeit mit feinem Amte. Um die lange stattiche Tafel sofen Kindes einder Mindes fluder, auch der Hofore ber Aprellmestler und breiften und ber Geschweite die des Bestehe und Bare, der Appellmestler und ber Franen und ich, an ber Spige Aller die ehrnützige Jausmutter und ber joviale Wirth. Und nur — siget der Hoforgauft — als wir mit bem Braten sertig waren, die mit Blumen gezierten Ruchen angeschnitten wurden, und der löstliche Burgunder auffing, die Hoforgauft — und luminiren: "Run liebe Wargaretha, hole mit den Erbolian!"

Die Kinder bes guten Alten, die wohl wußten, was nun vorgeben werden ben file fannten die Geschichte schon — beurben mit einem Male stille, und felhft und Antern allen verging das laute Lachen, als die Hausfrau mit einem großem, in Del gemalten, in goldenen Rahmen gesaßten Bilde hereintrat und es feierlich hinter ben Bater stellte, so, daß wir es Alle sehen leunten.

"Das ift ber Baftian," fagte ber Boforganift.

"Ja, bas ift Baftian," riefen bie Benigen, bie ihn gefannt hatten. "Bas halten Gie von ber Berson? werthester Freund!" — richtete

mein Birth nun an mich bie Frage.

3ch in Bafreit - ich hatte niemals ein hundsveiticheres Geficht gesehen. Auf bem halbnadten Scheitel frümmten sich nur noch einzelne sparjame, weiße harpartieen, fleine blingelnde Augen saßen tief unter buschigen, weißen Augenbauen, eine tiefe lange Schmarre theilte bei finte Bange beinabe in zwei Salften, und ein Ausselfium ragte weit unter bem Munde bervoer, ben ein tenflisches Sächeln verzerrte. Dazu schien des Geschaft werden, were der bestehen Beind zu rein und Jeden mit schaften Blich werigten gaber alt zu sein und Jeden mit schaften Blich urteffen, von welcher Seite man es auch betrachtete.

3ch fdwieg, tenn ich wußte nicht, mas ich fagen follte.

Huch bie Anbern fdwiegen.

"Ich merte" — fuhr ber hoforganist fort — "ich merte wohl, meine lieben Freunde, was Sie beim Anblide bieses Bilbes benten und empfinden. horem Sie nun, welch ein Menfch bieser Bastian war und

wie er auf bas Schidfal meines Lebens eingewirft,

Seute find es finf und grangig Jahre, daß ich als Deferganift inftallirt murde, und gerade hent will ich, wenn Ihr lieben Gafte es mir erlaubt und Ench ja nicht im Effen und Trinfen steren laffet, ben Allfang bes letten Uftes meines Lebens erzählen. Muß ich bech, ist nite's boch beista Bildt."

"D, wir bitten auch alle barum," riefen wir, unt ber hoforganist

begann:

"Es war eine trautige, salte Decembernacht, in der vor sechs und wanig Jahren Bucheurede aberannte, ne ich Einter war. Das gange Derf lag im ruhigen Echlafe. Da — mit einem Mase um Mitternacht erschen der seine Margaretha batten laum Zeit, auß dem Bette und in die Kleiber zu feringen, dem seinen Margaretha batten saum Zeit, auß dem Bette und in die Kleiber zu feringen, dem seinen Staffen werten Einstellung mit einigen Bettiffen zu michtlich ist der zu eine Kleiber und der annen Einstellung mit einigen Bettiffen zu umfüllen; dem gerade in des Rachbars Haufe war das Frenz ausgebrechen. In ein Retten von Geld und Geldeswerth und Weblich war gar nicht zu benden. Der fürchterslichse Etrum braufte und vereitelte alle Lesschweringen. Wie Racheten und Leuchflügeln siegen die Schoben, und bald war ganz Buchenrobe ein ein ziges Klaumenmere.

Da finden wir nin gittenb binter bem brennenten Terfe auf unfern Medera und hörten bos Einstlüren ber Gibeft, das Gebrüll bes unglüdlichen verbrennenden Viehes und bas heulen und Wehgeschrei unsper Freune. Jest — sich ein Jehr ab genein auch Webgeschrei unsper finde — jehr, o mein Gett! jest fiel mire erft ein — ich rig mich ses von Weis und kind und flürzte mich in meine Wehgung. Wehr als wein Webe und kind und hit und mie Wehgung. Wehr als wein geben wirt besehn migte ich ja min retten — meine breihnteret Orgelversjeiet, die ich mit gehnjährigen Fleiße ernpenirt. Das Anglygesprieder weines Weiselse verplachte binter mit, nut der Auch und Walth dernag ich durch

hoch in der hand bas Anch haltent, aber halb erstidt unt geschunden, fehre ich jurild und rief der Mongaretia jur. "Gott bebl Gett Dant! Beib, ich habe die Orgelvorspiele!" Ach! es war Alles, was wir dem Verkreben entrissen, und wie die Sonne aufging, lag das schoner dem Verkreben entrissen, und wie die Sonne aufging, lag das schoner große Richodorf, die Solute und der Annien.

3chn Jahre war ich bier glüdlich gewesen im stülen Kreife eines bescheinen ninftichen Britens, und nun auf einmal mit ben Meinen broblos, ein Bentler, ein Bertriebener. Denn zum Wieberaussan bes Dorfes und ber Rirche in Autzem war gar leine Hoffmung, eben so wenig auf Unterstlitigung unseres herrn, bes gnädigen Grassen. Der sóweigte schon seit langen Jahren in Karis. Und bennech war mein Muth nicht vahin. Bernhige Tich, Margarethal sprach ich prevenenten Weiße. Hat und und untern nusschlaften wir nicht des Gert bas Leben ver eines Weitenge Dies Daben wir nicht Krennbe und Bernaute in der Restlern? Die werden und nicht im Eitige lassen. Und habe ich nicht meine breihundert Orgelverspiele? D Margaretha, Du wirst sehen, wie sich die Beeteger brum erigen, und wie sie freche im werden, wenn ich sie ihr der der werden, wenn ich sie für schweres Gelb dahin gebe. Darum laß Deine Klagen und kemme ser von dem der des Schredene

Den vierjährigen Gottlieb - vort dem Oberheigerichts-Sefretair abn ich an meine Hant, Margaretha trug ben Sängling, der aber ungestährlich schrie, - ber Trogfopf! es ist bott die ehrbare Fran Forstfemmisjarin, und so gingen wir sirbaß, immer längs der Etrasse bin,
and ber Resten un, ich reitlich berbäuprig, bem ich batte den Out bei

ber Rettung meiner Orgelvorfpiele verloren.

Mis wir nun noch einmal vom Higel, wo bie beit Inden steben, jum letzen Mal tie Statte faben, wo unser unglindliches Torf gestauben, und wie bie Worgensonne noch bie dampfenden Randwolten sarbte, da sagte bie Mutter trautig: nun haben wir nichts nehr als uns, unser lebe und — unsern himmlischen Stete! — ber uns nicht verlassen wird — Wargaretha — antwertetet ich, und stimmte frendig an bas sichne Liebe Bestieb in beiten Bestieb und beiten Bestieb und beiten Bestieb in beiten Bestieb und beiten Bestieb in bei bei beiten bei beite beiten bei beiten bei bei bei beiten bei beite bei bei bei bei bei beiten bei bei beiten bei beite beite beite beiten bei bei bei beiten bei bei beite beiten bei beite beite beite beite beiten bei beite beite beite beiten beite beiten beite beit

Freilich hatte ich nur fint Gulten in ber Tasice. Aber wohnte bam nicht gleich in ber Borstadt ber Restonn, die mur vier Meilen entsernt war, ber reiche Verethänder, ber unser Better war? War nicht brünnen in ber Seilergasse ber vernehme und angesehnen Justizand, den die einmal mit Frau nus dim bried Zage lang in Buchenvobe geschiegt batte, als er mit bem Bagen umgeworfen und die alte Tante sich die Freunden genannt und mit feierschieß jugeschworen, die vorgenmenten Gelegenheiten mir ben Liebesbienst reichtich uvergelten? Waren nicht in ber gließlichen Stabt der Buch was der jene Art sie vorgenmenden gewiss gesongt Alle war nicht in ber gließlichen Stabt der Buch und present auf die wohl sehnen gestellt geforgt? Und von nicht web allen Ankern auch in ber Restbeng mier allerbester Freund — nußer lieber deren auch in ber Restbeng mier allerbester Freund — nußer lieber deren auch in ber Restbeng mier allerbester Freund — nußer lieber deren geden.

In Bahrheit, nie hatte eine abgebrannte Familie, die eben alles vereicht und bie vor Froft nut Ermifrung ber Ohnmacht nahe war, die Thurme einer Stadt mit froheren Gestühlen begrüßt, als wir die Thurme

ber Refibeng, im Strable ber finfenden Abendfonne.

Sals fobt sanbert wir ver ber Thure bes statticken Hausse nieres Betters, bes Leberhandlers. Ich, lapperund vor Frost, 303 bie Klüngel, bie brinnen im gewölbten Hausse gewaltig lärnnte unt Hundegebell wectte, so das ber Gottlieb erschroden ber Mutter in die Recht suchte, bet ?— fragel ber Better and bem Jenifer bes Mittelsiacts.

Bir finb's - mar meine Antwort - Anbreas aus Buchenrobe. mit Beib und Rind. Dacht nnr flugs auf, herr Better, fobalb merbet 36r une nicht wieber los!

Bas? - rief ber Better - mas wollt 3hr, und warum tommt

36r eben mit ber gangen Bagage?

Barum? mar meine Antwort - weil wir vergangene Nacht abgebrannt find und Alles verloren haben. D'rum macht nur nicht erft viel Romplimente, 3hr braver Better! Laft aufichließen und ber Frau Dubme ben Topf jum Barmbier binfeten, benn wir find erftarret und bungria bis auf ben Tob.

Gi - frabete ber Berr Better berab - febt mir boch bas Lum= penpad! Schert Guch in's Birthebaus, wenn Guch hungert! Bei mir tommt 3br nicht an. - Unfere Bermanbticaft ift fo nabe nicht. Bar boch erft ber Bater Gures Beibes ber Bruber von meinem Bater. Geht in ben rothen Regel, babin will ich Euch morgen etwas fchiden.

Better - fdrie ich - Better! ich bin ber Unbreas aus Buchen-

robe, bort 36r's? ber Anbreas bin ich!

Chert euch jum Benter! antwortete ber Better und ichlug bas

Wenfter gu.

Und ba ftanben wir nun in ber grimmigen Ralte bei einbrechenber Nacht. Deine Rinter gitterten und weinten. Aber ich fagte: Bfui! Margaretha! ber Berr Better ift beiner Thranen nicht werth, und fo gingen wir in ben rothen Regel, ba wir boch jest Abende bem vornehmen Berrn Juftigrathe nicht auf ben Sale fallen fonnten.

Caffen wir boch nun in ber marmen Ctube und brachte boch nun bie Birthin bie Bierfuppe. Dieg und bie frobe Ausficht auf ben folgenben Jag, machte uns balb bas fuße Betterlein und unfer Leit pergeffen und ftimmte une fo beiter und wohlgemuth, bag ich einen Erceg beging und jum Butterbrobe einen Rafe und einen Rrug Bier geben lief. Ich bacht ich - ber Juftigrath und ber Berleger begablen ja boch Miles.

Getröftet fanten wir auf bie barte Streu und ichliefen fammt und fonbere feft wie bie Ratten und traumlos bem fommenben Tag entgegen, bem verhangnifvollen enticheibenben. Es mar ber fiebengehnte December,

alfo gerate heute bor feche unt zwanzig Jahren.

Fruh um neun Uhr - wo ich boch erft mit Anftanbe ben vorneh= men Berrn fprechen tonnte - fette fich meine arme Raravane in Bemegung, nachbem wir vom ichelmifden Birthe im rothen Regel Abicbieb genommen, ber mir fur ben einzigen Abend zwei Gulben abgezwadt, und fo gelangten wir in bie Seilergaffe.

Bier mar es gang anbere ale beim Leberbanbler. Der Berr Juftig= rath ließ une gleich ine Saus treten und fam felbft mit ber Morgenpfeife Die Treppe herunter. 3ch ergablte furg unfer Unglud und wer ich fei, und hoffte nun, bag bas darmaute Freunden ftrade jum Borichein tommen und unferer Roth ein ichnelles Enbe burch Rath und That maden werbe. Allein ber herr Juftigant kannte uns nicht mehr und wußte sich auch auf bie fatale Geschichte mit bem Wagen und mit ber ausgefallenn hufte ber wadelzahnigen Tante nicht mehr zu besimen. Ich mochte seinem Gebächnige zu halfe kommen wie ich wollte; genug, es bieb babe, er kannte uns nicht mehr. Doch rührte ibn unser Ungflich und er brüdte mir ein Achgrossenstud in bie Dand, indem er uns bestehnt binauberangte. Ich siehnig ihm aber das Achgrossenstidt bent flagenden Weibe vor This vor bei Fälie und kand nun wieder mit dem flagenden Weibe und ben zitternden Linderen ohne hilfe auf offener Straße.

Sier froch hinter einem Tische ein kleines Mannlein mit einer Stablfeberbrille bervor und frug mich globend, wer ich sei und was ich wolle. Daß ich hier ben Buchhändler selber vor mir hatte, mertte ich sogleich, benn bas Mannlein war über bie Dage grämlich und furz.

3ch fagte also auch nur gang turg, ich sei ber Cantor Andreas aus Buchenrode, ein Schiller bes großen Bach, und beinge bier beribunder von mir componite Orgelvorspiele jum Berlage, wenn ber herr Buchhanbler, außer zwanzig Freiegenmelaren, etwas Ertledliches dafür zu gabeien aefonnen.

Aber bas Mannlein wurdigte bas hingehaltene Buch auch nicht ein= mal eines Blides und mit ben Borten, bas fei gar fein furrenter Artitel und tonne er von bem Dinge gar feinen Gebrauch machen, wies er mir

bie Thur und froch brumment wieber hinter feinen Tifch.

Bie vom Donner getibet, ftam ich, nun wieber getäusch per Strafe. Das hatte ich nicht erwartet! Dreihundert Orgelvorspiele nach Sebalian Bach tein turrenter Artifel! — Meine gehnjährige, brave Arbeit ein Ding, von bem tein Gebrauch zu machen! — D Gott! Bittern und Jagen übersich nich und je schlich ich bem sichen Jagen übersich mich und je sichlich ich bem sichen Jagen übersich mich und je sich ich dan sich ein Bart bester und betten und bestellt wurde ich abgewiesen und Riemand mochte mein Bert auch urr ansiehen.

D grausames Schidsal! meine lette, sichere frohliche hoffnung war babin. - Bas sollte ich bem angfilich harrenben Beibe im rothen Regel sagen? Dugte fie nicht bie hiobspoft gang zu Boben schlagen?

Bar ich benn nicht felbft ju Boben gefchlagen?

Da hieft ich nun bas nubhfame Werf von zehn fangen Jahren in meinen gitternben Sanden, nub Riemand war, ber mir auch nur einen Grofcen bafür geboten batte.

Bas follte ich nun anfangen? Bas blieb mir und meinen armen

bungernben Burmlein noch übrig?

Wit Thranen schich ich an ben stattlichen Hustern bin, die alle teine Hisse im die hatten über ben Martt, wo alles Mögliche zum Gebenusse ausgelegt und im Uebersiusse ausgehalt war, von welchem nichts, gar nichts sir mich absallen bounte, und sie immer nach der elemben Kreize bin, wo ich meiner Mangareths unn mit der Tenuerpost vor Engen treten sollte. — Bahptlich meine Stimmung war schreichige als in dem Mugentliche wo ich binter meinem bernuerben Saufe stud.

Da — 0 Gett! — ba fam mir , ich weiß nicht, ber schifte Bers be schiene Liedes in die Kehle, und eben wie ich beim Hause des Instizrathes vorbeiging — konnte ich's nicht kassen, ich jang mit kauter Stimme:

> Hoff', o du arme Seele, hoff', und iei unverzagt! Gott wird Dich and der Höhle, La Dich der Kummer plagt, Mit großen Gnaden rüden; Erwarte nur die Zeit, Zo wirft Du ison erbliden Die Zoun' der fähnfen Kreud'.

Die Vorübergehenden mochten alle Urface haben, ju glanben, daß bei mir rapple; aber ich war wunderbar getröftet und begrüfte die mir aus bem-rothen Regel entgegetsommende Margaretha mit dem freudigen Zurufe: Victorial liebes Beib! Wir sind von unserm lieben Herr Gott als seine Kinder alle und augenommen und einer schweren Krüfung für würdig befunden, denn wen der Gert lieb hat, den jüdzigt er. Wit den Vuchhändiern war es nichts. Die halten tie Werte der Kunst und bed Genieß für bloge Baare und fissen wie bie Fleichger uur nach der Fettwampe sin ihre Scharren, hole sie ber Teufel! — Aber nun wollen wir auch nicht eine Einnhe länger in dem der men hen der in der die die Einen. Auf und nimm die Kleinen, nun gehts nach 3\*\* um Gewürzträmer. Der ist zwar auch unser Wetter, aber er ist arm, darum wird er menschie sein, ein wir bermen konten den der wir bermen Volk sein, ein wir bermen konten den der werden der ein ein der menschie sein der wir bermen Volk siehen.

"Andreas! - rief hier ber ehrliche Gewürzframer - und reichte ber arfabler bie hand über ben Tisch - Andreas Du fantelt mein Berg. Wahrlich, ich batte Dich nicht verlaffen, wenn Du mit ben Deinen zu mir gefommen warest, obichon ich bamals selbst noch ben Schmachtiemen ber Noth um ben Leib trug, aber weiter in Deiner Geschädelt!

Mein Weib — fuhr ber Hoforganist fort — fonnte boch nun, ba fle hörte, wie Alles miflungen, bas Jammern nicht laffen. Aber es blieb uns bemuach weiter nichts übrig als ber Beg nach 3\*\*\*, bas freilich fieben Meilen von bier liegt. 3ch war gang blan im Gefichte

vor Ralte und ber eifige Wind fuhr mir über bie Baare.

Antreas — sagie die Mutter — bas gebt nicht, Du mußt eine Müge haben, Du erfrierft mir ja. – Breilich erfriere ich, war meine Antwort — aber wohre die Müge nehmen? Haben wir bech unu nicht mehr als brei Guilben nech übrig, und geb' ich die hin für die Müge, wie sollen von bend 32\*\* fommen?

Beruhige Tich — entgeguete Margaretha — ich habe jum Gfüde in meiner Tasche noch ben filbernen Fingerbut gefunden und ein Tuch, bas wir nicht brauchen, bamit friften wir und bis bin, aber eine Müge

mußt Du burchaus haben.

Run in Gottes Namen, antwortete ich, und se traten wir insgesammt in bas Jamis bes Riffchaers Klian Brufflect. Es war, wie gefagt, am siebengehnten December, und war Bermittag um bab eif Ulbr, und bas war ber Gang, ben mich wunderbar bas Schidsal — ach, was sag ich bech, bas Schidsal! — Das war ber Gang, ben mich Gett un meinem Glisse fäbrte.

Der Deifter Rurichner batte gar icone Dugen, aber fie maren alle

gu foftlich für mich und gu theuer.

Sier ift gwar noch eine in ber Arbeit, sagte er - eine recht feine Bubelmige, bie ich bem Berr Cauter auch für brei Gulben laffen tann, aber ba nuft ber Berr Cauter noch ein halbes Stünden warten, bis ber Befelle bamit fertig ift.

Mir war bas gang recht. Konnten sich bech bie Meinen unterbeffen umsonft am warmen Den laben nub ich bem ehrlichen Meister meine Leibens- und Eerebageschichte ergablen, bie er mit herzlicher Theilinahme anhörte und auf die schiechten Bettern und Muchandter nicht wenig schimpfte. Ja er war über mein Unglud so gerühert, daß er mir die Mütge um einen halben Gutben wohlsteller zu lassen verfprach.

Bas? tradite bier Jemand, ben ich bis babin noch gar nicht im Bimmer bemertt hatte, aus einem Bintel hervor — Meister Litian! ift er toll? bie foone Muse? bie unter Brubern mehr werth ift? Beig

er mas, lag er mir bie Mute, ich gebe 3hm bafur vier Gulben.

Schreden, als ware mir plestich der Teufel erschienen, lähnete meine Anne Teut lunbeld, der mein Esend faunte, denn er batte ja Alles mit angehört, ein altes Manulein in einem braumen Rock, schlich näher, schwarzeit einem berach mit behanischen dach er anderen, trad an meine armen kinder und prach mit behanischen Lachen, indem er dem Gertlich in die Baden zwickle: bi, bi, bi, bi, bi, junge Brut, warum strießt du nicht? Aber wielleicht erfreit ihr bed noch beute, bi, bi, bi, bi, bi

Berr! - rief mein Beib emport - fint Gie ein Menfc, fonnen

Gie meinem armen Mann bie Dute nehmen?

Barum nicht? 3ch brauche fie felber und gebe vier Gulben.

Rimmermehr, herr, rief nun ber wadere Meifter: ich habe bem Cantor biefe Muge versprochen und er foll fie baben.

Run, so mache Er, was Er will, entgegnete ber Braune: aber unter vier Gulben laffe Er sie nicht, bas sag' ich Ihm, und bas will ich

haben, verfteht Er, Meifter Rilian?

D Simmel! - ich batte unter meiner Geele feinen Seller mehr

ale bie brei Bulben !

Wein und bes Beites Jitten bei dem Meister, daß er doch sein erst gegebenes Wort halten möge, waren fruchtles. Wenn ich auch wollte, hrach Kilian achselgudend, so darf ich doch nicht, und vier Gulben mutifen bezahlt werden, sonst gebet die Müge wahrhaftig dem alten Perrade lach werden, sonst geben der der verten gelinder nehm eine Sod, wohl bester, ich ginge wieder in dem rethen Kegel jurist und wartete an, bis das Wetter gelinder werde. Aber entrister über die Besheit, wollte weder ich noch Margaretha ein Wert ertnirfter über die Besheit, wollte weder ich noch Margaretha ein Wert versteren, und ich rief; Fort, fort, von hier aus diesem Sedon sort nehm die Argeben der Versteren und ich rief; Fort, son hier aus diesem Sedon sich berad und die Leiden in Margaretha langte das Anch heraus, und ich seine die der Gulden. Aber der alle Brauntrof sich den dar und wecht erichtlich wire Gulden. Aber zu stehen zu leisen gegen Verpfändung meiner Orgesvorstelle.

Was wollte ich machen! So bitter mir es auch antann, mein Wert in ich einen Handen zu lassen und ein Schuldner beien Handen zu lein, ich mußte in den Jauen Apfel beißen, benn der Meister selbst, dem ich für den Gulden des Manuscript zu verpfänden, den Borzug lassen wollte, weigerte sich bessen auf einen Wint des Braumen, und so zahlte biest den Gulden, nahm mein liebes Buch und ging mit höhnischer Spettlache fort.

Ber ift ber Teufel? fragte ich ben Deifter.

Das ift Baftian, Berr Cantor, war bie Antwort! Aber was er thut, mag gang recht fein. hat er aber auch mich gezwungen, bem herrn

Cantor einen Gulben mehr, als ich gewollt abzunehmen, fo hat er mir's boch nicht verwehrt, Euch, 3hr guten Menfchen, jeht einen flichtigen warmen Kaffer inachen zu laffen, und ber muß gleich herein und ein paar frifche Semmeln bagu.

Gern und willig gehorchte bie menfchenfreundliche Sausfrau biefem wohlthatigen Befehle, und balb bampfte ber ftartenbe Erant und erquidte

mit bem weifen Cemmeln une Bungrige und Ruchterne.

Gerührt und bantend verliegen wir ben ehrlichen Deifter, waren wir boch warm und fatt, ftat boch mein haupt nun in ber allertrefflichen Publiemfige.

B\*\*\* wei Strafen ber Stabt burchwandert, als zwei Bolizei Geger nach Biese met Braumrode uns entgegentraten.

Das fint fie - fagte ber Lettere, auf uns zeigent, - bie bringt mir mit!

Bas? - rief ich - was wollen Gie von une? Bir fint ehr=

liche Leute! — grinf'te ber Alte — nun bas wird fich finden.

Mu mein Brotestiren, alle Thranen meines Beibes halfen nichts, wir wurben fortgefibrt, und bann und wann fab ich unfern Teufel begnich lachen, wahrend bie Schergen Manches unbeutlich von Bagabunden und Landftreichern murmelten.

Co ging's fort bis por bie Stabt.

Sier öffneten fie ein Gitterthor und führten uns in ein einzelnftebenbes Saus.

Rechts berein! - rief ber Alte - und wir traten in ein fleines

Bimmer, an bas noch eine Rammer flieg.

herr — fprach ich beftig zu bem Alten — wabriceinich find bei ber ber Decheittet, und wabrhaftig! einen beffern hatte ber girt bicht finden fonnen. Aber fagen Sie mir, was habe ich und bie Meinen verbrochen? Ih bes Clenbes über und nicht fo foon genug ausgegoffen? Sollen wir nun auch noch im Refret fofmachten?

Beruhige fich ber herr Cantor — entgegnete Bastian, nachdem bie Andern sich entfernt hatten und beliebe mir berfelbe nur fürzsich zu sagen ob berfelbe hier zu bleieben oder wirtlich nach 3.\*\*\* zu wandern gesonnen. Rach 3.\*\*\* will ich — rief ich mit bitterem Lachen — nach 3.\*\*\*

und ben Staub biefer beillofen Stadt von meinen Fugen fcutteln.

Hun bann - enigegnete ber Alte - bann tann ich nicht helfen, ber Derr Cantor bleibt Arreffant. Und somit entfernte er fich und ich borte, wie er bie Thier verfchloft.

Da fiel mir mein liebes Beib laut weinend in die Arme und ich felbst war troftlos.

Mijo ein Bettler, vertrieben, gefrantt und nun noch Gefangener, bas mar ju viel!

II.

Lange tonnten wir uns nicht saffen und bemertten taum, baß unfer Zimmer mit allen Bequemlichteiten eingerichtet war. Enblig untersuchten wir boch Alles genauer und gingen auch in bie Zammer. Da fanden zwei reinliche Betten, und sogar die Wiege für das keine Kind war nicht vergessen, so daß mir bieß ben Ausruf abzwang: Bahrlich! für eine Büttelei sehr wohl bestell!

Noch sonderbarer marb uns, als jum Abend eine alte hintende here in die Stude trat, einen Krug Bier, Pfeise und Tabat und ein brennenbes licht auf ben Tilch fetste und baneben ein Gefangdus leate.

Margaretha - fprach ich - mas bebeutet bas? Gigen wir bier

auf ben Tob und will man une noch julest eine Bute anthun?

Am allersonberbarften aber warb uns, ale eben bie Bere eine Stunde b'rauf ben Tifc bedte und eine fraftige Suppe und Braten brachte.

Es ift gewiß, Andreas - rief nun Margaretha: wir sien auf ben Tob, und bas ift bie Denfermanigeit! D Gott erbarme fich boch unferer armen Rinber!

Mir war freifich selft gan; weichsich ju Muthe, aber bennoch bebachte ich, daß wir ja gar nichts verkrochen hätten, daß wir in ber Resiben, eines gerechten und menschlichen Fürsten wären und boch nicht ungehört verurtheilt werden könnten. Diese Bekrachtungen frischten unsern Plutt auf, wir nahmen das Gesanstund und sangen:

> llub obgleich alle Tenfel Dier wollten widersteb'n, So wird doch ohne Zweifel Gott nicht jurüdtzgeb'n, Bas er sich vorgenommen Und was er haben will, Das muß boch endlich fommen Zu seinen Zwect und Ziel.

Nach biefem Singen tam bie Beruhigung — ber Hunger war icon lange ba, und fo bedachten wir meb benn feinen Augeriblid, fepten uns an ben Tijch und liegen uns bas treftliche Abentberob ichmeden, auf welches wir uns bann zur Auche bes guten Gewissens in unsere weichen Betten beaaben.

Raum war ber Tag angebrochen, so war des reichsiche Frühftidt da, und mit demselben der Alte, der mich wieder höhnisch fragte, ob ich bier bleiben ober nach 3\*\*\* wollte. Meine Antwort war die gestrige und der Ersieg auch der gestrige. Aber Wittagbrod und Abendbrod ausnichmend gut.

Co ging's brei Tage hinter einander und uns fehlte nichts als bie

Freiheit und die Auftlarung unfere fonderbaren Schidfale.

Diese ward uns am Morgen bes vierten Tages. Da trat ein aktlicher Herr mit einem Palet Noten in mein Zimmer. Es war der Kapellbrirector, ber selige, wurdige Bater bort unsers Kapellmeisters.

Bie geht's, Berr Cantor? mar feine Anrebe.

Bie es geht? - erwiederte ich - mie es einem armen, abgebrannten, in ber Buttelei gefangenfitenben Cantor geben fann.

Bas Teufel - Berr, Gie halten boch biefes Saus nicht fur bie Buttelei? - rief ber Frembe.

Für mas fonft? - mar meine Antwort. Und ift nicht ber Teufel,

ben 3hr Baftian nennt, ter Dberbuttel?

Berr, find Gie toll? entgegnete ber Kapellbireftor! Baftian ber Oberbuttel? Baftian ein Teufel? Baftian, Diefer ebelfte ber Menfchen, bem Gie und Ihre Familie Ihr Glud verbanten werben?

3ch mar wie aus ten Wolfen gefallen und bat um Gotteswillen, boch

mir nun endlich tiefes Rathfel gu lofen.

Der Rapellbirefter fette fich neben mich und fagte mir nun, wie er Mules miffe, mas mir begegnet fei. Baftian fei ber alte penfionirte Leibtiener bes feligen Gurften, ten aber ber jest regierente boch ebre, burch ibn ungablig Gutes im Stillen mirte und ibn bei allem Bichtigen gu Rathe giebe. Deffenungeachtet babe ber gute Alte in feinem Leben bochft traurige Erfahrungen gemacht, und infonterheit in feinen jungen Jahren ein treulofes Beib feine Liebe mit himmelfchreienbem Undante und Bosheit vergolten, und fein eigener ungerathener Cobn, ber nun in fremtem Lante langft unter tem Beile ber Berechtigfeit gefallen, Sanb an ihn gelegt. Dieft Alles babe fein Saar por ber Beit gebleicht, feinen Raden gefrumnt und ibm ben Anftrich von Deufchenhaß gegeben, von bem auch nicht eine Cpur in feinem eblen Bergen fei. Doch habe er fich nun ber Tugent und jeter fanften Rubrung gu ichamen angefangen. Daber tomme es, baf, wenn Rubrung fich feiner bemeiftere, er, um bie fallenten Thranen ju vertuschen, ftart ichnupfe, hohmich lache und unfdidliche Borte ausftofe. Dief, fo wie bie tiefe Edramme, bie in ber Lebensrettung feines Berrn in Stalien ein Rauberfabel ihm gehauen, und Die fein Beficht fo eutstelle, habe ibn aber bier berum bei Allen, Die ibn nicht naber tennen, in ein zweideutiges Licht gefett, bag er meift ein Gegenstand bes Diftrauens, ja vielen fogar eine Urt Bopang geworben.

Alle ich beim Meister Murchere meine Leibemsgeschichte ergablt, eitim gang weich zu Murche gewerben und er habe fogleich auf Mittel gebacht, mir zu helfen. Wie ich nun gesagt, baß ich ein Schüller bes gehert, habe mit einem Male sich ein Ana zu meiner Verfergung sich in ihm gefübet, bre aber auszusübern gang unmöglich gerofen, wenn ich auf meinem Kopfe bestanten, bie Restenn zu versässen und nach 28\*\* zu wandern. Denn ber Fürft — auf ben hierbe bas Weisfe aufenmer fie is oben auf einem Sagbiches und ben merer in einigen Tagen gurch.

Darum habe er meinem Borfabe gestiffentlich bie entsehichsten Schwierigstein entgegengestellt, barum, um mich fester zu haben, meine Orgelversieste an fich gebracht, und barum, als er gesehen, bag bennech Alles vergebens, und ich bennech nach 3\*\*\* pilgern wollen, mich in biefes Baus bringen laffen, bas ja gar im Geringsten nicht bie Buttelei, sonbern bas icone Gartenhaus fei, welches ber Fürst bem treuen Diener geschenkt.

Und hier fpeiste benn nun auch der Eble die alten wie die jungen Raben und habe vorläufig ausgewirkt, daß ich für guten Lohn den Briugessinnen Unterricht im Clavierspielen ertheilen könne, die das Besiere zur

Reife gebieben.

Ich war bei biefer Ergahlung wie vom Donner gerührt, und unwillfirlich fredte ich mit Margarethen bie Sanbe nach ber Thure und rief: o bu ebler Baftian, vergieb uns unfere Schuld, wir wuften nicht, was wir ibaten!

Und Ihr wift auch jett noch nicht — fußr ber Kapellbirefter fort' vos Baftian thut. Aber, Gott vertraut, herr Canter! Es wird Alles au einem hertlichen Ende gelangen! Worgen um neun Uhr geben bie Etunben bei ben Pringessinan, und hier ist etwas Weniges gur lebung, ein Brettejans wird auch gleich de sein.

Raum hatte er bieß gesagt, ba ichob fich ein ftattliches Inftrument in's Zimmer und hinter bemfelben fragte wieber recht hohnisch ber Baftian:

wollen ber herr Cantor noch nach 3\*\*\*?

Rein! Rein! rief ich - bier bleiben will ich, ebler Bobitbater, ber Beine Bein, fleißig fein, und Gie mit meinen unschulbigen Burmlein fegnen!

Sit bit bi, lachte der Alte, ichnupfte ungeführlichft und jagte: So find benn nun auch der Herr Cantor des Arreftes quitt und konna gefen, wohn es beliebt. Wenn aber Dieselben vielleicht nicht gesomen find, bei dem Better in der Borstadt oder beim Herrn Justigrathe einzuprechen, oder sich im volhen Reged die Dant über die Obern zieben zu laffen, und es dem Herrn Cantor nehl Familie allhier in der Bittelei vielleicht bestelleiben. - in mag Derfelbe auch gern bis auf Weiteres baelebt verblichten. -

"D Du ebler, Du guter Baftian! o Du armer Berkannter!" riefen wir bier Alle, ben ehrwfirbigen Boforganisten unterbrechenb.

Ber mit bem Bilbe !

Gib das Bild her, sieber Grogvater! riefen die Enkelfinder und ftreckten die Armichen danach. Gebt das Bild) riefen wir Alle, und ber alte Bastian ging nun unter Segnen und Küssen rings um den Tisch und mit Bumen betränt wieder an feine Stelle.

Rinder und Freunde! sprach unn ber hoforganist ernst und gerührt: 3hr habt febr Recht! — Der Eble ist nun schon lange nicht mehr unter ben Lebendigen! aber — — auch die Tobten sollen leben! Unfer Bastian foll leben im Simmel!

Soch! hoch! riefen wir Alle und leerten bie vollen Glafer.

3mei Bebienten in reicher Hoflivree unterbrachen ben frohlichen Alten. Gie trugen herein in's Zimmer einen foweren Korb, und ber Eine über-

reichte bem Soforganiften ein Sandbillet bes Grofbergoge, bag ber Alte mit gitternber Sand entfaltete und - inbem wir Alle ehrerbietig aufftanben - une Rolgentes porlas:

Dein lieber Soforganift!

Es ift mir nicht unbefannt geblieben, welchen vergnugten Tag Gie beut' erlebet. Darum ichide ich Ihnen bierbei einen Rorb von meinem guten Gillern, und muniche une Beiben bas Blud, 3hr funfzigiahriges Mmtejubilaum feiern ju tonnen, wo 3bnen bann fprechenbere Bemeife ber Rufriedenheit in Theil merten follen von 3brem

moblaffectionirten ac.

Und nun brach ber ungebundene Ruf los: Es lebe Geine Ronigliche Bobeit, unfer Grofbergog, unfer verehrter ganbespater! Boch! boch! boch!

Die Champagnerpfropfen flogen, und por unenblichem Bubel vermochte Reiner fein eignes Wort ju boren. Bungen lallten, aber befto berebter fprachen bie funtelnben Mugen.

Der gutmutbige Sofprediger glubte wie eine Bfingftrofe und berniochte meiter nichts mehr, ale ju laden und fich ju muntern. Der Rapellmeifter hatte ben alten Gemurgframer um ben Sale gefaft unb beibe weinten por Liebe und Gute.

Da flopfte ploblich ber Soforganift mit bem Deffer an ein Glas und rief: Stille! Stille! meine Freunde! - Es fehlt noch Jemant in

ber Befellicaft, und ber muß nun auch bergu.

Margaretha! - noch lebt ja bie treue Bubelmute!

Berein! riefen wir Mlle, berein mit ber Bubelmuge!

Da brachte bie gerührte Sausmutter bie Dute auf einem Brafentirteller und feste fie mitten auf ben Tifc.

Dit einem Dale maren wir nuchtern und ftill, und ich erhob mich

und begann feierlich :

Beute por feche und amangig Jahren bift bu geboren, o Bubelmube! Du bift gwar nur eine ber geringften aus Rilian Bruftfled's Rurichnerei, aber bu marft bas Berfzeng bes himmlifden Baters, ber burch bich feine ungludlichen gagenben Rinber jum Glude führte, und wie weit binter bir fteben beine ebemaligen Bruber und Schweftern, Die Fee-, Bobel-, Fuche- und Baranten-Duben, Die langft in's Reich ber Bergangenheit verfunten find und beren Riemand mehr gebentet, ob fie gleich einft fich um gar Bieles beffer buntten. Rlein und unbebeutenb mochteft bu icheinen, aber an fleine Urfachen fnupfen fich oft große Erfolge. 3ft auch bas leben bes Berehrten, beffen Saupt bu einft marmen follteft, feine Baupt- und Staatsaction, fo mar boch bas, mas burch bich berbeigeführt worben, munberbar und fegenvoll. Darum lebe noch lange, o Bubelmute! Gern fei im fichern Corante von bir bie verberbliche Motte und bie nagente Maus, fern ber fpielenbe Dops und ber pfotelnte Rater,. und Entel und Grogentel mogen noch in fpaten Jahren fich bei beinem Anblide beffen bantent und liebent erinnern, ber bich querft getragen!

Mmen! tief bie gange Gefulscheft. Bivot es lebe bie Puveleminge! alle Mitgen in ber gangen Belt sollen leben! ber Geröglerzog soll leben! Baftian soll leben! ber wadere Wirth und bie Mittet sollen leben! bei wadere Mitth und bie Mittet sollen leben! bie leben! bie water i follen leben! bie bein bei Belt leben! frien wir im tollen Bubel burch einanber, und branfen und bachen und hangen und woren selfa, bie — i pot nach Mitternacht ein jeglicher tangte, sprang, schlich ober taumelte nach Beltschem

## M. G. Saphir.

(G. Ginleitung I. Bb.)

# Die deutsche Sprache und die deutschen Grauen. (Aus ben "Sumoriftifchen Abenben.")

Wenn Zemand nach England geben will, so mache er sich erft mit ber englischen Sprache und mit ber Sitte ber englischen Frauen bekannt; wenn Zemand nach Italien geben will, do mache er sich erst mit ter italienischen Sprache und mit ben italienischen Frauenstetten bekannt. Wenn aber Immad nas England und Atleien, aus Volen nuch Kussand, aus Ungarn, aus ber Italien, aus wenn der Italien, dem Bert gemach volle, so moch Deutschand reisen wollte, so mitte und ber Italien, sogen:

"Willft bu nach Deutschland geben, jo unade bich erst mit ber frangolichen Sprache und mit ben Sitteu ber frangolischen Frauer befannt." Unfere beutschen Damen find nur geboren im beidnischen Deutsch-

thum, aber au ihrem Seelenheile alle frangofifch getauft.

Bir haben jest zwar teine frangofifiden Truppen unter uns, aber es fteht bennoch eine frangofifche Armee in Deutschlaub, eine furchtbare

frangofifche Armee, eine Armee Gouvernanten.

Diefe Armee ift besto gefahrlicher, ba fie schon unsere Rindheit entbeuticht und ju Frangofen macht. Voyageurs und Gouvernanten haben tein Baterland, sie wollen blos ihren Bein und ihre Sprache an Manu und an Frau bringen.

Bird uns Deutschen nun ein Kindlein geboren, so zieben wir es beileibe nicht bei Muttermild und Muttersprache, sondern bei Ammenmilch und Gouvernantensprache auf, bas Kind soll nicht nur nicht beutsch spre-

den, fonbern auch nicht beutsch lallen.

 Tochterlein nicht Mutter genannt werben, fondern "Mere." Die ift aber wenia Mutter mehr, und es ift fein Bunber, bag bas Tochterchen, wenn es größer wird, feine Mutterfprache, fontern "une mere Langue" auf gut beutich blos mehr Bunge bat. In 30 Jahren werben fich beutiche Frauen, bie beutich fprechen tonnen, und Danner, Die Bodennarben haben, ale Raritat fur Gelb feben laffen tonnen. Wer feine eigene Sprache vernachlägiget, um eine frembe ju fultiviren, ift ein Stiefs vater, ber feine eigenen Rinder barben lagt, mabrent er bie Rinder feiner zweiten Gemablin in Gold und Geide fleibet.

Gute Gebanten in feiner Mutterfprache lefen, beift gutes Dbft pon felbit gezogenen Baumen pfluden; biefe Bebanten in einer fremben

Sprache lefen, beift fie von Borfaufern erlangen muffen.

Benn man eine in feiner Mutterfprache gebachte, fraftige und geniale 3bee in einer fremben Sprache ausbruden will, fo tommen mir bie babei beschäftigten Bebanten, Die boch erft bei ber beutschen 3bee anfragen muffen, immer por, wie bie Befandten am Bunbestage, Die bei jeber Berhandlung erft von ihren Sofen Inftruftion einholen muffen; bie biefe aber fomunt, ift bie Gache bereits in Bergeffenbeit gerathen.

Sagen Gie mir gefälligft, meine freundlichen Boreringen, brudt fic bie mabre Empfindung je in einer fremben Sprache innig und berglich aus? Benn einem burd und burd gouvernantirten Frauengimmer-plotlich ftarf auf ben fuß getreten wird, wird es ausrufen : "Helas?" ober "Ad?" Ueberhaupt wenn Gie überraicht werben vom plobliden Schmers ober von ploblicher Freude, murte fich 3hre Empfindung in beutscher Sprace Luft machen, ober überfeten Gie biefelbe erft ins Frangofifche?

Einen Beweis bes Gegentheils giebt bie Erfahrung, bag Damen und Berren, Die nie andere ale elegant frangififch fprechen, mit ihren Bedieuten und ihren Stubenmabden in einem fraftigen beutschen Current= ftbl ganten. 3ch babe mich. wenn ich beutiche Frauen mit fraugofischen Bebetbuchern in Die Rirche manbern fab, oft gefragt: ift es moglic, baft ein beutiches Berg auf frangofifch fein Gebet jum Simmel ichide? Es fommt mir bann immer por, ale ob fie jebes Bebet mit "Monsiour" an-

fingen, ober wenn's fo bod foumt mit "Sire!"

Bir Deutsche mir haben einen "Gottesvienft", mir bienen Gott mit Lieb und Treue; welches Bort giebt uns bie frangofifche Gprache für Gottesbienft? "Le culte!" Es ift fein Gottesbienft mehr, es ift eine Rultur, man fultivirt unfern lieben Berraott wie eine Befannticaft, macht ihm alle Sonntage bubich eine Bifite. Bir baben einen Sochaltar. Die frangofifche Sprache bat bafur einen "Maitre-Autel" melder an "Maitre d'hotel" erinnert. Geben Gie, meine freundlichen Borerinnen, unfere beutsche "Liebe" au; Gie mogen nun eben in ber Conjugation bes Beitwortes lieben bei ber gegenwartigen, vergangenen ober gufunftigen Beit fenn, jo werden Gie boch gefteben, bag bas frangofifche "L'amour" eine mahre Bafferverbunnung gegen unfere Liebe ift.

Der Deutsche fagt: "er hat sich verliebt." Die Bartitel "ver" zeigt einen gänzichen Bertvauch burch bas nachsolgende Beitwort an, also fein ganges "Id" ist nie biefe Liebe übergegangen, bas ist der Gharatter wahret Liebe, bas eigene Selbs hat gang aufgebort, es ist gang Liebe groveten, es ist ein ein beisige, göttliche Bandbung vorgegangen. Die französsich Eyrache fagt: "Prendre de l'amour;" so wie man sagt: "Prendre du Tabak."

Die frangofische Sprache nummt eine Brife Liebe, fo wie fie eine Brife Tabad nimmt; mit vieler Gragie bes Tage ungefahr breimal.

Benn mir auf Deutsch gesagt wird: "3ch liebe Dich!" Da wird mir mein Glud in runder Minge, in acht beutschem Geprage, mit acht beutscher Bundigfeit und Bestimmtheit gereicht.

Bie Kingt aber bas, ,,ich liebe bich" aus einem frangofischen Munde?

Buerft ein hohler Donner: "Ah!"

Co wie Seiltanger fich erft burch einen Trompetenftog anfundigen;

bann fommt bas "Que je vous aime!"

Die zwei Borreiter "Ah que" sind der einschen Liefe zu pruntvoll, umd diesem "Ah que je vous aime" solgen dann einige Erclamationen und Bhrasen: ear, parceque u. f. w. u. s. w., welche dieselben Borte noch einmal ins Detail ausschieden, das "Ah que je vous aime" wird zurest als Braten ganz auf den Tijch getragen, dann sommt es noch einmal transspirt an die Streibe.

Seben Sie, meine freundlichen Sorer, unfere zwei ebelften Manner, bie in jeber achten beutschen Bieberbruft leben und weben, hat die frangofische Sprace zu Beibern gemacht.

"Der Stoly" und "ber Ruhm," fie haben Frauenfleiber angelegt

und fteben ale "La fierte" und "la Gloire" per une ba.

Seben Sie einmal biefe heltische Gloire an! Sieht fie nicht gegen unfern aus einer träftigen Stammwurzel gebilbeten "Ruhm" aus, wie eine gute frangofische "Bonne" gegen einen gefunden berben Tivoler?

 unferm "Bart" eine Dame gemacht: "La barbe," ba man boch weiß, bag bie weise Borsehung beshalb ben Frauenzimmern gar keinen Bart schenkte, weil nicht alle so lange schweigen konnen, bis sie rassirt find.

Seben wir, meine freundlichen Borer und horerinnen, gewiffe beutsche Borte an, Die fich nicht ins Frangofifche überfeben laffen, und gewiffe frangofifche Worte, Die fich nicht ins Deutsche überfeben laffen und wir

fonnen auf beibes ftolg fein.

lleberfeten Sie mir einmal die frangofifche "Süffisance" ins Deutschel Sie tonnen "Selbsgefälligleit," böchftens "Sigenbüntel" feben. Aber o Dimmel! ber Gigenbüntel ift ein liebenswürdiger, bescheibener, charmanter junger Mann gegen biese complicite "Suffisance!"

Mad. la Suffisance ift eine Berfon, Die que einer ereme von Duntel, Stol3, Grobbeit, Albernheit und Berfcmistheit besteht, ber Deutsche

fennt weber bie Cache noch ben Ramen.

Richt mahr, meine freundlichen Borerinnen, Gie fennen fein abichen:

licheres, haffenswürdigeres Bort, ale bas Bort: "Treulofigfeit?"

Die Treulofigfeit, biefes Jesutenklofter im freien Reiche ber Empfindung, die Treulofigfeit, biefe Gotteskafterung aller Gefählet Und boch, meine freundlichen Boreriunen, ist biefes Bort liebenswürdig, verehrungswüldig, wenn fie es gogen bie frangoliche "Perficie" ftellen.

Perfidie ift nicht allein Trenlofigfeit, nicht allein Halfabeit, nicht allein Abfall, o nein! Perfidie ift Berrath mit Falfabeit, hobn und Treuebruch, Spott und Halfabeit, Schabenfreube und bollifcher Abfall,

frecher Treubruch und beshafte Luft baran jugleich.

Das Spotteln unferer beutschen Frauen ift ihnen gar nicht ernft, fie bringen es blos in Gefellicaft mit wie ben Stridftrumpf, weil fie fonft

nicht mußten, mas fie anfangen follten.

Betrachten wir, meine freundlichen Borer und Borerinnen, nnfern

beutschen "Big!"

Son des Wort selbs ift spinja; die französische Sprache giebt uns "L'osprit" dafür. Unn verhält sich des Wort, "Big" und "wegrit" vie das Wort, "Gis"; und "Big" und "Big" sicht man obentich schnell bernieberguden, alles rings belenchten und zimdent niedersahren, mahrend man bei "osprit" und "éelair" von beiden kinschen in Wetter leuchten ahnt. Gest ist nicht Wie, wir haben Kinschengeit, hirschhorn-

geift u. f. w., aber wir haben feinen "Rirfchenwis" und feinen "Birfch= bornwis."

3ch wollte einmal in einem Gefprache mit Frangofen bas Bort "Mutterwiß" gebrauchen, und fagte: "L'esprit de la mere." Reiner pon ihnen mufite, mas ich fagen wollte, ich foling ben Dictionaire nach und fant Mutterwit, "L'esprit naturel." Da fab ich gleich von ben Greifetarten ben "Aal naturel" por mir, mit Galgmaffer und etwas Beterfilien !

3d glaube, meine freundlichen Borer und Borerinnen, 3hnen burch biefe fleinen Barallele bewiefen ju haben, bag Die beutiche Gprache por ber frangofifden noch lange nicht Chamabe ju fologen braucht; felbit ju ben Calembour's und Rebuts ber frangofifchen Sprache, an beuen mir einen mabren Rarren gegeffen haben, Die boch nur ein glangenber Beweis ihrer Armuth find, felbft auch bagu bietet bie beutsche Gprache ein ergie= biges Gelb, und gu fogenannten jeux de mot ift bie beutiche Sprache viel gunftiger; wir Deutsche find nur feine Jongleurs, welche bie Borte gerne auf ber Bunge balanciren laffen, in bie Bobe werfen und wieber auffangen.

3d felbft, ber ich wie Gie fich bereits oft übergengt haben, nur febr geringe Bewalt über bie beutsche Sprache babe, will Ihnen boch jum Spag ein Baar folde Bort-Contra = Tange und Splbenverfetungen porführen, um Ihnen anschaulich zu machen, wie fie fich wenden und breben laffen.

2. B. Die Borte: "Rehmen" und "geben", wie manbelbar find biefe Borte!

In ber Liebe s. B. ber erfte Unblid nimmt und ein, ber Ginbrud nimmt gu, bie Blobigfeit nimmt ab, man nimmt fich vor, fich bie Freiheit bes Geftanbniffes berausgunehmen. Dun tommt bas Be= ben. Er bittet, fie mochte ibm Gebor geben, benn er muffe es von fich geben; fie giebt es erft gu, balb giebt fie nach, baraus wird eine Ergebung, aus biefer eine Singebung, und balb haben fie fich etwas ju vergeben. Er giebt bas Berfprechen, fie ju nehmen, und will fie ibm beim Bort nehmen, fo fagt er: um Bergebung! Ein Solbat im Briege barf fich viel beranenehmen, aber er mirb felten etwas herausgeben. Dan findet im Leben gwanzig Ungeber, aber nicht einen Annehmer. Dan nimmt fich oft vieles por und giebt alles nach. Dan macht oft ale Muenabme eine Gingabe und bat ben Ropf bavon eingenommen, bag es nichts ansgegeben bat. Dan fdreit oft vernehmlich und augleich vergeblich. Bas fich in ber Gerne fur icon ausgiebt, wird fich in ber Rabe haglich aus= nehmen. Mancher will bem anbern einen Rod nehmen und giebt fich eine Bloge, ein anderer will Jemanden beim Ropf nehmen und giebt fich einen Rafenftuber. Bas wir am übelften nehmen, bas wird uns gerade jum Beften gegeben. Gin Befchaft, worauf man gu viel aufnimmt, muß man bald aufgeben, und ich will biefer Bariation ein Ende geben, bamit Ihre Ungebuld ein Ende nehme.

Rehmen wir, meine freundlichen horr und horerinnen, bie zwei einsulsigen Bottchen "Ropf" und "Jaupt." Gie bedeuten eins und baffelbe, aber in welchen Abwechelungen fübrt fie bie beutsche Sprache vor!

Richt jeber Mann mit Ropf wird Sauptmann, Leute ohne Ropf machen oft ein Sauptglud, und oft fuhrt jemand topflos Saupt=

ftreiche aus.

Wer nicht auf ben Kopf gefallen fit, wird oft auf bas haupt geichfagen. Mancher kauimann liebt ein Saupt bud und bestemt Ropfweh; ber Geicheibte, ber gegrüßt wird, nicht mit bem Kopfe; ber Dummitelge, enigt bas Haupt. Ter Mann ist das Haupt bes Daufes, aber die Fran mödft ihm iber ben Kopf. Gerade wo ce flich um das Haupt handelt, da verliert mau am ersten ben Kopf. Der Sopf im mannich, das Jaupt ich flöchic. Das befaulte Jaupt aber ist weiblich, um gerade biefes behander Daupt besteht auf seinem Ropfe und behauptet die Ropferung. Ein hobes Haupt ist och ein slacher Kopf. Weil Kopf umd Beid seigerung. Gin hobes haupt ist och ein slacher Kopf. Weil Kopf umd Beid steften bestammen sinh, so ift auch das Kopfgeld abgeschäft werben, aber es giebt Haupt fummen umd wir squen auch Jaupt umd kapt und kauft in Racher auch Jaupt und kapt in Ropfe und beide gestellt gegen auch Gaupt und kapt und kapt in Saupt in Ropfe und kapt und kapt und kapt in Saupt in Ropfe und kapt und kapt und kapt in Ropfe und kapt und kapt und kapt in Ropfe und kapt und kapt und kapt in Ropfe und kapt und kapt in Ropfe und kapt und kapt und kapt in Ropfe und kapt und kapt und kapt und kapt in Ropfe und kapt u

Der Kopfpug ift ben Damen febr beilig, und nur ein Saupt= fturm barf ibn in Unordnung bringen. Die Stinumen ber beften Köpfe machen ben Sauptton felten aus, und gerabe bie, welche Ropfiber=

fluß baben, leiben Sauptmangel.

Co glaube ich werben Gie nun biefer Spielerei genug haben, und ich mache bier ben erften Sauptabfat meiner heutigen Borlefung.

### Abolf Glasbrenner.

(3. Ginleitung I. Bb.)

Schwindel der Grofe.

Schwindel, größter Gott ber Zestzeit, der Cultur gewalt'ger Sohn, Der du schwingst das geldne Scepter vom erhab'nen Bollentbrou, Deffen herthagt sich ertrectet felbs die auf Apollo Leier: Komm', begeist're du mich felber heut' zu deines Ruhmes Feier!

D, bu gob'nes Kalb ber Mobe am papier'nen Sinai! Du, wor bem ber heut'ge Mojes felber fintet auf bas Auie, Dich umtangen Chrift und Jube, bich verebren bie Befenner Eines Houriparadiefes wie ber Yantees beste Manner! Oft icon hat man bich gefturzt mohl, boch erftant'ft bu boppelt groß; Wie einft Benus aus bem Schaume fliegit bu aus ber Reugeit Schoof, Und nun ftehft bu im Zenithe beines Ruhmes! Deine Kronen hiten haufse und Baiffe, bie Ritter, und bein Wahfpruch ift Millionen!

Du bift biefer Erdenfohne Bundeslade und 3bot! Schwart'eich hulbigt beinem Gulius alle Welt von Bol zu Bol, Und noch immer wächft er machtig, zu ben blauen Wolfen ichieft er; — An ungafligen Allaren beten beine hochenpriester!

Auf bes Kunftler's Pfabe ftreuft bu Gold und Weiherauch zugleich, Zierft, flatt faf'ger Wilhpretsföpfe, manche Stirn mit Lorbeer reich; Amor und vorzüglich Shmen haben ihre Macht verloren. Und jum Stitre und Vartone, Allgewalt'ger, bich erforen.

Du berauscheft alle Sinne, leitest Feber, Binfel, Stift; Bift bas Bort ber Dffenbarung, das bie hergen gündend trifft; Kriegentbanten Bollern raubest das gerecht erhob'ne Schwert du, — Banbelft achten Werth in Lumpen und ben Lumpen leibest Werth du!

Im Triumphe fliegst bu aufwarts, gier'ge Greife bein Gespann; Furien schweben bir jur Seite und harppen bir boran; Did umtaunt Fortuna lächelnb, beine beilge Driffamme Schwinget ber Propheten größter: Barnum aus bem Pankestamme.

Als ber herold beiner Gottheit folgt bes Marchenlandes Sohn, Der Tartar bir, beine Siege melbend mit Trompetenton; Buff, ber fleinste beiner Genien wirft bir Blumen auf die Pfade; Mufti Dumbug geht veran bir und verfündet beine Gnade.

Anochenflappernd reitet bort ber tobte Bulletin=Rojad, Und ber Retter ber Gefelifchaft mit bem Schapen Schubiad, Und bas Beer ber Dulcamara's, all' ber heilgen und profanen, Die an unferm Ropper, ach, und - unfrer Seele chartatanen!

Dich umfliegt bie große Ente, bie so weit und viel gereift, Abe bie Taube beiner Ehren, beiner Lehre hehrer Geift, Und, sigffichend unterm Gescheier, unterm goldenen, die Dame Deiner Liebesgluth, die schöne und verlodende Reclame.

Wo bu nahft, da wird durch Zauber plößlich ber Erebit mobil; Note, beine jüngfte Tochter, hebet an ihr Wunderspiel; Sammt dem Bruder Zettel fingt fie liebliche Sirenenweisen, Bis die Alten wie die Jungen dich mit Palmenfangen preisen. Und wie bort bie Opferstamme bir ju Ehren lobernd brennt In ben bofen Glaubenstempeln, bie man valgo Botfen nennt! Ja, bort lehrest bu bie Laien, bie fich bir bertrauen, mores; Deine Bopen halten Dochamt - und bie Reter gebn fapores.

Deine großen Philosophen speculiren sonber Raft, In "Rapierche", beinem Roran, forschen fie mit gierer Haft; Unverbrüchlich tren befolget überall wird beine Lebre, Freudig weiht man all fein Beil bir, fein Gewiffen, seine Ehre!

Doch bein Lob ift unaussprechlich, großer Schwindel, herr ber Zeit! Und bein Reich fieht ungerbrechlich, machtlos fil bie Redicisftei! Unbegrefisch ift bein Beben, unerforschlich beine Babnen! Rein Berftand fann bich erfassen, und die Demuth bich nur ahnen!

Drum, wie hoch mein Lied fich schwinget, beine Soh' erreicht es nicht, Schwindet, wunderfamer Schwindet, du gewaltig blendend Licht! Mehr noch fang' ich dir zum Preise, doch ich muß, wenn's auch den Tod gilt, Jett sogliech noch etwas firen auf Pereira oder Roblfolit!

#### Sonntags-Stille.

Des Montags lieb' ich meine Laura, Dienftags schwör' ich Otilien Treu, Am Mitchecht füß' ich die Vesquara Und Betth Dennerstags, judhei! Streitags treib, ich mit Köschen Scherg, Sonnabends drück' ich am mein Herz, Die liebliche Sphille! "Und Gentags ?" — Stille! Stille!!

Des Montags mach ich in Pereira, Dienftags in preußischem Bapier, Am Wittwoch Tauf ich etwas Gera Und Donnerstags Etieglige mir; Des Freitags für ich panischen Schein, Sonnabends hand! ich Schweden ein, So und se viel pro Wille.

"Und Gonn tag 8?" — Stille! Stille!!

Am Montag folürf' ich Gold vom Rheine, Des Dienstags italienisch Blut, Am Wittwoch Cap- und Epperweine Und Donnerstags Totaierglutb; Um Freitag trint' ich Chateau Rose, Sonnabends finall ich Cliequot los, Bu töbten Sorg' und Grille! "Und Conntags?" — Stille! Stille!!

Des Montags gebe ein Souper ich, Der Dienstag für die Oper ist; Des Mittwochs mach ein kleines Jeu ich, Am Donnerstag da spiel' ich Mhist, Am Freitag Fillarn, Schach, Piquet, Sonnabends lausch' ich im Ballet Mit meiner scharfen Brille! "Und Sonn tag 8?" — Eille! Stille!!

# Schiefmaulche. Gine turge Dorfgefchichte.

Bieber liebten fich Zwei. Er ibr, fie ibm.

Es mag bies, felbt in bem Meinen Dorfe Rieberplabberfeim, von welchem wir fprechen, sone oftmals vorgetommen fein, aber immer unter andern Imflanden. Waren bie nachstehemben nicht eigentschmilicher Art, so würden wir sie, trot bes herrichenben Mangels an Dorfgeschichten, gar nicht ergablen.

Sie, welche felestverfländlich ein Madchen in bemjenigen glidflichen Alter war, bas fich am besten zur spattern Bearbeitung für bie Bühne eignet, bieß eigentlich Satharina, wurde aber allgemein, "Schiesmalche" genannt, weil sie wie möglicherweise mehrere geistvolle Dorfgeschichtenlefer schon in teigen Augenbilde mutbmaßen, einen schiefen Munch batte. Sonst war sie keinesweged biblich. Dagegen iehlten ibr einige Jähne.

Er hieß Kilan Kneticht und hatte fich, im Dienfte eines Bauern, ben landwirfschaftlichen Arbeiten gembemet. Bon Sörer augent fraftig und von Sitten ichlicht, ichienen Degel's philosophischen und Rarl Rofene frang's albeitichen Werte für ihn gar nicht verhauben un fein, und feldh wenn er fich ben fosmes vom Mitgander von Sumbobt angeichaft batte, würde er ihn taum verstanden haben. Denn Kilian Knetichte war burchaus urspringlich.

Beibe Kiebende waren seit mehrrern Sahren elternsos, hatten auch teine Berwandten, die sich um sie sümmerten, auch fanden bereitst in einem Atter, welches sie gefemüßig jeder vormundschaftlichen Bewachung entzog. Fügen wir noch singu, das sie fie kinen Grossen Capital befahren und biefe ihre riese Geschiechsimmung und bier einerselistischen Dorfund Arbeitsverhältnisse von kinen ibealen ober romantischen Sang und Drang ihrer Geelen burchtrust wurden, so ergiebt sich von leibt fich kintpruch auf die tritische Sociachung Julian Schmidt's in den

"Grenzboten", und wir würden uns sonach der Borsibrung solcher hels ben der naturwächsigsten Brofa enthalten haben müssen, wenn nicht glüde licherweise ein afthetischer Mangel Schiesmallche's und ein socialer Irrethum Killans zu einem der Beröffentlichung würdigen Constitte geführt hätte.

Rilian hielt nämlich jede Art von Geife für ein Borurtheil. Er

wufd fich nicht gern.

Schiemausche, in ber guten, praftischen Afschie, ben einstigen Autor einer sie als helbin ausstellenben Dorfgeschichte einigermaßen bazu zu berechtigen, hatte sich bas Sprüchwörterbuch von Dr. Korte angeschaft, las allabenblich barin und mische bie baraus gewonnene Beisbeit in alle bier Gespräche, unbefähmert barum, ob ibre Resperionen bem berührten Gegenslande angemessen waren ober nicht. Bas Bunder, bas sie sie fich baburch ihren Ritian, ber selten einmal verstande, bas sie sie gen wollte, ben so entstrembete, als er sich burch sein landurecteit ihr, und bag ben so eintrembete, als er sich burch sein lingurecteit ihr, und bag

biefe Entfrembung endlich in Bitterfeit überging.

"Beißt, Kilan," fagte eine Tages Katharina ju ibm, "nicht all, bie betiche, habe Stroß im Ropf, und mand braucht ebe nit obe auf bem Kirchthurm gebore zu sein, um manch Einen über die Achseln siebe zu sonne. Denn, schault, wenn Einer nur bie Terppe steigt, sann er hinauf sonnen, aber wenn Einer schon ebe sich, sann er binaumterpurziel. Und wo eine Rull stehe, hat eine Reun auch Plat, und wer's Gebirn bazu wie Köpfels bat, sann is glichet werke, baß er logetz mir ische icu blant gicherter Kessel bat, sann is glichet werke, baß er logetz mir ische icu blant gicherter Kessel sich untsigner, und 'ne Rahy lieber als ban Knijetthier, bab sich op werden unfüger, und 'ne Rahy lieber als eine mit bem Staub von ter Rumpellammer und mit bem Webl und Bett von ber Kniche. Und wann Du Ti einnal wieder wolche bitätst und Dein Zausbaar in Debung bräckeles, so sonne Sicht ein siches Schungert, wenn man sich muß bernacher bas Paul wische.

Ratharina fprang nach biefen Borten wuthend auf, warf ihren Rilian gur Thur hinaus und rief ibm mit ploblic wiedergewonnener Urfprung-

lichteit nach: "Alleweil' ifcht's aus mit uns, grober Lummel! Wann Du Di unterstehest, mir noch mal zu nab' zu tomme, friegst eine in's

G'ficht, bag Du ben Simmel für'n Dubelfad anfebn follft!"

Um Abend besselben Sommertages sah man einen Rieberpladberheimer Jüngling mit traurigem Antlif aber selten Schritten nach bem, von alten Beiben, bie Gott wegen ber Korbmacher bort wachsen ließ, umschatte tiefen See geben, ber nörblich von Nieberpladberheim, zwischen biesem und Oberpladberheim, wo viel Apps gebaut wirt, ber zur Ansertigung von Bernnöl febr nithlich ist, lieat.

Es mar Rilian.

"Ohne fie mag ich nit lebe!" murmelte er vor fich bin, entfleidete fich und fprang in's Baffer.

Katharina war ihm gesolgt und hatte Alles mit angesehen. "Du willst Dich baben!" rief sie im Tone höchster Freude. "D, das isch ichon von Dir, daß Du Dein Unrecht einslieh!! Nun will i auch mein' Seel' dabe und reinige von all dem g'lehrte Schlamm, und ...."

"Schiefmaulche," rief Kilian froh bewegt und umarmte fie innig. "Du willft wieber so ursprunglich sein wie ich? D, bann will ich auch

fo ein fauberes Mabele werben wie Du bifchft!"

Rach Berlauf von fünf Bochen war bas Schiefmaulche Frau Anetichte geworben und fagte nach ber Trauung zu ihrem Gatten: "Du bifcht ein Mann, ber fich gewasche bat!"

Das gludliche Chepaar ift gegenwartig im Befige ber Dorfichente: Bum Realismus !!! in Dberplabberbeim.

## Ignat Julius Laster.

Laster wurde in Breslau, wo fein Bater Inspector einer Waisen anflat war, am 11. Januar 1811 geboren. Dier studiet er auch, erst Philosogie, donn Medicin, promowirte 1833 in Berlin als Doctor medicinae et chirurgiae, beendete auch noch in demschen Jahre seine Staatsprifungen, practigirte hierauf in Arotoschin, Hofen, Breslau, Dangig und Berlin, mußte aber in Foche eines Luftröhrenleidens, das ihm angedoren, und welches sich sieher mit Bruftbellemmungen verband, seine Parzis derfordinen, fast einstellen. Schole sich Staatser eines Kuftron Lasten fein Konten fein Konten fein ein Breslau. Dan hat er theils längere, theils längere Jack Dampfoot"; in Breslau: "Die Nachrandbetin"; in Danzis: "Das Dampfoot"; in Berlin: "Der Freimittige", "Die Biene", "Der Bolsrath", "Kiteriti; in Grimma: "John Halfaff"; in Drebber: "Die Mbendzeitung"; in Breslau: "Daublibet", "Morgengeitung" in M

Dramaturg bee Breelauer Theatere, wo Bebung bee beutiden Driginal: Drama's fein eifriges Bestreben mar. In einem einzigen Jahre brachte Laster ameiundviergig Rovitaten auf bas Revertoir. Bosartige Intriquen verleideten ibm Diefe Stellung. Geit bem Jahre 1852 blieb er nur noch mebre Jahre Lector ber einlaufenben neuen Stude bei ber Breslauer Bubne. Saufig trat Laster, aber nur ju pratriotifchen ober mobitbatigen Bweden, ale Improvifator auf. Das Lieb: ,,3ch bin ein Deuticher, fennt 3hr meine Farben?" welches im Jahre 1848 Bollelied mar, ift eine Improvifation, Die am 20. Mars 1848 entstand. Laster's bumoris ftifche Bedichte, Auffate, tomifche Ergablungen, find in Beitfdriften gerftreut. Er gebt jett baran, fie ju fammeln. Doch ericbienen von ibm brei Cammlungen Gebichte unter ben Titeln: "Gebichte"; "Schmetterlinge"; "Fibibus"; auferbem in Dangig: "Tafchenbuch ber Roveletten und Sumoresten." Gein umfangreichftes Bert ift: "Des bentichen Bolts Erhebung im Jahre 1848". Ale Bubuenidriftfteller bat er eine groke Mugabl ernfter und tomifcher Brologe geliefert. In Breslau murbe pon Laster eine breigftige Boffe gegeben : "Beibertreue, ober: Die Goule ber Danner", und fein vieraftiges Luftfpiel: "Bermidelungen, ober: Die Braut aus Bremen" ging über viele Bubnen. Als Arat fdrieb Laster etma gebn Banbe vericbiebenartiger popular mediginifder, belehrenber Schriften, jeboch meift anonbm.

# Ort und Beit. Dumoriftifc-fatprifche Bortflaubereien.

3cher Menich muß in einer Zeit und in einem Orte leben. Das gebt einmal nicht andere. Souft würden bespolifige Ministerien schon Manches ortlos gemacht haben, und die Reaction würde die Gegenwart gegen die Bergangenheit hinvogstiptutien, die moderne Musis die Orgenwart geratige betallen, daß man die Gegenmart in die Aufunft versten migte, wie Mancher viele diese Compositionen gern für Zusunste Musis gelten läßt, wenn er nur nicht nothig hat, bei ihrer Aussichung gegenwartig zu fein.

Ariftoteles will fur die Tragobie Einheit des Ortes, ber Beit, ber Banblung. Best ift gerade bas Gegentheil Tragobie, wenn eine Banblung nicht mit ber Beit aushalt, und ber Ort gewechselt wird — Letteres nennt man Durchaeben.

Man sagt: es ist etwas am Orte, oder: es ist etwas an der Zeit am Orte und will damit andeuten: es sei eie eben recht. Doch gar Manches ist am Orte und doch nicht an der Zeit, und wiederum Manches ist an der Zeit und doch nicht am Orte.

Daß es in einer Stadt gesellige Bereine gibt, das ift am Orte, daß biese Bereine aber ihre Mitglieder zu viel zum amusanten Nichtsthun und zu nicht angemessenen Ausgaben verseiten, das ist nicht an ber Zeit.

Dag man Camminngen von Alterthumern und Runftgegenftanben anlegt, bas ift am Orte, bag man aber jeben alten Stiefel und jebes bemalte Brett in biefe Cammlungen aufnehme, bas ift nicht an ber Beit.

Dag eine Reitung auch ben Buniden fleinerer Stabte Raum gonne. bas ift am Orte: bag aber lang und breit berichtet werbe, wenn in Bolfwis Die Frau Stadtidreiberin einen Damentbee, ober in Wanfen ber Rachtwächter eine Bhift-Bartie arrangirt bat, bas ift nicht an ber Beit,

Es ift an ber Beit, bag bie Elementarlehrer fich ihres Dafeine freuen. baß fie aber tummerfrei bie nothwendigften Lebensbeburfniffe mit ihren

Ramilien baben, bas ift leiber nicht am Orte.

Es ift an ber Beit, bag ein Dichter frei bente und frei finge, baf aber ein Dichter bente, es ftehe ihm frei, heut fo gu benten und morgen entgegengefest, er burfe frei fingen, beut fur bie bochften Buter ber Menichbeit und morgen fur einen Streifen Band, er burfe beut Bofaunift ber Unfterblichfeit fein, und morgen Lumpenpfeifer ber Reclame und Cameraberie, bas ift nicht am Orte, wenn es auch am Orte ift.

Es ift an ber Reit, bag bie Belehrsamteit Gemeingut werbe; bag aber Irgendmer gelehrte Bortrage balte, ber es nur verfteht, unverftanblich langweilig zu fein, bas ift nicht am Orte, wenn es auch am Orte ift.

Es ift an ber Beit, bag ber Schaufpieler nicht aus ber gebilbeten Befellichaft ausgefchloffen werbe; bag aber Geden und Bufflinge ber Broftitution in ber barftellenben Runft öffentlich bulbigen, bas ift nicht am Orte, ober follte es nicht fein!

Es ift an ber Beit, bag bie Ebelften bes Bolles als Bertreter für bas Befte bes Boltes gemablt merben; baf aber alle Ebeln bie Beften bes Bolfes, überhaubt nur bes Bolfes, nicht etwas apart Erclu-

fives fein wollen, bas ift nicht am Orte.

Es ift an ber Beit, bag bas Mittelmäßige in allen Zweigen ber Literatur nicht gur Bebeutung, nicht gur Burgelfaffung in ber Breite fomme, und Die Rritit ein ftrenger, geiftiger, unbeftechlicher, rudfichtelofer Rede fei, ber alle Zwerge, alle Lindwürmer, alles Bermachjene, alles Alobige, im Dienfte feiner Dame, ber Schonen-Guten, vernichte; aber baft ber Rede Rritit balb in ben Benusberg tomme und von lodern Dirnen gefdmacht werbe, bag er balb, wie Raifer Barbaroffa, einschlafe und Saare laffe - verwachfen, bag er balb, wie in Darchen, von fleinen Beiftern, Onomen und Burgelmannchen, gefangen genommen werbe, bie nach ihrer Luft mit ibm fpielen, ober bag er ein eitler Fant werbe im Dienfte feiner Gitelfeit, bas ift nicht am Orte.

Wer eine gemiffe Reihe von Jahren aus einem Orte beraus ift, ber verliert fein Beimatherecht. Wie viele Leute giebt es aber, bie um Taufenbe von Jahren aus ber Beit beraus find; biefe follten auch bas Beimatherecht verlieren, in einer Beit leben ju burfen, aus ber fie fich eigen=

willig und bosmillig ganglich entfernt baben.

Bener große Bhyllter winichte einen Ort außerhalb bes Raums, um Simmel und Erte aus bem Gleichgewichte zu bringen. Bas bie Zeit anbedangt, so such wander eine Zeit außerhalb seiner Zeit; ber Eine bringt aber badurch seine Zeit mie ber Deregung bes endgen Lebens, wie bei Stille bes Kreuges. Ein Anderer will aus seiner Zeit beraus, um biese aus bem Gleichgewicht zu bringen, damit bie ewige Bewegung bes Gestes killerbee; wie ein Kreug-Kilungse-Mann.

Man ichliest etwigen Frieden und leiht Geld auf Zeit. Wäre es nicht besser, man sollless Frieden auf Zeit und bekame Geld auf Ewigkeit gelieben? Täusch man sich boch meist ebenso, wenn man an die Ewigkeit bes Friedens glaubt, als wenn bie Zeit ba ist und man bie Ablung

erwartet.

Die Talmubiften nennen ben Gottesader "ben guten Ort." Benn boch auch immer bas Sterben gut Beit batte! Oft scheint aber ber Tob nicht gut Beit zu haben, und eilt gar zu sehr, einen geliebten Menschen auf ben guten Ort zu bringen.

Die Alten fprochen gern von ber "alten guten Zeit." Diefe alte gute Zeit ift aber nur bie junge gute Zeit, ba bie Alten jung waren. Unfere Jugend bennt bie alte gute Zeit nicht, weil sie leine junge gute Zeit nicht, weil fie teine junge gute Zeit hat. Wo die Raiveldf für die Jugend und die Pietalf sie des Mermanbeme Principien verlach werten, da ist ber Menschen Principien verlach werten, da ist ber Mensch grau

gur Belt gefommen.

Manden entschätigt bie Zeit sir bas, mas ber Ort an ihm versilmbigte. Ein Hhainenen bes Geistes, ein Heros bes Gedantens, ein
Bullan lichter Eruptionen, hat das Unssid, als Mensch geboren zu werben. Wohin er sommt, erbeben die Blemblaternen, die Amelien ber tägsichen Arbeit und bes Ansinttes, die Mantwurfsbiggel. Er wird von
Ort zu Ort gejagt, bis man ihn am Ente dech Irgendwo bulben muß,
als — Leiche. Diese ben Ort zu Ort Gesepte wird von dem Aufmen
dann von einer Zeit zur andern Zeit auf etragen, zur Unsterklückti.

Abs ift bie Zeit? Erwas, was keinen Anfang und kein Ende bat, und boch gemessen it. Die Zeit sein schwimmt inmitten der Ewigkeit. Die Zeit ist ein losgerischene Etial der Ewigkeit, eine Eternschauppe, ein Weterottein der Ewigkeit, der Eternschauppe, ein Weterottein der Ewigkeit, der in den Annu des Leisens hinningstallen ist. Und boch bangt die Zeit mit der Gwigkeit zusammen. Die Bergangenheit ist eine Rindcaschung der Zeit and is Ewigkeit, die Gegenwart ist eine neue Anleibe der Zeit von der Gwigkeit die Anfantist ist ein essene Anleibe der Zeit von der Gwigkeit die Anfantist ist ein essene Anleibe der Grieben der Weterschaften der Wechschen der Wechschen der Wechschen der Wechschen ein Memento vivere, eine Wahnung ober Ahnung beter und siener Unverganglichkeit. Diese Memento vivere der Ewigkeit ist die Pangeweile. In der Vangemeile wird dem Menschen die Keinschlichten der Vangemeelte wird dem Menschen die Keit und Ewische Memento vivere der Ewigkeit ist die Vangeweile. In der Vangemeelte wird dem Menschen die Keit und Ewische Memento vivere der Ewigkeit ist die Vangemeelte wird dem Menschen die Keit und Ewischete.

Was ift ber Namm? Etwas, das keinen Aufang hat und kein eine. Denn wo ber Ramm anfängt, da ift keine Grenge, und wo er aufhört, da ift kein Ende. Wie die Egit ein Segment der Emigleit, so ist dem Schamm, sin abgesondertes Stud der Unendichkeit. Die Zeit hat keinen Ramm, sie reicht über alles Rämmliche als Twigsteit hinaus. Der Ramm hat keine Zeit; man mist ihn in Ewigkeit nicht aus. Und der beier Unermessischieft wie Reichishums an Ramm und Zeit gönnt ein Wensch dem andern nicht den Ort, drauf er ruhig seben, nicht die Zeit, drin er sich beim andern nicht den Ort, drauf er ruhig seben, nicht die Zeit, drin er sich beim andern nicht den Ort, drauf er ruhig seben, nicht die Zeit, drin er sich beim der gestellt den, nicht die Zeit, drin er sich beim der venn Dosien kreuen Twen.

Der Menich verfaumt meift die rechte Zeit, ba er Bunich und Billen gur That gestalten taun, und nur felten sindet ein Menich ben rechten Drt, worauf er burch die That feinem Buniche und Willen

Benuge leiften fann.

Schlaue Beifter find bemuht: Die richtige Beit gu treffen; große Beifter wollen Die Beit, in welche fie treffen, richten, richtig ftellen.

Sehr falisch wird bie Bezeichung angemendet: "ein großer Det!" Man neunt dondon ben größten Det in Europa. 3ft bas wirdig ber größte Det, wo bas größte Elend, bas größte Berbrechen, bas größte Borurtheil, ber größte Errthum am umfangreichften beijammen find? Der Dett, wo Kaifer Alezander II. bie 3bee empfing ober faßte, bie Leibeigenschaft ber Bauem in Rufland aufzuheben, bas ift ber größte Det ber neueften get in Curopa.

Shiller sagt vom Schauspieler: "Ber ben Besten feiner Zeit genug gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten." Das mag im Bereiche bes Theaters gelten. Im Reiche ber Tugend und ber Beisheit muß es aber beifen: "Ber bes Besten seiner Zeit genug gethan, ber hat gelebt

für alle Beiten."

"Narrenfpiel will Raum haben" - jedoch "Raum ift in ber fleinften hitte für ein glüdlich fiebend Baar." Darans erfleht man, baß bie Wenischen bann am ficheften nicht wegen Raum-Mangels mit ben Röpfen aneinanberflogen werben, wenn fie tein Narrenfpiel bes Saffes, bes Erteites, bes Krieges treiben, sonbern fich mit ben herzen eng aneinander-schließen wollen.

Die traurigste Bestimmung für Ort und Zeit sinder beim Zweiftampf fatt, obgleich bas Quell weber mehr an ber Zeit noch am Orte in Gin In-ape-Merber ober In-spo-Gemorbeter bestimmt Ort und Zeit. Dit ift bann ber Ort: das Grab, und die Zeit sur das Duell nur eine Zeit des Judes, voch fo, das Gere ober Zwei das Zeitsche isgnen.

Wenn aber ber Ort fesstebend ift, so bleibt es gut, daß die Zeit vorübergeht. Wenn 3. B. bei manchem Ortsvorsteber die Zeit so unvergänglich wäre, wie der Ort, dann würde der Vorsteher wohl gern

bie Beit, aber ber Drt nicht ben Borfteber aushalten.

#### O Menfchen.

D Menfchen! Bas feib 3hr und mas fonntet 3hr fein?

3hr tonntet vor Muem - Menichen fein, aber 3hr feib - Unmenichen. 3hr tonntet Cbenbilber Gottes fein, aber 3hr feib nur Ebenbilber

Eurer Gelbft, wie 3hr Euch eitel im Spiegel beliebaugelt.

3hr fountet fein bis ins neunzehnte Jahrhundert nach Chrifti Geburt gelangt; aber 3hr feib jurud, als mare an die Miffion bes hellands ber Liebe, der Briberlichfeit, ber Bahrheit, ber Freiheit, noch gar nicht zu benten!

3hr fonntet fein reich an leben, aber 3hr wollt nur ein leben bes

Reichfeine.

3hr fonntet Berren ber Welt fein, bafur wollt 3hr ergebene Diener

eines weltlichen Berrn fein!

3hr könntet sein - brav, gut, fromm, gufrieben, gludich; aber 3hr wollt nur werden - Titular-Rathe, Millionare, Hoftieferanten, Kammermussic, Ehrenmitglieber von Jodcy-Glubbs, Geheim-Polizisten.

3hr fonntet bei - Sinnen fein, bei fünf gefunden Ginnen. Aber 3hr feid: icheetfuchtig, harthorig, fpurnafig, Feinschmeder und gefühllos. -

3hr tonntet von Abel fein, aber 3hr feib Mbel: Bon. -

3hr fonntet Geelenhirten fein, aber 3hr feib hirten ohne Geele,

baf nur Chaafe ju Gurer Beerbe geboren mogen.

3hr konntet Lehrer ber Gerechtigkeit fein, aber 3hr feit Rechts-Belehrte. Alle Gure Gelehrfamieti wirft Euch Rechts, und bas Befte, was Links ift, bas Berg, bas ift Euch nichts Rechts. —

3hr fenntet Beilfunftler fein, aber 3hr feib Beilvirtuofen. Guer Spiel, Gure fühnen Griffe follen am Grantenbette glangen, und wenn auch

Euer Bublifum por Staunen über ben Erfolg - gang weg ift.

3hr fonntet Beltweise fein; aber 3hr feit Doctoren und Prosefforen ber Bbilosobie.

Ihr fonntet auf Freiers Fugen geben, aber Ihr humpelt auf bem Mungfuffe und auf bem Bragftode nach einem Schat.

3hr fonntet bie Bater Enrer Rinber fein; 3hr feit aber nur Erb-

laffer lachenter Erben.

62

3hr tonntet bie Manner Eurer Frauen fein, 3hr feib aber an Eure Frauen - verheirathet.

D Menfchen — weiblichen Gefchlechts — mas feit 3hr? und mas fönntet 3br fein?

3hr kountet fein bie Krone ber Schöpfung, warum front 3hr Eure Manner? -

3hr fonntet fein ber Erbe Bier; warum verputt 3hr Euch felbft? 3hr fonntet Magnete fein; warum ifolirt 3hr Euch burch Erinolinen?

3hr fonntet Diagnete fein, warum fein; warum geht 3hr in Garten-Concerte ale Rlatiorofen? 3hr tonntet bas milbe fcmachere Gefchlecht fein; warum feib 3hr fo ftart in Euren Schwachen?

3hr icheint bagu geschaffen, Krante gu pflegen: warum pflegen bie

Meiften unter Euch Rrante gu fein?

Eure Bartheit ift Eure Macht; warum werdet 3hr aus Bartheit fo oft ohnmachtig?

Barum lauft 3hr fcon fo fruh in Gefellichaften und ju Bergnu-

gungen und bleibet bis fo fpat gu Saufe figen?

3hr fonntet Mutter fein; - warum werbet 3hr Bonnen, Goubernanten und Tanten?

3hr tonntet Sansfrauen fein; warum ballotirt 3hr bie Bird-Bfeiffer und Louife Muhlbach nicht aus bem weiblichen Gefclechte beraus? -

3hr tonntet von ben besten Dichtern befungen werben; warum macht 3hr felbst Gebichte, bie nicht zu ben besten gehoren?

Ir Guntet Rachtigallen fein; warum werbet 3hr Brimabonnen? Für Euch wurde jeber Mann gern jum Utlas, ber bie Erbe truge;

warum tragt 3hr felbft fo viel Atlas?

Durch Gure Birthlichfeit und Ginfachheit tonnte ber Mann Geibe fpinnen; warum burbet 3hr fo viel Arbeit ben Geibenwurmern auf?

Barum, fatt zu fpinnen und zu weben, gleicht Gure gange Arbeit nur Spinneweben ?

Barum theilt 3hr nicht bie Sorgen und Muhen Eurer Gatten; sonbern verboppelt fie nur?

Barum hupft 3hr über alle Tugenben leicht und leichtsinnig hinweg, und macht aus bem Supfen im Tange eine Lebensaufgabe und Augend? Barum feib 3hr bes Wannergeschlechts so würdig und so unwürdig Eures eigenen Geschlechts? —

3hr fonntet fein bas ausnehment gute Gefchlecht; marum ift eine

Gute Eures Gefchlechtes nur eine Ausnahme?

Ihr lönntet sein ber beste Borwurf für bas Studium und Nacheifern bes mannlichen Geschlecker, warum haben beide Geschlechter einander nichts vorzuwerfen, und eben barum einander so viel vorzuwerfen?

#### So laf' es geben nur, wie's geht!

Ein janb'rer Bahlfpruch flingt farwahr Kir Schlafmild' und Philifter, Er hob empor wohl Manchen gar Bom Schreiber zum Minister. Schaut man nicht um und nicht hinauf, halt Keinen, auch sich selbst nicht auf, Db schlecht, ob schief, vertehrt er steht: So lag' es gehen nur wie's geht! Beftecklich filt bes Richters Hand, Ihm gleich die Gubalternen; Wer fich nicht figt in den Berband, Den eilt man zu entjernen. Gen ehrschere Gupernum'rar Entjeht fich vor der Birthschaft zwar; Doch gat er Aussicht auf Diat: Go laß es gehen nur wie's geht!

Erkenntniß fei das Element, Moral und Bildung, Sitte, Darin als Borbild der Student Aufragt aus Bolfes Mitte!

Bied das Golfeg nur baar elegt,
Ob Alles dann fich rauft und schlägt;
Gebeigt die Universität:
So laße es geben nur wie's geht!

Daß Nachtheil nicht dem Belt geschicht, Drot halte Wacht die Zeitung! Sie table muthig im Bericht Die mangelhofte Leitung! Doch wofür fich für Wadrheit müh'n? Wo bleiben Neben-Acventu'n? Wills ernten Du vom fremden Beet: So laß es achen nur wie's geh!

Mit freiem Sinn, Begesterung fitt's Beinfte, 3beale,
Go füllt in der Gedanten Schwung
Die Mufe die Pfolate. — — 3br Liebing bricht fich felbst die Treu',
Er mist ein fab, fervil Gebran. — 20ch dafür wird er Dospoet:
Co laß es geben nur wie's geht! —

Sonft hielt sich stat der Kausherr fern Jom schachenben Gesindel, Jehr sich als erster Börsenstern Der Meister in dem Schwindel. Speculation ist handels heil; Aur sidrend sind und Borurtheil Gewissen und Soldbität: So laß es gehen nur wie's geht! Doch fühlst im hien Du eig'ne Kraft,
Im herzen mutdig Schlagen,
Dann wird der Tugend Leidenschaft
Die andre Leiber gagen.
Dann bist Du nicht der Menge Knecht,
Nennst — dunum und schlecht — sant den beitelt.
Und wenn der Gott Dein Seine besteht,
Se mag es gehen Die, wie's geht!

# Beinrich Zeise.

Der Sorgenbrecher.

Wenn Gram die Stirne dir umwöllt, Wenn Chmerz die bengt danieder, Und wenn eine Munmer nicht vertreibt Der Rhipten nicht vertreibt Der Rhipten nicht das Mädhen auf, Das sichtige, das vasse, Das nicht das Mächen auf, Dasn greife froh und wohlgemuth Rach der gefüllten Richten

Das ift ein Mägdlein wonnesam Mit sosamen, runden Hüften, Die schecht von beiner Eirn ben Gram, Die rothen Lippen buften. Ben ihrem Munde minniglich Den Trauf ber Götter nafche, Eie ist es, die ben Schwerz vertreibt, Dem Krie bei feldank Kalsche!

In schwarze Augen blide nicht, Roch weniger in blaue,
Denn Unter ruht se tief verstedt
Im Aug' ber schönften Kraue.
Rein, beine Kippen und ben Mund
Mit Blut ber Keben wasche,
— Bas die allein der Gram vertreibt
Ih bie gestütte Hasche

Sie bleibt bir treu, wenn Alles wanft — Benn Erd' und himmel brechen, Dann fannst bu noch voll Zuversicht Und Gottvertrauen zechen. Doch wie das Bassifer, sliebe stets Die Mait, die sich fankt, rasche, — Bas dir allein dern Gram vertreibt It die gefüllte Klasche!

#### Mein Barometer.

Luftbarometer brauch ich nicht Und feine Mitterungsblätter, Sind meiner Holten Augen licht, Toch jech' ich triben Webefflor Sich über sie ergießen, Sowis ich von himmelsthor Auch Regengtiffe fließen.

Doch wirt bas Ange licht nut hell, So ftrahlt bie Sonn' and wieber, Dann murmelt frohlücher ber Intell Und Böglein fungen Lieber. Umffrahlt bas Ang' ein falber Schein, So wirt es balb gewittern, Dann wird bie Angelich in ber hain Bon Donnerfolisaen gittern.

Doch seich Gweitter ift bate aus, 3ch nut es eft erleben, 3ch nut es eft erleben, Bar auch die holte Stirne fraus, Sie wirt balt wieder eden. Und Sennenfchin spielt in ber That, Meift um bes Liebdens Wange, Wein Barometer ist probat; — 3ch brand' ihn noch nicht lange.

Der Schöppenflädter Cied. Bir haben nichts zu flagen, Bortrefflich ift ber Staat, Uns fchirmt in trüben Tagen Ein bodweblweifer Rath.

Wir schaffen ftill und leife, Alljährlich tommt ber Dai Wir haben eine weife, Hochlöbliche Bolizei!

Die Zeiten sind nicht schecker, Bie die Ersahrung lehrt, Des himmels schwarze Wächter Sind alle gut genährt. Der Fromme wandelt leife, Lebt frählich, frank und frei, Bir haben eine weife, Hodiffliche Polizie!

Wir haben große Geister, Und Uebersluß an Licht, Es hat der Bürgermeister Ein flammend Angesch. Er wirkt in seinem Kreise, Der Sonne gleich, so frei, Wir haben eine weise, Bochlöstiche Bolizei!

Man will uns Freiheit bringen, Doch fagt, was soll uns bie? Die Dichter ja besingen In tausend Liebern sie. Die Auf: und Ordnung preise Der Dichter Melodei, Wir haben eine weise, Hodickliche Voligie!

Ber fönnte Böses sinnen? Des Bolles Noth ift aus, Dir haben Tängerinnen In unserm Opernhaus. Bir singen mit Schiller leise: "Der Wenich in Keiten ist frei," Bir haben eine weife, Dochböliche Bolizei!

## Arnold Schloenbach.

Profeffor Burlemann und fein fcmarger Frad.

(Aus ber Rovellensammlung: "Driginale. Genrebilber aus ber Birflichfeit." 2 Banbe. Breslau, 1853).

Der Brofeffor Burlemann verebrte eben fo leibenicaftlich feine Biffenicaft, Die Dathematit, ale er Die Reinlichfeit grundlich verachtete und jeben anftanbigen fcmargen Rod, namentlich einen Fradrod, mit mabrem Raffinement bafte. - Er batte ben berühmten philosophischen Grundfas fich ju eigen gemacht: "Alles, mas ift, ift gut;" mithin war auch ber Staub in feinen Saaren, ber Schmut an feinen Banben gut, por Allem war gut: fein fuchegraner Biberrod und feine Befte, feine Sofe, feine Dube - Alles von bemfelben Stoffe. Er glaubte biefe Rleibungsftude bereite 30 Jahre lang getragen ju haben, benn er bemertte nie, wenn alle 4 bis 6 Jahre feine alte Saushalterin Die murbe geworbenen Sachen wegnahm und bafur gang gleiche neue binlegte, Die aber freilich vorber fürchterlich verfnittert und herumgeschleift, b. b. nach bem Ausspruch ber Saushalterin "mollich" gemacht murben. - Rur Die erfchutternte Drobung ber alten Berfon: Dieje Rleiber ibm weggunebmen, vermochte ibn bann und wann ju bein großen Entichlug - fich ju maichen und ju fammen; boch tam es babei baufig por, bag er mitten in biefer Befcaftigung abbrach und fich ber lofung einer tiefen Frage gumanbte. Diefer halbe Buftanb bauerte oft einen balben Tag, und balbentfleibet, einen Ramm ober Bafchichwamm in ber einen Sand und bie Rreibe in ber anbern, fag er bann gewöhnlich am Boben, wie überhaupt bei allen feinen Berechnungen, weil er ba bollftanbig Raum hatte und am Bapier fparte. Dit bem Schwamm wifchte er bann bie unnothig geworbenen Biffern wieber aus, und ba fam es benn manchmal bor, bag er in ber Ber= ftreuung fich felbft ju mafchen glaubte, mabrent er ben Boben mufch und alle feine toftbaren Bahlen vertilgte, - ober auch, bag er Bablen auswijchen wollte und mit bem freidigen Comamm fich burch's Beficht fubr, mabrent bie Bablen fteben blieben und er nun gang irre in feinen Berechnungen murbe, nicht miffent, wober bie boch icon abgewischten Rablen wieder jum Boridein ober mobin Die nicht abgewischten gefommen feien. -Benn folde Momente eintraten, fprang er gulett wuthend auf, verfluchte alles Baichen als bie Urfache aller unrichtigen mathematischen Berechnungen bon Archimebes bis auf bie Begenwart, und bie alte Saushalterin hielt fich bann auch mauschenftill, bis ber rechte Mugenblid fie wieber in ibre mobiberechtigte und tiefbegrundete Berricaft einfeste. Co lebte ber Brofeffor Burlemann bis in fein 50. Jahr; ba - verliebte er fich. Bie bas tam, wir miffen's nicht. Bir wollen auch teine Dofterien gu entbullen fuchen, feine pipchologifden Betrachtungen anftellen, fonbern nur Thatfachen geben und eine Thatfache ift: Brofeffor Burlemann that bas,

was jeber Menfch einmal in feinem Leben thut: er verliebte fich. -Beniger munberbar wird es ericbeinen, baf er "Gegenliebe" fant, menn man bebentt, bag Fraulein Splphibe Dobrlich vierzig Jahre alt und nur icon in ben Augen bee Brofeffore Burlemann mar. Aber auch Brofeffor Burlemann und Fraulein Gulpbibe Dobrlich follten Die Qualen einer unglüdlichen Liebe empfinben.

#### "Es ift eine alte Beidichte, Doch bleibt fie ewig neu."

Der alte Bebeimerath Möhrlich mar nämlich ,jeber Boll eine weife Rravatte." "Einem Schweinigel gebe ich meine Tochter nicht!" rief er ans, ,laf ihn, wie fich's gebuhrt, im fcwargen Frad um Dich anbalten. bann ift's gut, mo nicht : jamais!" - Diefe fürchterliche Rachricht murbe unter Ceufgern und Thranen bem Beliebten billetirt, und fie batte auf ihn bie Birfung eines talten Blitichlages. - Rach einiger Beit ber Erholung rief er ftobnent feine Saushalterin berein und theilte ihr bas Entfetliche mit. Die gute Berfon batte fich, uneigennütig und ehrfurchtevoll, über bie Leibenichaft ihres Berrn ichon febr gefreut und batte gern einen Theil ihrer Berrichaft einer Fran Brofefforin abgetreten.

Best rieth fie bin und ber und meinte endlich por lauter Trubfal: "Ach Berjeminechen, mein gutefter Brofeffor Burlemann, ba wird mobl bas Befte fein, baf Gie bas Fraulein Geliebte entflibren." Brofeffor Burlemann fcaute fie mit weitgeöffneten Augen an; batte fie ibm gefagt, fie habe fo eben an einer Feuergauge bie Quabratur bes Birtele ober in einem Butterteig bas Gefet bes perpetuum mobile gefinden, er hatte nicht verbluffter fein tonnen. Er mar fürchterlich verblufft, er wufite gar nicht mas er fagen follte und meinte gulett: "Deine Liebe! mit mathematifchen Dingen muffen Gie Gich nicht befaffen." Run war bas Berblufftfein auf Geiten ber Baushalterin, boch icon gewöhnt an folche "Extraorbinairheiten," ging fie fopficuttelnb binaus. Dem Profeffor aber mar ploBlich eine rettenbe 3bee gefommen. Er feste fich bin und fchrich eine mehrere Bogen fillenbe Abhandlung : mathematifch beweifend, baf ber Fradrod ein Ding fei, bas eigentlich gar nicht eriftire. Damit hoffte er über ben mabnbefangenen Dobrlich einen glangenben Gieg gu erringen, und er fenbete feine Arbeit mit einem gartlichen Billet ber Beliebten gu. Der alte Dobrlich aber ließ ihm in rober Empirie gurud= fcreiben: Er moge fich nur einmal eine Stunde lang in's Wenfter nach ber Strafe ju legen, bann murbe er hunbert folder Dinge mirtlich finden, bie gar nicht eriftirten.

Und Burlemann legte fich in's Genfter, feit breifig Jahren jum. erften Dale, in bumpfem Briten, ben Ropf in beibe Banbe geftust, Die Ellenbogen weit auseinander, bis in Die Fenftereden. Die Saushalterin erfchrat beftig, als fie ibn fo fab; fie glaubte, er wolle fich recht bequem aum Renfter binausfturgen. Gie ichrie um Gulfe, fafte ibn von binten am fuchegrunen Biberrod und rif ibn fo ane feinen fchauervollen Be-

e.

Thee tochte, che fie eigentlich wußte, mas ihm fehle.

Der Morgen brachte eine neue und noch glubenbere Befchwörung feiner Geliebten; ber Traum batte ibn icon murber, muber, ober wie er meinte, weicher, juganglicher gemacht, und er fing an, fich bie Gade ernftlicher überlegen gu wollen. Wieber legte er fich an's Genfter, um fein Huge an bas Entfepliche ju gewöhnen, und wirflich entbedte er auch nach und nach, baf bie geraben Liuien und rechten Bintel bes Frade nicht ohne mathematifches Intereffe fein burften. "Bolt ben Coneiber!" rief er jest ploblich mit frampfbaft gefaftem Entidluffe. Die Saushalterin fturgte erstaunt und erfreut meg, mabrend Brofeffor Burlemann fich mit ber fugen Soffnung fcmeichelte, es fei gar fein Schneiber ju Saufe, ober Die Sanshalterin befame ploglich Geitenftechen und fonne nicht fort; ober ein wirflich aufgefundener Schneiber tonne auf bem Bege au ibm in eine Rinne fallen. Er borchte mit gefpannter Aufmertfamteit, - man tam, - ja, ja! man tam, - aber ju Zweien! und fo raich mar bas geicheben, als mare ber Schneiber vom Simmel berunter gefchneit; er fant es als eine mathematifche Unmöglichkeit, baf ber Coneiber icon ba fein tonne; aber auch bier wieber trat ibm bie robe Empirie in Gestalt bes Schneibers entgegen, ber icon. - wie er fich fpater ausbrudte, - "Sand an ibn gelegt batte," ebe er noch gu rechtem Bewuftfein gefommen mar. Er wollte im erften Angenblide um Bulfe rufen, aber bann ichamte er fich boch gu febr; er wollte im zweiten Augenblide jurudipringen, aber ber Schneiber fab fo ernft und murbig barein, batte fo fcone Linien und Bablen auf feinem Dage, bag ibm bas einen gemiffen Refpect abnotbigte. Er wollte bann wenigftens nicht haben, bag noch fonft Jemand feiner Entweihung gufebe, und Die Saushalterin follte binaus; ba aber murbe es ibm bauge bor ibm felbft, und er blingelte ihr mit einem Muge gu, fie moge um Got= teswillen ba bleiben. - Babrent bem mar ber Geneiber fertig und empfahl fich mit imponirender Rube. Burlemann fant entfett in einen Seffel.

Aber Die Beliebte follte nun auch einen Troft haben; er fcbrieb ibr. welch' Ungebeures er ihretwegen gebulbet, er nannte fie "mein iconfter. theuerfter Rettenfat!" - Die glubenbften Dautbezeugungen Gplpbibens tonnten ibm aber nicht bas furchtbare Befühl nehmen, baft er nun nicht mehr Burlemann, fonbern ein gang anberes, ausgewechfeltes Gefcopf fei, und wer weiß, mas noch mit ihm geschehen mare, wenn er nicht, tros ber pielen icon erlebten Enttaufdungen, immer noch neue Soffnungen aus feiner üppig fpriefenben Bhantafie gefcopft batte. Der Schneiber fonnte bas Dag verlieren, ober feine Frau in Wochen tommen, mabrend feine Gefellen ibm burchgingen; bas Tuch tonnte ausgegangen fein, ober Der Schneiber bas beinabe fertige Stud mit einem gludlichen Griff ger= ichnitten baben. Es tonnte ploglich eine andere Dobe merben, ober bie Regierung ben Fradrod ale ftaategefabrlich verbieten. Doch ,, mas find Soffnungen! mas find Entwürfe!" - Der Schneiber tam mit einem unbeimlich buntelgrunen, verratherifch ausfehenben Bunbel, - Burlemann fab Beibe fdeu an; er wollte fich ploglich tobt ftellen, aber er hatte nicht bie Rraft bagu. Das Bunbel murbe geöffnet, - bie brobenbe Beftalt bes ichwargen Frade bewegte fich ichlangenartig baraus berbor und ibm entgegen. Er machte bie Augen ju und blingelte nur fo, er ftreifte mit ben Fingern baran, wie bie Rinber angftlich an ein raubes Gell ftreifen, jurndrudend und bod nicht bas Streifen laffen tonnenb. Dun tam ihm eine andere Soffnung: ber Frad fonnte ju weit ober ju eng fein, und baftig wollte er biefe Soffnung erproben - Berr Gott im Simmel! ber Grad fag ibm wie angegoffen; ber Coneiber neiate falt und rubig fein Saupt, er hatte bas gewußt, bas fonnte gar nicht andere fein; bei ibm mar bas nicht andere möglich. - Und nun ftand Brofeffor Burlemann ba, ein erbarmungemurbiger Dulber, mit Wehmuth auf ben fuchegrunen Biberrod blident, auf biefes Stud feiner Geele, feines Leibes. In bemfelben Augenblid ertonte auf ber Strafe eine Drgel und bagu in ber allbefannten Biermehmuth bas Lieb:

"Schier breifig Jabre bift bu alt!"

 gemannen einen febr lebhaften Ansbrud, er fab auf feine fuchsgrunen Biberhofen, auf Die fuchogrune Bibermefte und indem er fo viel Ginfalt ale moglich in feinen Ton ju legen fuchte, meinte er: "Ja, ja, bas mare nun recht aut, aber ich tann ben Frad boch nicht brauchen. - ju biefer Sofe, ju biefer Befte, - o nein, bas geht nicht." Dit triumphirenbem Lacheln fab er jest bie Saushalterin und ben Coneiber an, aber er begegnete bei biefem einem fo felbitbewuften, ftolgen Lacheln ber eutschiebenften Bflichterfullung, bag bas nur etwas Fürchterliches andeuten fonnte. Bie ber vom Rauberblid ber Schlange gefeffelte Bogel, jo folgte Brofeffor Burlemann nun allen Bewegungen bes Schneibers, ale berfelbe bem unbeimlich buntelgrunen Bunbel nun auch eine fcmarge Sofe und Befte, ale ,,fich von felbft verftebend," entnahm, und ale bie Saushalterin nun fogar mit einem bis jest verborgen gehaltenen neuen ichwargen Sut hervortrat, ba fant er mit ben Worten "Auch Du Brutus!" in einen Geffel; willenlos, vernichtet, umgebracht! - Diefen wichtigen Augenblid bieg bie Saushalterin mit einem bebeutungsvollen Blid rafc benuten, indem fie fich entfernte. Der Goneiber gogerte murbevoll, aber es fab ja Riemand, und nun jog er ben Brofeffor vollenbe an. Erft ale bas geicheben mar, batte fich berfelbe fo weit erholt, bag er bem Schneiber ale Bezahlung ftatt einer Gelbrolle eines feiner großen mathematifchen Berte überreichte. Der Schneiber nabm bies achtungsvoll, ale eine Widmung bes gelehrten Dannes fur ibn, an, überreichte Die Rechnung ber wieber eintretenten Sausbalterin und ging fort. Draufen ftanb ber ibm nachgegangene und ihn erwartenbe Diener bes Fraulein Gplpbite Dobrlich, mit einem ichon im Boraus gefdriebenen Billetden. baf bie Beliebte ben Geliebten mit ausgebreiteten Armen erwarte. Dort ein fo machtig angiebenber, bier, in ber Saushalterin, ein fo machtig abstofenber Bol: furs, Brofeffor Burlemann ftanb icon auf ber Strafe, ebe er es mußte. Aber in welchen Empfindungen! Er glaubte nicht vor= und rudmarts zu fommen; er glaubte bie Drebfrantbeit zu baben ober feefrant ju fein; er tam fich por wie Beter Schlemibl, obne feinen Schatten; er fab nicht bie Beerbe frottenber Angben, er fab nicht bie vermun= berten Danner und Frauen, - er taumelte, fegelte in Die Arme feiner Geliebten.

Mis glüdlicher Gatte und fogar Sater hat sich Professor Burtemann mit feinem Brad völlig andgeföhnt und meinte einst, ale davon die Rede und er gerade mit einer Berechnung beschäftigt war, in vollem Ernst zu seiner Daushälterin: "Meine Liebe! Gie sollten boch auch einen schwarzen krackerd. traaen!"

## Theodor Drobifch.

(G. Ginleitung I. Bb.)

#### Wie ein Director einen Theaterdiener fucht.

Der Director eines großen Stabttbeaters mar im Begriff, Die pacante Stelle eines Theaterbieners an feiner Buhne ju befeten. Schnell und refolut wie er in allen feinen Unternehmungen mar, verlangte er Gleiches bon bem, ber biefe Stelle empfangen follte. In Folge feiner Befannt= machung und Aufforberung melbeten fich fogleich mehre Individuen. Den erften Bewerber fragte er baftig und mit ben Augen fixirend: Bie ichnell feib 3br?

"3d, mein verehrter Berr Director, bin flint auf ben Beinen, ich bin fo fcnell, wie bie Choriften am Erften bes Monate, wenn fie ihre Gage bolen."

Sm! allerbinge fcnell. Aber - bieft reicht nicht, noch viel gu bamelig. Richts, nichts! Abien!

Da erfcbien Rummer Zwei. - Bie fchnell feib 3hr?

"Mle wie ich? Werben mit mir gufrieben fein. 3ch bin fo fchnell. wie Anno 48 ein Befdluft in einer Boltsverfammlung."

Alle Achtung! Aber - mir noch viel ju langfam. Rein Engagement!

Rabr' jur Bolle, Rabenfobn! Der Abgemudte trollte fich jur Thur hinaus. - Es flopft. -

Berein! "Gehorfamer Diener! 3ch tomme wegen ber Stelle ale Theaterbiener." - Bang recht: Bie fcnell feib 3br?

"Boffe gu genugen. 3ch bin fo fcnell wie bie Birch = Bfeiffer in Anfertigung neuer Theaterftude."

Allen Regard! Biel auf einen Sieb! Aber 3hr genfigt mir noch nicht. Bei mir gebt's mit Dampf. - Bafchol!

Rummer Drei eilt hinweg. Furchtbarer Bufammenftog auf ber Thurfcwelle. Rummer Bier fturmt an. "3ch tomme wegen ber Stelle als Theaterbiener." - Bie fcuell feib 3br? "3d bin fo fonell wie bie Coanfpieler binter ben

Couliffen, wenn fie bes Abende berausgerufen werben."

Sa! Du bift mein Dann, Land! Land! - Bierbleiben! Bulage, Engagement auf Lebenszeit. - Und fo gefcah's.

## Burfard Walbis.

(Fabelbichter bes 16. Jahrhunberts, ftarb um 1556. G. Ginleitung.)

#### Don dreien Monchen.

("Ei opu 8, Gant neto gemacht, vund in Reimen gefaßt, Mit fampt hundert newer gabelin, vormals im Drud nicht gefeben, noch ausgangen. Drud Burrarbum Balbis. 1888. Gebrucht su Grantfurt am Mann, Lurch bermann Gulfferiche feligem Erben."

Kal, glat, rundt wie die Narru beschorn Kner die fam ein grosse guad Das sie schiere flatben allzumal, Bis ausst junen, woren vom den alten Ein junger wardt mit ju erhalten. Als nun die tokten warn begraben Dit Seelmes hoch in Jinmet ghaben, Da traweten sich vie voerblieben Dassend bis an ben Nende trieben, Darnach best trawerns gar vergassen Jum Abenbtnal zusjamen sassen, Lang bet bestimmter sich ein jeder Bub bieselben verstevenn Besteber

AChtzehn Mond in eim Rlofter warn

Das sie bes würden auch ergebt Wie sin jeder het geset, Wardt erft berbracht ein warm gemüß Das war bestramt mit Zuder süß, Der Eltest nam din Löffe balbt bet gutent bas Muß wer eben kolt

Bub bamit nach bem rachen rennt Da het er balbt bas maul verbrennt, Doch schwig er ftill, vnb wolts nit sagen Das sich ein gnber auch solt wagen,

Bub fprach, ber himmel ift gar hoch, Der auber thets viwiffend noch, Berbremt fich auch in solchem geit\*), Bub sprach, wie ift die Welt so weit, Der jüngst gleich wie die andren thet

Beil jn niemandt gewarnet het, Berbrandt das Maul auch wie die andern, Bud sprach, manch schald thut darinn wandern Barff hin den Löffel, hub an und gren

Das munbert fehr bie anbern gwen,

<sup>\*)</sup> geit, Beig, Babgier.

Sprachen, ach Bruber, sagt vns heut Bas bas vnzeitig wehnen bbent, Er sprach, bas vnser fein nur bren, Leben boch nit on triegeren.

Ber in trubnuft und leiben fcmer Dug fdwimmen, hat allzeit beger, Das er auch einen beb im bet Der im im onfall gfellichafft thet, Drumb fleift er fich offt, wie er fan Das er auch hab ein gfellichaffte Dann, Es wirdt auch angezeigt bierinn, Das, wie man fiht ber Menfchen finn Mugeit geneigt ift gn bem bofen Dehr benn zuniel fein ber Gottlofen, Bnb ift bas menfchlich bert fürmar (Bie Die Schrifft zeuget offenbar) Dehr auffe bog benn auffe gut genengt Wie fich folche in vne alln erzengt, Drumb hilffte nit, bas mans bar aufraufft Drer fonft in ein Alofter laufft. Bud fich eim gramen Rod vertraut Beil une ber fchald ftedt in ber haut, Düffen bif leben fo vertreiben Das Bufraut lag beim Bengen bleiben, Bif gu ber Ernb, jeber fo leb Bub febe gu wie er rechnung geb, Bon werden, wort, und aller that, Bub mas fein pfundt gewuchert bat.

### Dom Schultheiß und feinem Pfarrheren.

DEr Schultheiß von der Lichtenau hat selb tahenun i schoe Fram, Dennecht seins Wechbarn weib begert Wiewol er bes nit ward gewert, Doch rawer ju die Elind im herten Zur zeit, da man zur Cfterferhen Zur zeit, da man zur Steckferheit Zu zeiten Parrherrn, McCaus vom Entrm Sprach, Derr, auff gand ich zu euch fum,

Dein fund gu beichten, ond gu buffen Ru frieden ftellen mein gemiffen, Bie er nun beichtet mas er mußt Sprach guletft, auch hat mich geluft, Meins nechsten Beib, wiewol bie that Dit mit bem werd erzenget bat, Der Bfarrherr fprach, mein lieber Con Dit allen funben mer gut thon, Das bu aber beine nechften Beib Berauben wolteft feinem Leib Birbt gleich fo boch vor Gott geacht Mis hettefts mit ber that vollbracht, But ift ein Cafus Referuat Bub nit in meiner poteftat, Ben Beiblburg muft jum Bifcoff gieben Der wirdt auff bifen Sambftag weihen, Da wirft von im wol Abioluiert Bnb leichtlich mit bir Difpeufiert. Er fprach, Berr Pfarrherr lieber Berr Da bin ju gieben wirdt mir fcmer, Dagu ein groffes aufffebn machen, Dan fprech, mas mag ber ban vor fachen Das er jest bin gen Beiliperg laufft, Ber webf, leicht aus bem Bann fich taufft. Wenn jr mich fonben Abfoluiern 3d wolt mich gerne laffen lern. Der Bfarrherr fprach, ein frommer Birt Coll feine Schäflin, bie geirt Un iren brechen tremlich benlen Bub alles gutes mit jn theblen, Co ir euch ichiden in bie fachen Bollen wird feben wie wire machen. 2118 ich letften ju Rome mar, Erlangt beim Benitentiar, Das ich ein guten Freundt von funden In foldem Cafu mocht entbinben. Biewol miche auch bat Gelt gefoft Co weng ich wol, bas ire nit lagt, Berb mich beffelben mol ergeten \*) Go will bafür jur Bug euch feben, Drauff euch log von ben funben fag, Nach bem morgen ifte Balmetag

<sup>\*) 3</sup>hr werbet mich baffir wohl entschäbigen.

Duft ich ben Briftern thun ein effen Welch bie Faften ban Beicht gefeffen. Das, wie bifiber binfort auch noch Das befte thun bie Rarwoch, Dargu brengt mir ein Rarpffen groß Bnb feit bamit von funten loft. Fehlt euch ein groffer, nembt zwen fleinen Doch mittelmeffig, ich neme por eineu. Der Schultheiß gieng jun felben ftunben Raufft ein Rarpffen von fiben pfunben Ram in beimlich in feinen gern Gieng in bie Rirch jum Bfarrberrn Sprach, Berr Baftor, bie bab ich bas, 3d euch gelobt, ir mift mol bas. Er bfabe in ond fprach, tragt in bin Bnb brengt in meiner Rellerin Das in fo lang in Brunnen fet Bnb morgen brauff ir Meffer wet. Bie ber Schultheiß bes Bfarrherrn wort Rit wohl verftahn, ober vmecht gbort, Bracht ben Bifch benm gu feim gefindt Lebt wol bauon mit Weib pnb Rinbt. Des Contage lub ber Bfarrherr Geft Bnb thet ju wie er mocht bas beft Berließ fich auff benfelben Rarpffen Bnb thet barauff fein Deffer icharpffen Bnb mennt er folt tommen au Tifch. Da muft er effen fleine Bifch, Darnach fam er jum Coultheif wiber Bnb fprach, bu bift vorwar nit biber 3d bet mid nach beim wort gericht Bum Rarpffen groß, ond friegt in uit. Der Schultheiß fprach, en lieber Berr Das glaub ich marlich nimmermehr, 3ch halte barfur bas ir emrn luft Un bem Rarpffen hab wol gebuft, 3ft boch bie bgierbe und ber will Gleich wie bas werd, und gilt fo viel, Wie ir mich felb berichtet bat, Drumb nemt ben willen bor bie that, Die Bfaffen offt omb Belbes willen Das fie jen wanft nur mogen fullen In vielen fachen Difpenfieren, Darunter fie bie Leut verführen.

Bud fein baben nit eingebend, Das Gott vor fünd ninnt fein geschend. Daffelb verftund ber Schultheiß bag Trumb er ben Karpffen felber ag.

### Don einem Epriadkremer.

Datten im Commer ich einft tam

In Soland bin gen Amfterbam, Traff fiche bas eben jarmard mar Bie omb biefelbig zeit all jar Behalten wirb, bafelb ombichamt, Biel Rremer betten auffgebawt, Gar laut von fern einr ruffen thet 218 ob einer geprebigt bett. Das Bold lieff ju mit groffen hauffen, 3d gundt mit anbern auch binlauffen, Da ftund ein Abenthemrer bort Im plat auff einem bobern ort, Der hett ein Tuch bas mar gemalt Bon felham Thiern, grewlicher gftalt Bürm, Rroten, Eigbechf, ottern, fclangen, Das bett er an ein Spieg gehangen, Bnd fcutt aus einem leberfad Biel fleiner buchfilin mit Thriad, Bon frant und murgeln maucherlen, Dadit gar viel mort bnb groß gefdreb, Ein Rorb bett er gefett babin, Da warn viel fleiner briefflin inn, Bie beufilin amacht pnb jugebrudt, Warn mit eim gftoffnen puluer gfpidt, Schaut lieben Leut, rieff er gar laut, Die ift ein munterheilfam Rraut, Das ein bes nachts bie flob nit beiffen, 3a wer fich thut beffelben fleiffen, Derfelb ift fren von folden bofen Bnb fane mit einem Stuner lofen. Das Bold brang ju, vnb mar getroft, In einer ftund bete gar geloft, \*) Ein gute fumma gelte ermifcht, Dit bofem net gar wol gefifcht.

<sup>\*)</sup> geloft: betrogen, überliftet.

3ch blieb beftehn, ond fab in an, Bif bas bas Bold ba gar gerran. Gein Rram begund er balb ju faden, Bolt fich eilend von bannen paden. Mis er bennah gar fluffig mar. Gin altes Beib tam lauffen bar, Die er auch omb ir gelt betrogen. Dit feiner bofen laugen gwagen. \*) Sie fprach, ich bette vergeffen fcbier Ich lieber Deifter, fagt boch mir. Wie fol iche brauchen ober nuten. Das ich mich bor ben flohn mog fcuben? Er lacht und fprach, ir feit gar fpipig, Bnb all ben anber viel ju migig, Bmb bas Rraut hab ich allein heut Ghabt wol etlich bunbert Rauffleut. Doch hat mich teiner fragen wolt, Wie man bas Buluer brauchen folt. Drumb fag iche euch auch (gant) allein, Bitt machte ben anbern nit gemein, Wenn euch ein Glob begind ju ftechen Den greifft, ond thut ims mal auffbrechen, Strawt im bas Bulner auff ben gan, Go ftirbt er balb von ftunben an.

<sup>\*) 3</sup> magen, maiden, reiben; "mit icharffer laugen:" geborig anlaufen laffen, berb gurecht weifen, abprügeln; bier fo viel ale: tuchtig anführen.

Bodeblut, er fprach, ift flein gewinn, Bmb fünff Datthier \*) nempt es bin, Da fprach bie Fram, es ift gu themr, Bmb ein bab iche gefaufft noch bemr, Da fich mein Dann verbrochen bett, Bnb ich ju bamit beifen thet, Er iprach, bas laft ich mol gefcheben, Desgleichen babt jr nicht gefeben, Die breng ich von Benebig ber, Mus weiten Lanben pber Meer. Da effen anberft nicht bie Boden Denn fuffe Trauben von Weinftoden. Bon eblen Beumen 3pmetrinben, Desgleichen wird man bie nit finben. Drumb bat bas Blut viel gröffer frafft. Dlit folden worten er perfchafft. Gie name, und gab ibm fünff Dattheier, Da lacht berfelbig Leutgebeier, \*\*) Sprach, Gibe wol, folt mir fouft nit gluden, Wenn ich bie Bawrn nit font benuden. \*\*\*)

## Georg Rollenhagen.

(1542 - 1609. G. Ginleitung.)

Die Frofch bitten Gott umb einen Konig. (Aus bem "Froschmeufeler.")

Alio ward bestellet auffe best.
Bum gebeth das breptägig sest,
Die Hürsten, Granen, ond Frenherren,
End die von Eblem stamme werten,
Leichossen in dem Ges ben ring,
Damit sont see been ring,
Damit sont see been ring,
Damit sont see ben eing eing.
Darnach hielt der gemeine hauff,
hinder jhnen an dem omblauff,
Gleich wie im feld zur Kriegesgeit
Zusam in Kreif tretten die Lent,

<sup>\*)</sup> Matthier (Mattheier, Matthiefer, vom barauf geprägten bi. Matthias), eine bergoglich brannichweigliche Minge, auch Grote benannt, 3 gute Pjennige werth. — \*\*) Leufgebeier, Martichweier, Leutplager. — \*\*\*) ben u den: überiften.

Big ihr Herhog reit in die mitt, Bub was sie thun sollen gebeith. Da hatt man gehöt ein gebeith, Das die gange Gemeine thet, Das erssillet wosser von Bald, And die and die Bald, And die Bald die herbeit die Bagessein Auß wenn im Herbst die Hagessein, als In was Welden sallen herein, als Son ward de ein kachen von geden, al

### Der Froid gebeth.

GBe baten omb einen frommen Rex. Richt mit einerlen ftim und Legs, Db bie meinung gleich einig mar, Die glerten rieffen bell vub flar Behu, Lonn, Then, Eth, Daled, Gibbor, Chabbid, Begab, Debted. Bib ein Ronig vuferm Beichlecht, Der ftard fen, gludhafft onb gerecht. Die anbern brachten mit barein Ebreifch, Griechifch bub Latein. Bnb nauten vielfeltig bie Mann Deren fie molten einen ban. Rache, Roache, Bred, Bty, Refeche, Rodere, Refeche, Rerache, Rereche. Rade, Ride, Radofera, Mort, Marquard, Marr, Morquetera. Quoard, Mehrard, Quabroquor, Amor. 3hr viel rieffen auch laut empor. Telle, Relel, Trillit, Relil, Bru, Culotu, Locutil. Bttrund, Corund, Rlunderlefund, Das ber Ronig fem ftard bit Jungt.

Des Rudude, ber Bachtel und ber Rachtigalen bebenden von bee Röniges Babi.

DIF hört mit au Fraw Nachtigal, Bnd ob fie gleich die Namen all Nicht tont vernemen offenbar, Berstand sie boch die meinung klar,

<sup>\*)</sup> fleden: inallen, flatiden, fpringen maden. \*\*) geden (gigten): unartifulirte Tone hervorbringen.

Das fie omb einen Ronig baten, Das fie ibn gern bett wibberrathen. Dieweil aber bamale ihr wort Bant bnb gar nicht warb augehort, Rieff fie boch mas fie ruffen funt Bu nacht, ond an ber morgenftunb. Rubbut, Danit, Danit, Bebob. Riteach, Brib, Bir, Meridob. From mas Dauit, ibr lieben Leut, Er tobt Brias macht wenig fremb. Gefahr ben ber verenbrung ftebt, Geht, bas euch nicht bergleichen geht. DEr Ruduch bracht auch fein Rudbu, Bub lacht ihr im finftern bagu, 3ft euch ju mol in ewerm bred, 3br narrifden Gedre, Reted. DRauff folof Die Wachtel ernftiglich, 3d warn, bute bich, bute bich. Gibe fur bich, Treme ift febr miflich, Das Remel nicht auch beiffe bich. -

bon der Meufe Schlachfordnung und Rath

WE'r im Krieg nicht hat Rath wir Orden, Ift mehrertheils geschlagen worden.
Darumb ward hie fleisig bedacht, Wie man mit Rath die ordung macht, Des Belds bertschoet, asten wortheil Den Feinden abbrung in der eil, Das and bem Ronig und der gabn Den End leiftet im jederman.

Michramic der für bie Schweiger. Oerhalben weit zuwer gefdiofien,
Man tont den Frösen reiffen possen,
Wenn man vom Berg hernibber iggt,
Ind die Spiest lapffer an sie wogt,
Ind die Spiest lapffer an sie wogt,
Wit den mutigen Schweiger Anaben,
Der Heuptmann voer die Landenkot,
Wicksennieder mit allem recht.

Denn er hat bem König ju Ehren Des Friedlieben") Rath helffen wehren. Darunt jog er auff gar verwegen, Mit feinem Schild, hellbart und Degen. Der Rnecht ruftung war auch bergleichen, Sie wolten ben friefichen eins erlichen.

### Stolger ber Tehnrich.

Berr Stölger \*\*) bas Beuptfehnlein fürt, Bnt ichwange berumb, wie fiche geburt, Es mar aber im grunen Relb Ein Dilchfübel mapen geftellt, Bub barüber bren meiffe Reeft, Dit eim felhamen rebm geleg. Saft luft bagu, fo bicout bie Rhue, Dhn borgebnt mube, ift felten rube. 38 jeber fest fab man baneben Die ein weiß, bort ein fcmarges fcmeben. Much anbre mehr blam bunt geftricht, Bemahlt fonft mit alter Befchicht. Das ihr einer jum mapen tregt, 3men ftellhöltlein Rreutweiß gelegt, Bub barunter gweb Biegen Reft. Der Reim: In hoe signo vinces. Das Solt gibt bie Sieghaffte Bfeil, Das mir ward mit gefahr gu theil. Gin anbr : 3men benblein frum gebogen, Die fich omb ein gelbtafche gogen. Ber mas will haben bie auff Erben, Greiff gu ehe b bent gebunden werben. Die Spanier lieffen biefe fliegen, Bnb hofften auch mit obgufiegen, Wenn fie ichoffen in groffer eil Im ab ond gulauff ibre Bfeil. Dann bie Manthier bafelbft obn maffen Lieber Ragen benn Bafen fraffen, Bnb lieffen bie Rieben all liegen, Da tonten fie Bogen ausbiegen.

<sup>\*) &</sup>quot;Friedlich, bes Manfelonigs Sauptmann, filbrt bie Magbeburger." \*\*) "Stölher, bes Mildram leder Fehnrich; beibe führen bie Schweiger." Rollenb.

## Der Froid Rrieges Rath.

ES war aber asse gemeint, Das die Schilben reitzten ben Feind, Bon bem See aufsprechten gar weit, Bub barnach sich theilten zur sept, Das ber Ksnig bruch jbre mitt Bnuersehens nem ben anritt, Die Feind benn mechtiglich angriff, Brb mit spien Bergouter lieff.

Garft Forflug.

DAriunb folget nach bem Angug Mit ichwargen Keutern Kürft Forflug \*) End ber König in der Berjon, Des Reichs Jahn mit ber gliben Kron, Bed breifbiffigen Flebermauß, Warb geführet weit oben auß, Kir bes Königes Leif Wuwarb. \*\*)

## Burft Reifmelfad.

Daransf folget die Deutsche arth, Der Brunschweissichen Descletzu, Die war vertröß auf reiche beut, 3hr Dberster fürst Reissmelsod, Gedendt ihm ein guter sirschlag, Ein Zemmel, Anachwurst, und ein Kan \*\*\*) hetten sie gemahlt in ber Jahn. Der Reput: Nach einem guten Trund Wagt mancher Sede einem hoben sprung.

## Bertog Barftlieb.

Herbog, Witfilieb war im nachtraf, Gubrt bie Bommern jun seiten ab, Wit Firth Chindenfrassen behann, Bud vielen andern wugenannt, Bud vielen andern wugenannt, Bud bieren Fehrnich Hanne Mans, Bud hieren Fehrnich Hann Mans, Bud ihren Weberth, Ein Schinden, vond nenn Ofter Eper. Der Rehm aber: Was hirfd, was hinder, Gott der Geberth bei Cam mit ihren Kinde.

<sup>\*) &</sup>quot;Fortlug, führet ichwarze Reuter." Bollen ... \*\*) Euward: Barte. ... \*\*) Kan: Ranu. ... +) Birten Meper (?): Trintgefäß. (Nach ber Erflärung ben Ignag hub.)

Der Deutschen hielten sich jur Recht, Bur Linten Frampfoligie Anecht, Drey Litgen waren im Kehnlein, Daben ein Sahn, war biefer Reym, Bwey bling prangen frolich berein, Die Litg am wosser, ber Mann bepm Wein.

Bepfhart ein Riefe.

Bornemlich gieng ein geosser Mann Buter ben Deutschen vorman an, Bar Beischar ber Meuß Hervalles, Drumb ich seine Beurschaft bei Meuß Hervalles, Drumb ich seine Beurschaft bei den Berötere von ben Bopfi gerisen, Das Ghirn inwendig aufgebissen. Das Ghirn inwendig aufgebissen. Bab bie Hoffener baran gelassen. Sind bei hoffener baran gelassen. Sind bei der erigverlich vbermassen. Mit einem schwarzen schwarzen ber der hoffenen den bei bermassen. Mit einem schwarzen schweizen im Keuf, Bud von eim Hafenbein ein Keuf, Gleich als ein Marunsfeiten er Geuf.

Brodenfrag ber anber Riefe.

Bichenfraß \*\*) war uur seines gleichen, Der feinem Mansworss wit entweichen, Ben all die Freig allein erschlagen, Als wir zusetzt einer Allein erschlagen, Als wir zusetzt eines werden jagen, Denn er die gangte Racht gesellen, Ein ledern beutel durch gefresen, Ein ledern beutel durch gefressen den Anderson, Der Kopf must zum deben anssthan, Der Kopf must zum deben anssthan, Die Dend durch dere seiner gesten gesten zusetzt. Das die Meust selber felter site ihm siesten Das die Meust selber die daufflagt, Benn er sein habe Scholl aussighat,

Studelbieb ber britte Riefe. DEn folgt Studelbieb \*\*\*) ihr Gefell, Bar nicht allein an Fugen fchnell,

<sup>\*)</sup> Sorater: Strichtafer. - \*\*) "Brodenfraß, Meridargax, ein mannlicher Ritter." Rollenb. - \*\*\*) "Studelbieb, Psicharpax, ein ftatter Wig ganb." Rollenb.

Sonbern so ftard in bepben Denben, Das er sich brach durch alle wende. Dat vern Julis big jun Einbogen Ein rauches Schweinsohr angezogen, Das der sich von einer betreitig, Bud fast bis auf die Serfen gieng, Bud saft bei Daupt, ein Schuch vom Schwein, Buter bem Half verbunden fein.

Sabe auf giech als der Wilce Mann, Den mit Bernern zu freiten fam. Bud wirt Beneben geben, Witt Befreit fam.

Der Sinberhalt.

38 allerlegt im hinderhalt Baren die Belauft. Waren die Wahlen all bestallt. Bibreten im Fehnlein einen Kranty, Als die Wägdlein branchen am tang, Als die Wägdlein branchen am ich hren, Als an Kadpen tragen die Thoren, Als an Kadpen tragen die Thoren, Der Reim: Bmb schorer Wägdlein Kranty Wein Derty in soert die Johann, ") Bogen so nach einandere an, Weder dem aben dundere an, Weder dem aben dunder tansten kommen aben dundert dassen.

## Friedrich Tanbmann.

(1565-1613.)

Tanbmann wurde 1665 zu Wousees, einem kleinen Markisselden unweit Bairenth geboren- und Jand zu Wicktuberg 1613 als Professor ber Dichknuss. Er war tresslicher Latinis inn schaesteiger Wiebeb. einen Ampromptus häufig in elegante lateinisse Distina leiete, ist aber daburch, wie durch ben Umstand, daß er Hoffbank eine Genalussie worden zu sein lebenslussiere Mann war, in den Berbacht gesomment, won den schöftsche siehenslussiere Mann war, in den Berbacht worden zu sein, gegen welche bespiedere von Gestliche berüssende und von lögest weiter verdreitet Behauptung 3. B. Genthe im Jahre 1859 die Echrist, Fiederich Tanbmann als Mensch und Gelechterer richtete. Wenn man erwägt, daß er während siner 2013ptigen Anuetshätigkeit breimand zum Technad zur Wenn den der Verlichten der Verlichten den den der Verlichten de

<sup>\*)</sup> foant; Burf mit Bürfeln, Gludefall.

philosophischen Jacultät und einmal zum Actor Magnificus gewählt wurde, in welcher Eeflung er zegen die Erceste der Studenten mit Ernst und Etrenge einschritt, so ist diese Behauptung auch sehr wenig glandlich. Eine Sammlung Taubmannischer Biche, Scherzeben und Schurren erschien frühzeitig unter dem Litel, Anubmannianat, die levoch Wanches enthält, was ihm nur zugeschrieben wird. Die Characterzüge und Scherzeben, die wir hier folgen lassen, die hier place ausgeschrieben wird.

#### Bus den .. Taubmanniana."

Im Jahre 1853 war Taubmann etwas frant, fomnte sich aber uicht einschließen, die Arzeiten, welche ber Arzeiten Arzeite Schwanzlimus (Schließungen, die Arzeiter) ihm in reichsichem Maße verordnet hatte, einzunehmen, soudern schwieben gestellt die die Arzeiten bei Arzeiten bei Arzeiten Lage ben Teuthsjang befah, sagte er: es sei eine gar böse, stinkende und zisch Mazeiteit, er sollte stoch sieht, das sie ihm aus dem Leibe gesommen wären Ja freilich, antwortete Zaubmann, das habe ich wohl gewußt, darnin habe ich sie sie einsch einmal in den Leib hineinkommen lassen. Weg! weg mit ber Materie! —

In einer Claffe bes Ghunnafiums hieg ber Primus Weiß und ber Ultimus Benig. Bon ihnen pflegte Taubmann ju fagen, ber Primus

und Ultimus Weiß Wenig. -

Nachem Taubmann seine Schuleit gewissenhaft benutt batte, begader ist auf bie Univerftlich Wittenberg, mit sehr triben Mussischen sie eine Wutter tennte ihm nur drei Großen mis dien und die Reife geben, welches sie mit den Worten that: "Mein Sohn, dies der Großen mit auf die Reise geben, welches sie mit den Worten that: "Mein Sohn, dies der Vorsich mit meiner Nähnabel verdien und Kiemand darum detrogen, sie werden Dir aber mehr nigen, als wem in D. Dir 3000 Golgülden übelgenwannene Geld mitgabe. Reise damit wohl!" — Er sah sich gemein sie der Mitchfattgesti wohlldebmeder Personne für ein Vialeiam in Anspruch zu swieden, das ein welchen er ansprach, ihm der Stena, welchen er ansprach, ihm der Stena, welchen er ansprach, ihm der Mitchfattge fab. Tausmanu griff gestwind in die Tasse, gab bem farzen Amtunann einen Sechser und improvosisitet dabei solgendes Mitthaun

"Das mihi tres obolos, et vis patronus haberi?

Do tibi sex; duplex ergo patronus ero."\*)

Bu bem Dichter Domagius lagte er, als biefer ihm antrug, von seinen brei Techtern fich bie iconing jur grau zu möhlen: "Mir ist wohl bewuft, wie es bem Baris ergangen, indem er unter breien bie Benis erwählt; ich will eure brei Techten in gleichem Werth halten und unt

<sup>\*)</sup> Giebft brei Pfennige mir und willft mein Gonner ericeinen? Da nimm feche; ich bin boppelter Gonner bir nun.

ber Schönften willen mir bie beiben anbern nicht ju Unfreundinnen machen."

Bu feiner Bodgeit erbat er von feinem Fürften, bem Abminiftrator Bergog Friedrich Bilbelm, ein Raft Wein und fette über feine Bittidrift bie Borte:

#### Vinum Poetarum caballus.

In Bere- und Liebes-Runft Werb' ich ein Ritter leben, Wenn mir bes Gurften Gunft Mur biefes Bierb will geben.

Die Taubmanniana ergablen auch noch, bag am Sochzeitabent bie Brant ihren Rrang an Die Bant gehangt und fich bann auf eine Bant por bas Chebette gefett und bitterlich geweint habe, er aber, bem bies ju lange bauerte, baburch, bag er feine Brautigamsbofen neben ben Brautfrang gehangt und nun in ein noch flaglicheres Weinen ausgebrochen, Die Braut jum Lachen gebracht babe.

Einft batte ber Rurfürft noch zwei andere Dichter gur Tafel gezogen und biefe geriethen, ale ber Wein wirfte, mit Taubmann in einen poeti= iden Bettftreit, worüber fich ber Aurfurft fo ergopte, bag er einen gol= benen Pacem ober Gnabenpfennig auf ben Tifch warf, fur Denjenigen, welcher aus bem Stegreif ben beften Bere barauf machen murbe; als jene nun mit Bersmachen fich ju überbieten fuchten, griff Taubmann nach bem Pacem nut recitirte aus bem Birgil:

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes. ")

Richt fo gewandt wie im Lateinischen, mar er im Berfertigen beutscher Berje, boch wußte er fich auch ba ju belfen und ale ber Rurffirft ihm einft einen Becher Bein gutrant, worin er ein icones Goloftud gethan batte, mit bem Bemerten, baf er Bein und Golbftud baben folle, wenn er einen auten beutiden Bere barauf mache, trant er ben Bein aus und fagte, indem er bas Golbftud bervorlangte und einftedte;

Bwei Gotter tonnen fich im Glafe nicht vertragen; Geb Blutus in mein Gad und Bacchus in ben Dagen!

Scherzweise pflegte er gu fagen, ein guter Boet muß in feinem Bebichte Wildpret, Gifch und eine Cfelestimme zeigen, nämlich Ro-al-ia.

Gegen ichlechte Boeten mar er ftrenger, als man von feinem aut= mutbigen Charafter batte erwarten follen; fo fubr er einen Stutenten, ber ibm an feinem Ramenstage in lateinifden Berfen Blud munichen mollte und anrebete:

Omnipotens Taubmann, raucum tibi dedico carmen. \*\*) mit ben Worten an:

Omnipotens Hunsfott, was machstu mir da für Larmen?

<sup>\*)</sup> Rein Beil ift in bem Rrieg, bich Pacem (Frieben) begehren wir alle.

<sup>\*\*)</sup> Grofmachtigfter Taubmann, ich weibe ein beiferes Lieb bir.

ur pflegte von den Philologen, welche die Autoren nach ihrem Ginn und Gebaufen verbestern wollen, ju sagen: es gese ihnen wie jenem Stubenten, welcher in den Buchern Mossis von der Schismere gestem und gemeint, Luther mitfle sich verschieben oder der Dender fich geirret haben, weshalb er in allen Bibeln corrigiret: das Schismerer, denn auf dem Merer gingen bie Schisse.

Bu einem seiner Tischgenoffen, Rameus Krebs aus Franken, ber gern extra ging und über Tische bie Frommigfeit feiner Eftern softe, sagte er: "Benn bes herrn seine Eltern so fromme Leute find, von wem hat benn ber junge Krebs seine frummen Gange gesent?"

Bon einem seiner Sausburichen, welcher lieber schief als in bie Gollegia ging, sagte er über Tifche: Es siub nur zwei Tage im Jahre, an welchen biefer herr nicht gern subvirt, die heißen Sommer und Binter. Als ihn nun einer von ben Tischgenossen spage: Wo bleibt benu ber Horft und Früsling anntwertet er: Die hat er ihr Nächte gerechnet, wo man schläft. Deun ein fauler Student sindet allezeit Ursache: im Sommer ift es ihm zu warm, im Winter zu kalt, im Frühling au frih, im Berbit au nebelhoftig.

Auch sagte er wohl: "Ihr herrn, wenn euer Bater sein Gelb abbirt und bas Söhnchen solches auf Universitäten subtrabirt, wenn solches von dem Bater nicht wird mustipsliciet, so wird es wahrlich studentizus, dividit.

Einst soh er mahrend best Lefens von feinem Aubitorium aus, wie ber Bader ber Communität zu Bittenberg (melcher zugleich einen Weinschaft hatte), etliche Ribel mit Waffer in ben Weinfeller trug, und weil er gegen bie Weinschel in iberhaupt einen Grimm hatte, wovoon späten ooch zu erwößnen, rieje er überlaut: Lewert Jemer! All die Entbenten fragten, wo? antwortete er: Im Keller, im Keller! Die Studenten liefen nun im haufen bahin und fanben ben Bader auf bem gaffe siben, wie er Baffer in bem Beim schlittet.

Bu seiner Frau, als biese breiviertel Jahr nach ihrer Berheirathung boffattig wurde und nicht leiben wollte, daß man ihn Magister und sie Frau Magisterin hieß, sagte er: "Mein Kind! laß nur ben Peren Wasgister passiren, benn er hat mir ben Prossifor-Tietel zuwoge gebracht."

Er beburfte jum Froßein fehr wenig und erwiederte die angleinem Beichivater und Sollegen Dr. Balbnin, als biefer zu ihm sagte: Wie er boch nute immer so freblich sein tonne, ba er boch nicht viel jum Besten habe? "Gi, herr College, ich habe genug, benn ich habe so viel, als ich von nöthen habe. Gibt mir Gott gleich in Wittenberg feinen Franktenbein, so gibt er mir boch Bestenischen Gorenberger-Weln; gibt er auch biesen nich, so gibt er Tichwein; gibt er Kusten Lichwein, so gibt er Rudflud; gibt er feinen Rudflud, gibt er Stickvein, so gibt er Rudflud; gibt er bewont, if auch fein Covent obbanben, so sie flichbier da, so gibt er Govent, ift auch eften Covent obbanben, so sie

Gott Lob! noch Waffer in ber Elbe, bas ift mein gewiffer Trant. Diefes Fischbier- ift mein tägliches Tifchbier."

Taubmann traut aber gern ein Glas Bein und als ibm fein College Erasund Schmit einst bariber Borftellungen machte, erwiederte er: "Mein Berr College fagt viel von meinem Beintrinfen, aber von meinem großen Durft schweiget er gang fille. 3ch muß trinken, weil mich burftet."

Mis man ihn fragte, welches die größten Shebrecher und hurer auf Universitäten wären? antwortete er: "Die Birthe und Beinscheufer, welche den Wein mit Wasser stupriren und nothzüchtigen, qui Bacchum

cum Naiadibus miscent."

Und bei einer anderen Gelegenheit sagte er, es fei tein Bunder, wenn die Elbe bei Bittenberg austrate und die Acder verberbe, weil fie auch wohl in der Beine berberbe.

Sagte er bod, da der Kellermeister am Hofe zu Predden den Wein verschwefelt hatte und das Vier nach den gepichten hässen ichmecke, zum Abministrator Horzog Friedrich Wilhelm, als ihn verselbe fragte, was ihm von dem Leben am Hofe blinkte: "Eben das, was das Sprichwort davon halt: Vange zu Hofe, lange in der Holle. Denn das in Dredden eine rechte Holle ist, ist daraus achzunchuen, daß man jeho den Leuten Proc und Schwessel in den Bed gischt. Sollte es wohl der Teufel ärger machen, als es der Rellermeister mach? "

Alls bes Aurfürften Sofiente ihn einft über Nota und wiber Willen au trinften gwangen und nicht eber aus bem Zimmer laffen wollten, bis er gang trunfen ware, gab er endlich ben Bein wieder von sich und fprach: "Ib Berren! wenn euer bestäulisch Saufen eine Ebre ift, so ist

mein unhöfliches Gpeien feine Schande."

13

<sup>\*)</sup> Dr. Martin Luther hogte gleichen Born gegen Bech und Schweiel und soviele bei seinem lepten Aufendbalt in Eisleben nach Wittenberg: "Der Teufel hat und bas Bier in aller Well mit Bech verberbet und ben Wein mit Schweiel." Dt. [. Luther's Leben von g. B. Genthe, S. 738.

Reitjattel machen und damit ausfüllen, welchen er aledann hater, da, fein Bart wieder gewachjen war, dem Dezzog prafentirte. Diefer Cattet, weckjer mit Värten von Jürsten, Ebelleuten, Doctoren und Profesjoren ausgefüllt war, soll dann als eine besondere Wertwürdigteit auf die

Runftfammer nach Stuttgart gefdidt worben fein.

Die Beit feiner Glattfinnigfeit, in welcher er ein febr jugenbliches Anfeben gewonnen hatte, benutte er, um ben berühmten Rector Rollen = bagen in Magbeburg, welcher als Berfaffer bes Frofcmanklers manniglich befannt ift, tennen gu lernen. Er ging nach Dagbeburg und ftellte fich ihm ale aufzunehmenber Schuler por, beftant aber im Eramen fo ichlecht, baft Rollenhagen fagte: Für Sexta bift bu ju groß und fur Prima zu bumm. Taubmann bat, ibn boch nach Prima zu nehmen und gelobte allen möglichen Fleiß. Rollenhagen ließ fich bewegen und brachte ibn auch ju einem Bader am Brudthore, wo er gegen Roft und Dobnung bie Rinder unterrichten follte. Rollenhagen tonnte aus feinem neuen Schuler nicht flug merben; in ber Claffe mar er nicht ju gebrauchen und ber Bader ericopfte fich in Lobeserhebungen bes Schulere und in Dantfagungen gegen ben Rector, benn feine Rinber batten in ben menigen Tagen, bag jener bei ibm fei, mehr gelernt ale fonft in einem Monat. Mis Rollenbagen bas gewöhnliche aufgegebene lateinische Seriptum erhalten follte, ging Taubmann nicht in bie Claffe, fonbern fagte feinem Bader: Er merbe ein wenig binausspagieren auf bie Brude, wenn ber Rector fcbide, fo moge er nur bie Arbeit, welche auf bem Tifche liege, abgeben." 9118 Rollenbagen auf biefe Beife bas Scriptum erhielt und gleich anfah, erftaunte er über bas zierliche Latein, welches ber neue Schuler mit einem= male fchrieb, und mie muche biefes Erftaunen, ale er ben Gegenftanb auch in ben geschmadvollften Berfen behandelt fand; aber vollenbe mit fterrem Blid las er bie Unteridrift Fridericus Taubmannus, Francus. Spaleich ließ er fein Cabriolet anspannen und jagte bem Flüchtigen nach. Benfeit ber langen Brude bolte er ihn ein, aber feine Bitten fonnten ben feltfamen Schuler bewegen, umgutehren. 3ch bin gufrieben, fagte er, ben großen Rollenbagen. Dir fei es genug, Taubmannen tennen gelernt gu baben. Darauf ichüttelte er bem maderen Manne bie Sant und fette feinen Bea ju ffuß fort.

erft bier angefommen mare."

## Abraham a Sancta Clara.

(S. Ginleitung L. Bb.)

## Des Teufeis Greud.

(Aus "beilfames Bemifch : Bemafch".)

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Maler, bann er macht manchem ein Blaues für bie Augen.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Schloffer, bann er ichließt manchem einen Riegel.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Fuhrmann, bann er führt mandem hinter bas Licht.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Baber, bann er richt' manchem ein arobes Bab au.

ein grobes Bas ju. Bas ift ber Teufel? Er ift ein Fischer, geht aber meiftens mit

faulen Fischen um. Bas ist ber Teufel? Er ist ein Seiler, und macht viel taufend Kalltrid.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Raufmann, handelt aber nur mit Barenbauterzeug.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Gartner und verblumlet alle feine Schelmerei.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Schufter, und will, bag ein jeber über feinen Leift foll geschlagen fein.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Drecheller, und brebet gar vielen eine lange Rafen.

Bas ift ber Teufel? Er ift ein Kürschner, setzt aber manchem Lans in Belg.

Meistens aber ift ber Teufel mas? ein Holzhader, beffen einige Arbeit ift zerhalten, und bes Satans einige Freud ift Die Zerfpaltung, bie Zertrennung, ber Zank und Unfrieden.

## Der Menfch.

(Sins "beilfames Bemifch . Bemafch".)

Der Menfc ift eine Blum, fagft bu, Die heut borm Bufen, morgen vorm Befen.

Der Menfch ift eine Saiten, fagft bu, Die bald lieblich Hingt, balb elend fpringt.

Der Menich ift ein Bladbalg, fagft bu, ber jest wampet, balb wieber ichlampet.

Der Menich ift eine Uhr, fagft bu, wo ber Zeiger balb ftehet auf eins, balb auf feins.

Der Menfch ift ein Monbichein, fagst bu, ber balb groß, balb wiesber bloß.

Der Menfch ift ein Glas, fagft bu, welches balb ichimmert, balb auch gertrummert.

Der Menich ift ein Quedfilber, fagft bu, wo reich und rauch, ted und geh meg bei einander.

Der Menich ift ein Spinngeweb, fagft bu, wo balb eine fcone Runft, aber auch balb umfonft.

#### Die Wahrheit auf der Kangel. (Aus "Jubas ber Ergicheim".)

Go lang ein Prediger eine fcone, gierliche, wohlbered'te, eine aufgeputte, mit gabeln und finnreichen Spruchen unterfpitte Brebigt macht, ba ift jebermann gut Freund; Bivat ber Bater Brediger! ein maderer Dann, ich bor' ihm mit Luft gu! zc. Benn er aber einen fcarfen Ernft aufängt zu zeigen mit Baulo: O insensati Germani, o insensati Christiani!\*) 2c. wann er aufängt großen Berrn bie Bahrheit ju fagen: fie follen boch einmal bie Brillen brauchen und nit allgeit burch bie Finger fcauen! fie follen boch mit ber Juftig nicht umgeben als mit einem Spinnen-Gemeb', allmo bie großen Bogel burdbrechen, Die fleinen Duden hangen bleiben; fie follen boch nicht fenn wie bie Deftillir-Rolben, welche aus ben Blumen ben letten Tropfen beraus faugen; - mann er anfangt, bie Bahrheit ju predigen benen boben Miniftris und Rathen : fie follen lernen, brei gablen, fie follen jene Lection recht lernen, welche Chriftus feinen Gebeimften gegeben: visionem, quam vidistis, nemini dexeritis! \*\* ) - wann er anfangt, ben Ebel = Leuten Die Bahrheit gu predigen, baf fie benen Barbieren in ihre Brofeffion eingreifen, und ihr mehriftes Gintommen nicht im Wein ober Treib, fonbern in Zwiebeln ftebe, weilen fie bie Bauern gar ju ftart zwiebeln; - mann er bie Bahrheit fagt benen Beiftlichen, bag fie gar oft fennb wie bie Gloden, welche anbern in Die Rirche lauten und fie felber bleiben baraus; baf fie gar oft feund wie bie Bimmerleut' bes Roe, welche anderen bie Urche gebaut, bag fie fich falviret, und fie felbften fennt gu Grund gangen; baft viel Beiftliche fennt wie bie Racht-Gulen, welche bas Del bei nacht= lider Beil aus benen Lampen ausfaufen und fich von ber Rirche erhalten und fouft nichts nnten : - wenn er bie Babrbeit fagt benen Goldaten, bas fie halsftarriger Meinung fennb als fen ihr Gemiffen auch privilegirt - aber ba heißt es Privilegia Brieflugen \*\*\*); bie Bahrheit bem

<sup>\*)</sup> D finnloje Deutsche, o finnloje Chriften !

<sup>\*\*)</sup> Dentich: Ihr sollt von bem Gesichte, welches ihr gesehn habt, niemanden sagen!
\*\*\*) B. Abraham macht aus Privilegien eine freie Uibersehung, indem er dies
latein. Wort verdeutlicht durch "Briefligen". Diese Wort gestel ihm ohne Zweisel
besonders wegen seiner Lauf-Achnlichteit mit Privilegien.

Magiftrat und Obrigfeiten, baft fie gar oft fennt wie Spital = Suppen, morauf menig Mugen; bie Babrheit benen Mautnern und Beamten, baft fie gar ju barmbergig fennt, nicht zwar in Beberbergung ber Frembling', mobl aber bee fremben Gute; bie Bahrheit benen Bimmerleuten, bag man bei ihnen allgeit frifde Gpan', aber gugleich faule Befpan \*) finbe; Die Wahrheit beneu Badern, baß fie gar oft folde Leut fenn, welche Mehl genug, aber ju menig Teig ju ben Gemmeln nehmen; Die Bahr= beit benen Gartnern, bag fie gar oft ben Barten faubern, aber bas Bemiffen laffen vermachfen, und nichts mebrers pflangen, ale bas Beinfrautl; Die Babrbeit benen Birthen, baf fie gar oft Rein-Bein fur Rhein-Wein, Lugenberger, für Lutenberger ausgeben und oftere auch bem Tuchfdeerer in Die Arbeit greifen; Die Babrheit benen Bauern, bag fie fich zwar einfältig ftellen, aber fo einfältig, wie bie Comeiger : Sofen, fo hundert Falten haben; Die Babrheit benen Rindern, bag fie benen Baf= fauer = Klingen nicht nacharten, bero befte Brob' ift, wann fie fich biegen laffen; Die Wahrheit benen Frauen = Rimmern, bag fie gar ju viel gieben an bem Coweif bes Rods, ju menig um ben Sale tragen; bie Bahr= beit benen gemeinen Beibern, bag fie faft bie Ratur einer Uhr an fich haben, welche nie obne Unrub ic .: - wann bergeftalten ber Brediger ben Scharfhobel brauchen wird, wann er auf folche Beif' wird Die Bahr= beit reben, fo bringt ibm foldes Reben Rabern, fo bringen ibm folde Worter Schwerter, fo bringt ibm foldes Gagen Rlagen: Inimicus factus sum dicens \*\*), er verfeindet fich allenthalben, fein Autitorium wird balb bie Schwindfucht leiben, Die Rirden = Stubl' werben bald lauter Quartier ber alten Beiber merben, Die Rirde mirb balb merben wie ein abgebrochener Jahrmartt, au allen Orten wird man boren : Bas tey \*\*\*) ich mich um ben Brediger! Sie facta est veritas in aversionem +).

## Johann Ronrad Grübel

wurde am 3. Juni 1736 zu Rütuberg gebren und erlernte das Handwerf seines Baters, der Fleischaft bei Bosson darnischmacher war. Ein Spottieb auf die in der Schlacht bei Rossbad davon gelaustenn Reichstruppen regte ihn au, ein gleiches derschen Singweise anzuwassen und da beiere sieht au, ein gleiches bersehmlich wurde nub een alten Tert des Liebes vervrängte, so war ihm die Bahn zum Golfstichter gebrochen. Im 7. Rosember von dem Psganessischen Ummenorden zum Mitgliede ernannt, ftarb er am 8. Präx zu 1809.

<sup>\*)</sup> Befpan f. b. a. Gefellen, Arbeiter.

<sup>\*\*)</sup> Deutich: 3ch bin burch mein Reben verfeinbet worben.

<sup>+)</sup> Deutsch: Co murbe bie Babrheit Grund gur Berfeinbung.

### Das hochmuthige Madden.

Es haut amahl a Mable göb'n, Still, fleißi, erben und ah schöl, Su wirn wuhl noh meiher töb'n, Obs läft fih jo scho su verstäth; Were hält nach All'n fraug'n tanna, Als ner bös Ani, ner fa Göth, Und bod möch's offt vur Jauchmouth brenna, Und baut zo doc an All'n a'rbit.

Amahi ih hi zon Pfarrer ganga, Und fagt: "Ad. Sie verzeiha mir, "Id wah mith, woe ih fold ohfanga, "Ad. wühtens benn kan Kauth vervür? "Mih, leiber! thout ber Hauchmouth plaug'n, "Und hu a Stolz, recht unverfähmt; "Id bob halt bentt, ih will ner fraug'n, "Gh's örger überhand noh nehmt."

Der Pfarrer, der sagt gang gedudei:
"Es verd sich göb'n mit der Zeit.
"Du bift g'wiß reich? des is dreb schult."
"Ach, löber Dere, dau föhlis weit!
"Sich, löber Dere, dau föhlis weit!
"Sie dohlen wuhl scho aum sog'n."
"Deiz, sagt er, tohn ih's nit verstöih;
"Thou ner dein Hauchmeuth hamm mit trog'n,
"Er werd der nan scho in vergöht."

## Des Bettelmann's Gaul.

An armer frummer Botelmob, Der nimmer göih zon Betti'n toh, Und, bag er ner niht goar verschmacht't, So haut er nanch an Gäula tracht't.

Deiz mahnt er, if er röcht vergnöigt, Er haut a ganz jungs Gaula fröigt; Den haut er obg'richt, wöi er'n braucht, Su, baß er halt zon Bettl'n taugt.

In Ohfong haut er boch fu bentt, Der hauf'n funf'n meiber g'ichentt, Doch wöi mern Gaul ner g'wohnt haut g'hat, Go baut's nir on Bettl'n a'fcabt. Su g'scheit senn jo scho su bie Leut', Daß nicht ber Pelg aus Hochmouth reit't, Er ging' wöi funft noh, wenn er fonnt', Mit feiner Grud'n in ber Hanb.

Und wenn er fröih iß g'ritt'n aus, So iß er g'ritt'n Haus ju Haus, Und haut'n Leut'n klogt fei Nauth, Und bettelt um fei Studia Braub.

Bur jed'n Fenster gibt mer'n abs, Und oft fein Gaula ab a flas; Und wenn er's haut, su bantt er schöi, Nau thout bas Gaula weiter göib.

Des Gaula, bos if g'machi'n her, Benn's ba an reich'n herrn war'; Der Alt haut ah viel Studla Braud On Maul dersparht, daß b'Gaula haut.

Dau if ta Mart\*), ta Korba \*\*) 3'weit, Bouhi er mit fein Gaul niht reit't, Dau fist er aff'n Bog, ber Moh, Und's Gaula bindt' er neben oh.

Su thout's halt, leiber! öfter göih, Deig ging' ben Moh fein Sach su schöi; Af amahl werb er front, und sterbt, Bill schaua dig, wer's Gaula erbt?

Ber ließ fich fu wos fall'n ei, Daß big ber Belg noh reich follt' fen? Den, haut mer glabt, haut Alles g'foblt, haut ber an gang'n Strumpf buhl Gold.

Eu (ang er bettelt hat fei Braub, Daut Aahs \*\*\*) niht glabt, daß er wos haut, Dau will fa Better und fa Bohs Bon seiner Freundschaft wiss'n wos.

Deig ober halt ber Strumpf mit Bolb! Der macht, bag niht on Freunden fohlt, Runntt Aner nauch'n Audern ber, Und fagt, bag er a Better mar'.

<sup>\*)</sup> Marft. - \*\*) Rirchweih. - \*\*\*) Reins.

Es hilft half nix, wos Jeber fagt, Dos Ding werd icho ban Aust' ausg'macht; Dos werd sich alles weif'n nau, Wer zo der Frennblichaft g'häierf dau.

Gleich haut mer mo'n Gaul fortg'ichafft; Den haut an alter Forfter tafft, Und wöi'n ber proboiert haut, Co hai't er'n balb icho g'argert 3' Taub.

Fröih, wöi er mit von Sans wech reit't, Dau geiht ber Gaul halt goar niht weit; Er geiht bis hi zon nachst'n Saus, Niht weiter, ban if alles aus.

Deiz haut ber Forfter Spur'n oh, Bos maß benn ban ber Gaul bervoh? Und wöi er'n ner von weit'n fticht, Föhlt's niht viel, bag er brunt'n liegt.

Nau hat er'n mit ber Beitsch'n g'haut, Daß Mes raus gon Fenftern ichaut, Der Bauer, ber haut hamlich g'lacht, Doch ober endlich haut er g'saat:

herr Greif, ban hilft dig nie berfür, Der Gaul ber bleibt, waß ") Gott! ba mir; Ind geißt nibt eiher von mein haus, Bis ich a Stücka Braud lang' nans.

Der Forster fagt: wöi wunderlich! Wer boch, mei Geil! niht bett'ln ich? Doch ober, no, so langt ahs raus, 3h mach' mer weiter ah nig braus.

Subald ber Forster 's Braub ohnnehmt, Gleich haut ber Gaul sih ah bequemt, Reiht fort als wollt, er eiwi göih, Und bleibt ban nächsten Saus icho stöih.

Deiz fangt ber Förster wibber ob, Thout aff ihn schlog'n was er toh; Es hilft boch ober alles niht, Er geiht bögwög'n boch fan Schritt. Dos haut die Bauern herzlich g'freut, Wol fchol bag bau ihr Forfter reit't, Denn wenn mer fu was feba toh, Bait ich mei Freud' fcho felber brob.

Deiz fagt ber Baner: Wart' er ner, Und reit' er zon mein Fenster her, Dos if fei alta G'wohnet noh, herr Nachber, bie vergift er scho.

Und öiza thou er, was ich sag: Wenn er bei mir ta Brand niht mog, So schrei er, wöi sei alter Belz, Ba jeb'n Fenster: Gott vergelt's!

Und wall ber Ganl ben Forfter freut, Co mouß er schreia, wenn er reit't, Ba jeben Fenfter: Gott vergelte! Als woi fei alter Bettelpeig.

### Der flafer.

Dan fit' ih, fieg an Rafer gon, Thout in ber Erb'n froid'n; Deig froicht er aff a Grasla naf, Dan thout fib's Grasla boig'n : Er git fih aber alli Doih Und rafft fib witter af. Und halt fib on in Grasla ob, Bill wibber froid'n naf. Balb froicht er naf, balb fällt er noh, Benah a halba Stund, Und wenn er balb off brub'n ift. Go ligt er wibber brunt; Und wei er ficht, bag goar nift geibt, llub bag er goar niht feb, Go brat't er feini Alfigel aus Und floigt dis gang bervob. Deig bent ib: Bois ben Rafer geibt, On thoute bir felber goib; Der hant boch gleichwuhl meiher foig, Du ober hauft ner gwoi.

Du troichft icho rum su langa Zeit Die Ling und in die Quer, Und fununit destwohn zu do, nist weit, Und werst af d' Legt woi der. Bennst lang genoug dau in den Gros Bist trochn, hand nist gwößt um wos, Go wört, nach Gorgn, Möth und Streit Kortstofen in die Ewisteit.

## Juftus Möfer.

(1720-1781. G. Ginleitung L. Bb.)

Die liebenswürdige Rokette oder Schreiben einer Dame vom Cande. (Aus ben "Batriotifden Bhantaficen.")

Lachen Gie nicht mein Schat, wenn ich Ihnen fage, bag ich im Ernft anfange tofett zu werben. Geit einem halben Jahre, bag ich jest wieber auf bem Lande bin, und taglich eine Menge von Armen und Elenben febe, thue ich fast nichts als Bergen rubren. Thranen erweden, entruden und bezaubern. Den will ich einmal recht beulen laffen, fagte ich geftern ju meinem Danne, ber gar nicht mußte mas ich wollte, und flog auf ben Blat, um einen alten armen Dann, ber fummerlich nach meinem Fenfter fabe, felbft gu fprechen. 3ch borte ihm recht freundfcaftlich ju, fragte nach allen fleinen Umftanben bie ihn brudten, bellagte ibn ben jeber Stuffe feines Unglude, gab ibm erft etwas für feine Frau, bann für feine Rinber, und befahl gulett meinen Leuten, ihm zween Scheffel Roggen und ein Glas Brantemein ju geben. Sier batten Gie feben follen, wie bem guten Rerl die Thranen in fenrigen Rugeln von ben Bangen berunter rolleten; er fieng laut an ju fcbluchzen, und nie habe ich bie feinfte Liebeserflarung mit folder beimlichen Bolluft genoffen, ale bie Dantbarteit biefes Greifes.

Wie er weggieng, tam ein andrer mit einem Arme. Guter Freund, jogte ich zu ihn, wo habt ihr euren einen Arm gelassen? hier ließ ich ihn seine Hebenthaten erzählen, wie er unter bem Herzog Freddmand geschlen, wie er im Felde acht Tage lang oft nichts als Kartosstin als eine Michael gegeschen, wie er im Felde acht Tage lang oft nichts als Kartosstin als iget. Ich est Afche gegesche und don einemaß fo sehr gefengere hötte als iget. Ich fragte ihn nach allem was er von bem Herzoge wusser, und freuete mich, daß seine Augen immer heiterer wurden, je mehr er von ihm sprach. Durch alles fragen, loben, und bedauern, wobey ich ihm guteht mit einem empsindamen Blick sagte: er wöre wohl in einen singern Jahren ein hibscher Kert gewesen, und him darauf einen Dulaten in die And brütke,

auch einen Scheffel Roggen zu geben befahl, feinte ich ben Mann in eine solche Entzildung, baß er mir mit einem Epfer, ben ich an einem Bringen illmberschäntlicht genannt haben würde, auf bie Hand fiel, und folche füffete, che ich sie wegziehen lennte. Hal werben Sie sagen, sich von einem Vettler die Hand füssen gestellt gefine! 3a nun! es ist geschehen, und bie Erinnerung mach mich nicht roth.

Doch verschmabe ich auch bas Bergnugen nicht, bisweilen einem Dutent armer Beren eine bautbare Rubrung abzujagen, und mich baran ju ergoben. Bor acht Tagen tam mein Kammermabgen gang aufer Drem gelaufen und rief - Onabige Frau, Bnabige Frau - Run Charlotte -3a auf bem Boben - Run mas benn auf bem Boben? - Da ba liegt noch eine gange Rammer voll Flachs und bie armen Leute baben nichts ju fpinnen, weil leiber auch bas Flache im porigen Jahre nicht gerathen. In meinem Leben babe ich feine fo angenehme Beitung gebort; ich lief mit bem Dabgen auf ben Boben wie eine Rarrin, hielt allen meines Dannes Tanten und Groftanten, Die bas Glache gefammelt batten, eine Stanbrebe, und man munte mir baffelbe miteinauber in bie Scheure bringen. Sier ließ ich alle Beibeleute aus bem Dorfe gufammen tommen, und theilte bas Rlache ungewegen und ungegablt unter fie que. Run bas mar eine Freude! Aber benten Gie, Die guten Beibfen bringen mir bas Garn bafur wieber, und verlangen fein Spinnegelb, nachbem ich fie bereits mit Rorn verforget babe. 3ft bas nicht auch fuß? und tann Diefe fcmeichelhafte Dantbarfeit, obnerachtet fie nicht von Dannern fommt, nicht immer mit angenommen werben? Der Begierbe ju Befallen ent= mifcht nichts, und felbft meinen Bogel babe ich boppelt lieb, weil er mir und feinem anbern auflicat.

3 dh habe mir icon viele sonberbare Erzögungen auf dem Lande gemacht. Bie ich vor vier Sahern meinen Mann heyentabete, wöhlte ich mir an meinem Hochzeitstage sechs arme Jungen nub sechs arme Mädhgen auch fies sie nie gung besonbere Art lieben, und ihren Unterricht bamit anfrangen, daß sie hilbig, englich tangen lernen mußten. Mein Einfall war datunde, ben Kleibungen und Köpen unfere Landvolls eine gang neue Bondung au geben, und jene gwölf arme Kither zu einem

folden Mufter gu bilben, welches bie Rinber ber Reichen im Dorfe ein= mal gewiß nachabmen follten, Unfange bielte man mich für eine Erznarrin. Rachbem man aber allmählich fabe, wie gut ich biefe armen Rinber in allen Arten landlicher Arbeit unterrichten lies . und wie flint meine Mabden in furgen Ruden auf bem Felbe und im Stalle murben ; jo fing jeber an gu ftuten; und nun ba ich auch mit geringen Leuten ichwase, mit ihnen flage, und ihnen bann Rorn und Rlache gebe, fo bin ich ibr Engel; ich febe nichts als gerfibrte Leute, und mas ift aller Edmud ber Feber, aller Gefang ber Rachtigallen gegen bas Beranugen peranifate Lente ju machen?

Ueberbringerin bicfes ift eines von bicfen meinen Rinbern; fo nenne ich fie noch immer. Laffen Gie biefelbe einmal bas Bieb melfen, ober eine Butter gurecht maden. Gine fertigere, reinere und nettere Urt gu arbeiten miffen Gie in ihrem Leben nicht gefeben haben. Etwas Roletterie fpielt gwar icou aus bem gufe; bas thun aber bie meifen Strumpfe, fo bie Mabgen fich felbft fnutten und bie fie burchaus tragen muffen, weil ich ben Glauben habe, bag ein bubicher weißer Strumpf allemal ben gröften Ginflug auf Die moralifche Bilbung bes Menichen babe, Gie erinnern fich noch wohl bes witigen Bhilibors; er batte feinen Berftanb

im ichwarzen Strimpfe,

3ft bas nicht Bhilosophie? Aber mein Schat wann wollen Gie gu uns tommen? ich hoffe body nicht, baf fie bas Land flieben, um ben Rlagen ber Rothleibenben ausznweichen? Diefe Urfache fallt ben mir weg, Bringen Gie allenfalls einige bunbert Thaler, Die Gie fonft auf Moben verwenden murben, in 3brem grimen Beutel mit, wenn Gie Luft baben, an meinem ruhrenben Luftfpiele Theil ju nehmen; und ich verfpreche 3bnen, fie follen bafur taufenbmal mehr Schmeichelepen gu boren befommen ale in ber Stabt; und mahrhaftig von Leuten, Die gang anbere empfinden als alles, was fonft bas Blud bat fich ihrem Fugichemel gu naben, und bort feine Sufbigung in geboriger Entfernung auf ben Rnien gu leiften. Der Greis mit bem Barte, mit ben biden rollenben Thranen, und ber gitternben Sprache ber Dantbarfeit, mas ift bas fibr ein Liebbaber gegen alle ibre boben Frifuren mit angebangten Denfchentorpern! Addio carissima.

3d weis nicht ob fie ben neuen Gudfaften icon gefeben baben, woring man burch bas eine Glas alles fo fiebt wie es ift, und burch bas andere, wie es fenn follte. 3ch habe fonft eben einen aus England befommen. Durch bas erfte Glas fieht man unter anbern ein prachtiges Schloß im beften gothifden Befchmad, mit Graben, Thurmen und Dbeliefen gegieret, viele beigenbe Sunbe und verhungerte Bettler por bem Thore, umber eine Menge verfallener Strobbutten und eine Rirche mit berabhangenben Sparren; bas Land ichlecht gebauet, Die Rachbarn migvergnigt, und mit einem hämitschen Alide auf iebe Gelegenheit lauernd, bem stolzen Besiper biefes ben Armen und Nothkeiderbenden unzugänglichen Balaizies einen heimitschen Schaden gugussigen. Das andere Glas zeigt eine leutzleige Ebelfran vor ihrer offinen Thür, wie sie, dem einen guten Rath, dem andern Alise giebt, im Dans ist mie sie, eben einen guten Rath, dem andern Alise geicht, im Dans ist mie sie, ebet und anstäng, und von einer Wenge schöner Kullerungsben, die wohltenen Einswohnern zugehören müssen. Die kenne bei Freude und fegnente Augen, welche mit einem danstaren Blide nach der guten Fran vinsten. Der tragen hundert Arme Korn vom Pause wog, hier sahren jubelnde Knecht einerbe Ausber überbe freien.

Glauben Sie mir, mein Schat, baß ich recht gesehen habe? Eine Frau war es, obgleich mein Mann mir ben Kaften verschoben und ein rechtes Frabengesicht, worans man zur Noth einen Mann machen konnte,

porgerudt hat.

## Beinrich Gottfried von Bretichneiber.

Beboren gu Bera am 6. Marg 1739, führte Bretfcneiber ein giemlich abenteuerliches, balb militärisches balb biplomatifches Leben, bas ibm jeboch noch Beit und Daufe lief, literarifch thatig ju fein, gegen Obfcurantismus und Jefuitismus angutampfen und eine reiche Cantmlung von Rupferftichen angalegen, und ftarb 1810 auf bem Schloffe feines Freundes, bes Grafen Brtbu in Argimit bei Bilfen. Gebrieb: "Graf Gfau, ein Belbengebicht" (eine Gatire auf einen Gefanbten), "Theobor", eine Gatire gegen Rapoleon, von welcher ber frangofifche Befandte am öfterreichifden Sofe Die in Wien bei bem Buchbandler Degen entredten 500 Exemplare jebes ju 3 France auffaufte, "Familiengeschichte und Abenteuer bes Juntere Ferdinand von Thon" (1775), "Ballere Leben und Gitten" (1793), Sittenbilber que ber Biener Belt voll Laune und Ironie, "Mimanach ber Beiligen auf bas Jahr 1788. Dit 13 Rupferftichen und Dufit, Bebrudt ju Rom mit Erlaubnift ber Dberen", eine Gatire gegen Bfaffenthum und Monchslegenben, welche in ber ,Gallerie berühmter und mertmurbiger Reufenlanber" pon Eduard Benben "bas witigfte und launigfte feiner Broducte" genannt wird. Mus feinem Rachlag gab Godingt 1817 beraus : "Bon Bretichneibers Reife nach London und Baris, nebft Musjugen aus Bretichneibers Briefen." Folgenbe ,, Morbgefchichte" gebort unter ben gablreichen burch Goethe's Werther peraulaften Barobien gu ben befferen. Er verfaßte fie ale naffauifcher Dajor in Ufingen, und gab über ihre Entstehung in einem Buche vom 18. Januar 1776 folgende Erflarung ab: "Ich habe mich verführen laffen, Die "Leiben Berther's" ichlecht genug ju traveftiren. Der preufifche Legationefefretar Gang gu

Betsiar schiefte mir jum Spaß einem Bautelfanger hierher nach Ufingen, ber mich um eine Werdezeischichte bitten muße; bij eitzt ihm bas Ding auf, bas er gang gewiß in finiftiger Messe zu gemein wieb. Denn ber Mann weiß uichte bon Goethe und Werther." Man vergeische Beigenst mit bieser Paroble bie Eeite 117 mitgethilte von greicht bei gesche Beigenst mit bieser Paroble bie Eeite 117 mitgethilte von greicht bei Mitgethilte von freund und Mitgethilte von für der ber "Mutstärung" Vereschiedere war.

#### Eine entfesliche Mordgefdichte von dem jungen Werther

fich berfelbe ben 21. December burch einen Biftolenschuß eigenhandig ums Leben gebracht. Allen jungen Leuten zur Warnung in ein Lieb gebracht, auch ben Alten juft nitglich zu leffen.

3m Ton: bort ju ihr lieben Chriften ze. 2c.

Bort gu, Ihr Innggesellen Und Ihr Jungfräulein gart, Damit Ihr nicht gur Bollen Aus lauter Liebe fahrt.

Die Liebe, traute Kinder! Bringt hier auf biefer Welt Den Beilgen wie ben Gunber Um Leben, Gut und Gelb.

3ch fing' euch von bem Morber, Der fich felbft hat entleibt, Er hieß: ber junge Berther, Bie Doctor Goethe schreibt.

Co witig, fo anständig, Co gartlich als wie er, Im Lieben fo bestäudig War noch fein Gecretar.

Ein Pfeil vom Liebesgotte Fuhr ihm durch's herz geschwind, Sein Maden, die hieß Lotte, Bar eines Amtmanns Kind.

Gleich einer treuen Mutter Stand fie Geschwiftern vor, Und schmierte Brob und Butter Dem Frit und Theodor; Dem Liedden und bem Kathchen. — Go traf fie Berther an, Und liebte gleich bas Mabchen, Als mar's ibm angethan.

Bie in ber Kinber Mitte Sie ba mit munterm Scherg Die Butterrahmen schnitte — Da raubt' fie ihm bas Herz.

Fuhr aus, mit ihr zu tangen Bohl eine gange Racht, Schritt Menuetts ber Frangen Und walgte, bag es fracht'.

Sein Freund tam angestochen, Blies ihm ins Ohr hinein: Das Mäbchen ift versprochen Und wird ben Albert frein.

Da wollt er fast vergeben, Spart' weder Wunfch noch Fluch, Wie Alles schon zu sehen In Doctor Goethe's Buch.

Rühn ging er, zu verspotten Geschid und seinen Herrn; Fast täglich nun zu Lotten, Und Lotte sah ihn gern.

Er bracht' ben lieben Kinbern Lebkuchen, Marzipan; Doch Alles konnt's nicht hindern, Der Albert ward ihr Mann.

Des Werther's Angfigewinfel Db biefem fchlimmen Streich Malt Doctor Goethe's Binfel Und Reiner thut's ihm gleich.

Doch wollt' er noch nicht wanten, Und stets bei Lotten fein, Dem Albert macht's Gebanten, Ihm träumte von Geweih'n. Herr Albert schaute bitter Auf die Fran Albertin — Da bat sie ihren Ritter: "Schlag mich Dir aus bem Ginn.

Geh fort, zieh' in die Fremde, Es giebt ber Madchen mehr —" Er schwur beim letzten hembe, Daß sie die einz'ge war.

Alls Albert einst verreifte, Sprach Lotte: "Bleib' von mir'" Doch Werther flog gang breifte In Alberts Haus zu ihr.

Da schidte fie nach Frauen, Und leiber feine tam, — Run hört mit Furcht und Grauen, Welch Enbe Alles nahm.

Der Werther las ber Lotte Mus einem Buche lang, Bas einft ein alter Schotte Bor taufenb Jahren fang,

Es war gar herzbeweglich, Er fiel auf feine Anie, Und Lottens Auge kläglich Belohnt' ihm feine Dub.

Sie ftrich mit ihrer Nafe Borbei an Werther's Munt, Sprang auf als wie ein hase Und heulte wie ein hund.

Lief in die nahe Kammer, Berriegelte die Thur Und rief mit großem Jammer: "Ach, Werther, geh von mir!"

Der Urme mußte weichen; Alberten, bem's verbroß, Konnt's Lotte nicht verschweigen, Da war ber Teufel los. Rein Werther tonnt' fie fcuten, Der fuchte Troft und Muth Auf boben Felfeufpipen Und fam um feinen hut.

Bulett ließ er Piftolen Im Fall es nöthig mat' Bom Schwager Albert holen, And Lotte gab fie her.

Beil's Albert fo wollt' haben, Rahm fie fie von ber Band Und gab fie felbst dem Anaben Mit Zittern in die hand.

Nun tonnt er fich mit Ehren Nicht aus bem Sanbel ziehn; Ach, Lotte! bie Gewehre, Warum gabst bu fie hin?

Alberten recht jum Boffen Und Lotten jum Berbruß Fand nian ihn früh erschoffen, 3m haupte ftat ber Schuß.

Es lag, und bas mar's Beste, Auf seinem Tifch ein Buch, Gelb mar bes Tobten Weste, Und blau fein Rod von Tuch.

Als man ihn hingetragen Bur Ruh bis jenen Tag, Begleitet' ihn fein Kragen Und auch fein Ueberschlag.

Man grub ihn nicht im Tempel, Man brannte ihm fein Licht. Meufch, nimm Dir ein Exempel An biefer Morbgeschicht!

### Adelbert von Chamiffo.

(1781 - 1838. G. Ginleitung I. Banb.)

#### Schlemibl verhauft feinen Schatten.

Mad einer glidichen, jedoch für mich sehr beschwerlichen Seschütt, erreichten wir endlich ben Hasen. Sebald ich mit dem Boote an's Land tam, belmb ich mich selch mit meiner keinen Haselfget, und durch das wimmelnte Bolf mich berängend, ging ich in das nächste, geringlie hauf binein, der verchem ich eine Geschle diegen fab. 3ch begetre ein Zimmer, der Hauft mas mich mit einem Blid und führte mich unter? Dach, 3ch ließ mir frijdes Wasself geben, und genau beschreien, wo ich den herrn Thomas Ish mu geschen haber in Bereit Landbaus zur rechten Hand, ein großes, neues Hand, den von frih an der Zielt, ich sohnützt sollen Salmer. Gut der Bestehen werd früh an der Zielt, ich sohnützt sollen Salmer. Mut. — Es war noch frih an der Zielt, ich sohnützt sollen den Winder auf, nahm meinen neu gewantten schwarzen Roch beraus, zog mich reinlich an in meine besten Kleider, kleide das Empfehingsschreiben zu mir, und fetze mich alsbald auf den Weg zu der Wanne, der mir bei meinen deschen in die Lieber, kleide das Empfehingsschreiben zu mir, und fetze mich alsbald auf den Weg zu der Wanne, der mir bei meinen beschennen Vosstmungen sebereich sein follte.

Nachbem ich bie lange Norberftrage binaufgeftiegen, und bas Thor erreicht, fab ich balb bie Gaulen burch bas Grune fcbimmern - ,alfo bier," bacht' ich. 3ch wischte ben Ctaub von meinen gugen mit meinem Conupftude ab, fette mein Salstuch in Ordnung, und jog in Gottes namen bie Rlingel. Die Thur fprang auf. Anf bem Finr hatt' ich ein Berhor zu bestehen, ber Bortier ließ mich aber anmelben, und ich hatte bie Chre, in ben Bart gerufen ju werben, mo Berr John mit einer fleinen Gefellichaft fich erging. 3ch erfannte gleich ben Dann am Glange feiner moblbeleibten Gelbftgufriedenheit. Er empfing mich febr gut, wie ein Reicher einen armen Teufel, manbte fich fogar gegen mich, ohne fich jeboch bon ber übrigen Gefellichaft abzuwenben, und nahm mir ben bargehaltenen Brief aus ber Sant. - "Go, fo! von meinem Bruber, ich babe lauge nichts von ihm gebort. Er ift boch gefund? - Dort," fuhr er gegen bie Befellichaft fort, ohne bie Untwort gu erwarten, und wies mit bem Brief auf einen Bugel, "bort laff' ich bas neue Bebanbe auffuhren." Er brach bas Giegel auf und bas Befprach nicht ab, bas fich auf ben Reichthum lentte. "Ber nicht Berr ift wenigstene einer Dillion," warf er binein, "ber ift, man vergeibe mir bas Bort, ein Schuft!" "D wie mahr!" rief ich aus mit vollem überftromenben Befühl. Das mußte ihm gefallen, er lachelte mich an und fagte: "Bleiben Gie bier, lieber Freund, nachher bab' ich vielleicht Beit, Ihnen gu fagen, mas ich biergu bente." Er beutete auf ben Brief, ben er fobann einftedte, und manbte fich wieber ju ber Gefellicaft. Er bot einer jungen Dame ben. Urm, andere herren bemuhten fich um andere Schonen, es fant fich, mas

fich pafte, und man malte bem rofenumblühten Sugel gu.

3ch ichlich binterher, ohne Zemanten beschwertich zu sallen, Benn teine Seele betümmerte sich weiter um mich. Die Gesellschaft von sehr aufgerdunt, es warb getänvelt und gescherzt, man sprach zuweilen von leichtstunigen Dingen wichtig, von voichtigen öfteres leichtstunig, und gemächtig erging besonders ber Wit über abweiende Freunde und beem Berbältniffe. Ich war da zu fremd, um von alle dem Bieles zu versteben, zu befümmert und in mich gesehrt, um ben Sinn auf solche Räftssel zu baben.

Bir batten ben Resembain erreicht. Die sichen Fannty, wie es Tages, wollte ams Eigensum einen bilihenben Breig felbst brechen, sie verletzte sich an einem Dern, und voie von ben bundein Rosen, soweicht in Bewegung. Es wurde Anglich Pflatter gesicht. Ein stüller, bumer, hag'er, sanglicher, altlicher Raunt, ber neben mitiging, und ben ich noch nich bemertt batte, kette sogleich Danb in vie knapp anliegende Schoolftliche siemes altrautlichen, grautssiftentun Rockes, brachte eine Keine Briefalde barand bervor, öffintet fie, und reichte ber Dane mit bevoter Berbengung das Berlangte. Sie empfing es ohne Aufmerschaftlich für den Berlangte. Sie empfing 68 ohne Aufmerschaftlich für den Bert und ohne Dant, die Eutweb werd verbenden, und man gin weiter den Higel hand, von bessen Arthen den man bie weite Anssicht sier des grüne Labyriuth bes Bartes nach dem untermeksichen Decan genischen Welten der nehmen der interfen wollte.

Der Anblid war wirflich groß und bertlich. Ein lichter Buntt erschien am Gerijent wischen ber butlien Fitt und ber Blaine des Simmets. "Ein Fernrohr her!" rief John, und noch bevor das auf den Ruf erscheinente Dienervoll in Benegung fam, hatte der groue Mann, beitefteben sich verneigent, die Haub schon in die Rochtasche gestech, daraus einem schwen Delloud bervorgezogen, und es dem herrn John eingebnist. Dieser, es sogleich an das Anglid bringend, benachrichtigte bie Geschlichtet, es sei das abst Anglid bringend, benachrichtigte bie Geschlichtet, es sei das Schiff, das gestern ausgelaufen, und das wirige Binde im Angeschied der Schen gericht bieten. Das Fernrohr ging von hand zu Andl, und nicht wieder in die Koschlichten der Richten and ber winzigen Tasche berausgelommen war; es schien aber Allemanden ausgeschlen zu sein, und wieder in der kien ausgeschlen zu sein, und wir der kien mach der winnigen Tasche berausgelommen war; es schien aber Allemanden ausgeschlen zu sein, und wir der kien micht weit der und mich geleben ausgeschlen zu sein, und wir der kien micht werden der Richtenanden ausgeschlen zu sein, und wir der kien der Richtenanden ausgeschlen zu mich selber.

Erfrischungen wurden gereicht, bas seitenste Obst aller Jonen intentier foftbarften Gefüßen. herr John machte bie honneure mit schiedten Anstaut und richtete da jum zweiten Wal ein Wort an mich: "Effen Sie nur; bas haben Sie auf ber See nicht gehabt." Ich verdrugte mich, aerer es fas nicht, er prach schon in jemad Anderen de

Dan batte fich gern auf ben Rafen, am Abbange bes Sugels, ber ausgefpannten Landichaft gegenüber gelagert, batte man bie Feuchtigfeit ber Erbe nicht geideut. Es mare gottfich, meinte Ber aus ber Befellicaft, wenn man turtifche Teppiche batte, fie bier auszubreiten. Der Bunfch mar noch nicht fo balb ausgefprochen, als fcon ber Dann im grauen Rod bie Sant in ber Tafche batte, und mit beicheibener, ja bemuthiger Geberbe einen reichen golbburchwirften türfifden Teppich baraus zu gieben bemubt mar. Bebiente nahmen ibn in Empfang, als muffe es fo fein, und entfalteten ibn am begehrten Orte. Die Gefellichaft nahm ohne Umftante Blat barauf; ich wiederum fab betroffen ben Dann, bie Tafche, ben Teppich an, ber über gwangig Schritte in ber Lange und gebn in ber Breite mag, und rieb mir bie Mugen, nicht miffenb, mas ich bagu benten follte, befonbers ba Diemant etwas Merfmurbiges barin fanb.

3d batte gern Mufichlug über ben Dann gehabt, und gefragt, mer er fei, nur muft' ich nicht, an wen ich mich richten follte, benn ich fürchtete mich fast noch mehr bor ben Berren Bebienten, ale vor ben bebienten Berren. 3d fante endlich ein Berg, und trat an einen jungen Dann beran, ber mir von minberem Unfeben ichien, ale bie Andern, und ber öfter allein geftanden hatte. 3ch bat ibn leife, mir gu fagen, wer ber gefällige Mann fei bort im grauen Rleibe. - "Diefer, ber wie ein Enbe Zwirn ausfieht, ber einem Goneiber aus ber Dabel entlaufen ift?" Ja, ber allein ftebt - "ben tenn' ich nicht," gab er nur gur Antwort, und, wie es ichien, eine langere Unterhaltung mit mir ju permeiben, manbt' er fich meg und fprach von gleichgültigen Dingen mit einem Anbern.

Die Conne fing jest ftarter ju icheinen an, und mart ben Damen befdwerlich; Die icone Fanny richtete nachläffig an ben grauen Dann, ben, fo viel ich weiß, noch niemand angerebet batte, Die leichtfinnige Frage: ob er nicht auch vielleicht ein Belt bei fich habe? Er beantwortete fie burch eine fo tiefe Berbeugung, als miberführe ibm eine un= verbiente Ehre, und hatte icon bie Sand in ber Tafche, aus ber ich Beuge, Stangen, Conure, Gifenwert, fury, Alles, mas ju bem pracht= vollften Luftzelt gebort, beraustommen fab. Die jungen Berren halfen es ausfpannen, und es überhing bie gange Musbehnung bes Teppichs und Reiner fant noch etwas Außerorbentliches barin. -

Dir war icon lang' unbeimlich, ja graulich ju Duthe, wie ward mir vollende, ale beim nadift ausgefprochenen Bunich ich ibn noch aus feiner Tafche brei Reitpferbe, ich fage Dir, brei fcone große Rappen mit Cattel und Beug berausziehen fab! - bente Dir, um Gotteswillen brei gefattelte Bferbe noch aus berfelben Tafche, woraus icon eine Brieftafche, ein Fernrohr, ein gewirtter Teppich, zwanzig Schritte lang und gebn breit, ein Luftgelt von berfelben Grofe, und alle bagu geborigen Stangen und Gifen berausgefommen maren! - Benn ich Dir nicht

betheuerte, es felbft mit eigenen Mugen angefeben gu haben, murbeft Du

es gewiß nicht glauben,

Co verlegen und bemilthig ber Mann felbst zu sein fcbien, so wenig Aufmerksankeit ihm auch bie Anbern fchenkten, so ward mir boch feine blaffe Ericheinung, von ber ich fein Auge abwenden konnte, fo fchauerlich,

baft ich fie nicht fanger ertragen fonnte.

Och beschloft, mich aus ber Gesellschaft zu ftehlen, was bei ber unbetrettenen Rolle, bie ich barinnen spielte, mir ein Leichtes schien. Ich
wollte nach ber Stadt zurfülklichen, um andern Mergen mein Glisch beim
herrn John wieder versuchen, und, wenn ich ben Muth bazu sande, ihn
iber ben selstaung gauen Maun bestragen. — Wär es mir nur so zu
entstommen geglicht!

3ch hatte mich soon wirtlich durch den Melenhain, den Higel hinab, gildlich geschilchen, umb erhand mich auf einem freien Resemben, als ich auß Furcht, außer den Wegen durch's Gras gehend angetroffen zu werden, einen fortschenden Bilde um mich warf. — Wie erschiedt ich, als ich den Mann im grauen Noch sinter mir her umd auf mich zusommen sah. Er nahm fogleich den Hu bor nir ab, und verneigte sich so tiet, als noch Memand vor mit gethen hatte. Es war kein Zweisel, er wollte mich aureden, und ich sonnte, ohne groß zu sein, es nicht vermeiden. Ich andhu den Hu and de, serunsigte mich wieder, um hand den Konten der Sonne mit bloßem Haut der ab, serunsigte mich wieder, umb fant de zie der Sonne mit bloßem Haut der ab, serunsigte mich wieder, umb fant de zie der Sonne mit bloßem Hut auf de, serunsigte mich vieder, der ihn voller Furcht sieder schale gegeb, den eine Schange gebann hat. Er lebte schien sehr der verlegen zu sein; er des den Malen, trat näher, umd recte mich an mit seizer, umb recte mich an mit seizer, umstörete Eithelmen.

"Moge ber herr meine Zubringlichteit entschulbigen, wenn ich es wage, ibn so unbefannter Weife aufustüchen, ich habe eine Bitte au ibn. Bergönnen Sie gnabigft — ", "Woer um Gotteswillen, mein Herr!" brach ich in meiner Angli aus, "was fann ich sir einen Mann thun,

ber -" wir ftusten Beibe, und murben, wie mir beucht, roth.

Er nahm und einem Angenblid bes Schweigens wieber bos Wort, "Babrenb ber tungen Beit, wo ich bas Gilft gench, und in ihrer Nahe zu befinden, hab' ich, mein herr, erlauben Sie, daß ich es Ihnen fage — wirtlich mit unaushrechlicher Benunderung ben schonen Schatten betrachten Genaten, ben Sie in ber Sonnen, und gleichjam mit einer gewissen eblem Berachtung, ohne felbe baraut zu merken, von fich werfen, ben bereichen Schatten da zu Ihren Affigen. Berzeichen Sie mit bie freilich flibne Jumuthung. Sollten Sie ich wohn in beine in bereichen zu überaffen?"

Er ichwieg, und mir ging's wie ein Mublrad im Ropf hermu. Bas follt' ich aus bem feltsamen Antrag machen, mir meinen Schatten abzufaufen? Er muß verrfidt fein, bacht' ich, und mit verändertem Tone,

ber zu ber Demuth best feinigen beffer pafte, erwiederte ich alfo:

"Ei, eil guter Freund! sobt Ihr benn nicht an Eurem eignen Schatten genug? Das heif; ich mir einen Sanbel von einer gang abs somberlichen Sorte:" Er fiel sogleich wieder ein: "Ich jab" in meiner Tasse Manches, was bem Herrn nicht gang unwerth scheinen michte; für biefen mischaberen Schatten balt' ib be nie biefen mirche au aerina.

Run fiberfiel es mich wieder talt, ba ich an die Tasche eriunert wart, und ich wufte nicht, wie ich ihn hatte guter Freund nennen fonnen. Ich nahm wieder bas Wort, und findte es, von möglich mit unenklicher

Soflichfeit wieder aut ju machen,

"Möre, mein herr, verzeihen Sie Ihrem unterthämigsten Ausch, ab verstehe wohl Ihre Weinung nicht ganz gut, wie fonnt in meinene Schatten — "Er unterbrach mich: "3ch hitte mir nur Dero Kranbnig, hier auf ber Setle biefen eben Schatten aufheben zu bützen und zu mit zu steden; wie ich das mache, sei meine Sorze. Dagsgen als Breweis meiner Erfenutlichkeit gegen den Herrn überlasse ich ihm die Bahn unter allen Kleinobien, die ich in der Tassehe bei mir silbre: die ächt Erringwurzel, bie Alraumwurzel, Bechjelpfennige, Ausberbaler, das Schlettuch von Wolands Anspen, ein Galgenmönnlein zu deliebigun Preis; dech, das wird wohl in icht für Sie sein: bester, best wird wich in icht für Sie sein: bester, how bei bei den in ich ich sein der weigen. Aus wird wohl ich ich ich ich in Wickelse, wie bei seine gewosen. — "Fortunati Glädsselet," siel ich ich sie ihr eine gewosen. — "Fortunati Glädsselet," siel ich ich ihm in die Reche, und wie groß meine Angla auch vor, hatte er mir mit dem einen Wort mein ganzen Einn gefangen. 3ch besam einen Schwindel, und es stimmerte mir wie dervellet Dataten vor den Knach.

"Belieben gmatigst ber herr biefen Sectel gu bestäckten matigie nur gureproten." Er tiedte bie hand in bie Tasich nur dag einen mäßig großen, seltgenahten Bentel von flarfem Kordnanleber an wei stächtigen lebertum Schitren because und händigten mir seltzigen ein. 3ch griff binnen, und vog gebn Golpstichte baraus, und wieber zehn, und wieber zehn; ich bielt ihm ihnell bie Dand bin: "Topp! ber Jankel gilt, sin ben Beutel haben Sie meinen Schatten." Er schlug ein, zuber ber der und mit einer bewunderungewärdigen Geschichtlich ist die hin meinen Schatten, vom Kepf bis zu meinen Beschichtlicht ich ich ibn meinen Schatten, vom Kepf bis zu meinen mit galten, leise von dem Grase lösen, aufgemmenrollen und falten und zulebt einstend. Er ftand auf, verbeugte sich nach einem alle ver mir, wurd zu geg fich dann nach bem Koengebisig vaurd. Die dint, ich birte ihn da leife für sich sachen. 3ch aber hielt den Bentel bei dem Schriften fit, und nu mich per vor der Ere freuenkollen und im mit war noch

feine Befinnung.

# Ludwig Bechstein.

(Geb. 1801.)

Deutsches Marchen vom Baunkonig. (Mus "Rene Raturgefdichte ber Stubenvögef". hannover 1846.)

Bon bem Königlein im Zaun Beiß ich eine Mare; Könnte Manchen lehren traun, Der gern König mare.

In ber Bogel-Republit, In ber vogelfreien, Fing man an nach Monarchie Oft und laut zu fchreien.

Denn allwo fein Oberhaupt, Dunft fich feiner wenig, Beber buntt fich viel und glaube: 3 ch gab' tucht'gen König.

Falf und Geier hatten Kraft, Scharfe Fange jeber, Ganf' und Schwane ftutten fich Auf bie Dacht ber Feber.

Papagein auf ihre Bracht, Des Gefiebers Glanzen, Und die Störche hielten sich Auch für Excellenzen.

In ber Bollsversammlung warb Zum Beschluß erhoben: König werbe, wer besteht Höchften Fluges Broben.

hui! ba flog's empor, empor, Eine Welt voll Streben, Aus bem Balb, aus Felb und Nohr, Bar ein pracht'ges Schweben.

Und bes Reihers Schwingenfraft Trug ihn höchft — und eitel Fühlt er schon ber Krone Gold Stolz auf feinem Scheitel. Sorch', ba rief's hoch über ihm ,,3ch bin, ich bin König!" Und ihr Mue, groß und flein Geib mir unterthänig!

Liftig ließ Zaunfchlüpferlein Auf bes Reihers Schwingen Sich empor ins Reich ber Luft, Bochften Fluges bringen,

Dann erst schwang es sich empor, Freute sich nicht wenig, Rief herab mit lautem Schrein: "Ich bin, ich bin König!"

Das verbroß bie Anbern Mu', Und fie fchrien eintönig; "Der nur, beffen tieffter Fall Uns erfreut, fei König!"

Sier ift ein gemeiner Bug Deutlich zu erfennen: Des Talentes bochftem Flug Tiefften Fall zu gönnen.

Mun ein allgemeiner Fall Bis ins tieffte Saustein; Doch ber fleine König fiel In ein Loch jum Maustein.

"Ich bin König!" piept' es tief, Recht zum Hohn, zum Lachen. Bogelrath bie Eule rief, Mausloch zu bewachen.

Dazu war die Eule gleich Sehr bereit und willig. Daß die Eul' am Mansloch wacht, Das ist recht und billig.

Aber auch bie Eul' entschlief Balb aus langer Beile, Und mein Böglein schlüpft heraus Trot ber Wächt'ein Eule. Luftig rief es aus bem Baun: "König! König bin ich!" Und ber Gule ging bas nah, Schämte fich berginnig.

Schamt fich fo, baß fie ben Tag Ganglich haßt und meibet, Und aus haß bas Manslein frißt, Das ein Loch bereitet.

Königlein verblieb im Zaun, Ind Exil vertrieben; Und es ift ber Bogelstaat Republik geblieben.

Bogelfreiheit herricht allba, Singen, Schreien, Wanbern, Baarung, Nahrung, alles frei, Einer frifit ben Anbern.

### Das Marlein vom bofen Baderknecht ").

Es war einmal ein Baderfnecht, Der but ben armen Leuten; But schwarzes Brod und but es schlecht; Es waren theure Zeiten. Und benn er fchurte, wenn er but, Rupft' er vom Teig und rief: "Gud! gud!"

Der liebe Gott, ber fromme Gott, Gab Segen, gab Gereißen. Im Djen ichwoll und wuchs bas Brob, Den Bäder thät's nicht freuen. Er rupit am Teige, wenn er buf: "Ei ei! An viel! Ei ei! Gud, gud!"

Und weil er rupft ber Armen Brot, Sah Gott, daß er nichts tange, Gleich wankett' ibn ber liche Gott Zu einem schlimmen Gauche. Der fliegt im Balt, ein loser Sput Und schreit zur Frishlingsgeit: "Gud, gud!"

<sup>\*)</sup> Grimms beutiche Mythologie. II. 641.

3hr Bader, nehmt bas euch jur Lehr In gut und schimmen Zeiten! Bei besser Zeiten Wieberfehr Rupft nicht ben armen Leuten 3hr täglich Brot, sprecht nicht: "Gud, gud!" Sonst sahrt ihr selber jum Kutut.

### Der gemeine afchgraue Papagei \*).

Bapchen tonum, bu trautes Thier, Dag ich treu berichte, Romm — ergable felber mir Deine Naturgefchichte!

Der afchgraue Bapagei fpricht:

"Ich bin ber Gewöhnlichste Bon ben Bapageien, Und auch ber Gelehrigfte Aller, Die ba schreien."

"Schlicht und einfach ift mein Kleib Wie ber Afchenbrobel. Mir geziemt Bescheibenheit, Nicht bes Buges Tröbel."

"Roth nur ift mein turzer Schwanz, Scharlachroth zu schanen. Und so lebe sonber Glanz Ich samut meiner Frauen."

"Bas ein Wefen irgend frist In bem Hausthierstande, Das genießen wir, und ist Solches feine Schande."

"Sprechen, pfeisen, manche Runft, huften selbst und Gahnen, Lernen wir, bas macht uns Guuft Bei ben Kunft-Macenen."

<sup>\*)</sup> Ps. erithseus L. Jato, grauer Papagei mit rothem Schwange.

"Mühevoll und aufmerkjam Dienen wir hienieden; Ja mit Kindern felbst, ganz zahm Leruen wir im Frieden."

"Alle Stimmen überschrei'n Wir vor Lehrbegierbe; Wir find aller Bapagei'n Anserforne Rierde."

"Gelbst im Schlafe, träumend, wir Laut oft memoriren, Lange Sprüche, Berfe schier Können wir citiren."

"Unfer Einer tonnt' einmal Bang bas Crodo fprechen; Diefen tauft' ein Carbinal, Db Gebächtnifichwächen."

"Glaubet mir, mancher Bapagei Plaubert noch fein Credo, Dentt fich aber nichts babei, Bochftens ein: Concedo." —

Saft bein Sachlein brav gemacht, Aber lag bir fagen Bapchen, nimm bich boch in Acht, Souft geht bir's an ben Kragen.

Das afcgraue Papageiweibchen bittet ums Wort und nimmt es.

"Lieber Mann, was bu gesagt, Rannst bu's auch vertreten? Sohnst bu mich, bie fromme Magb, Sohnest bu bas Beten?"

"Burben nicht aus Gottes hand Schnäbel uns und Krallen, Um zu halten mit Berftand Alles nach Gefallen?"

"Magft bu nicht, wie jener Mann, Der uns will beschreiben, Es begehrt, bamit er's tann, Bei ber Stange bleiben?" "Gleichen wir nicht, ich und bu An Gestalt ben Tauben? Folglich laffen wir in Ruh Jebem feinen Glauben."

"Barum sprichst bu nur von bir, Machft allein bich wichtig? Barum sprichst bu taum von mir? Du bist eifersuchtig!".

"Rühmst nicht unfre Dautbarkeit, Rühmst nicht unfre Tugend, Deren Dienste wir geweiht Seit ber frühsten Jugend?"

(Das Männlein ftimmt ein.) - Beibe.

"Beil bem Bapageienftanb! 3hm fei Beil geschenket! Beil ber ebeln Menfchenhanb, Die uns fpeif't unb tranket!"

"Bollen abwärts schweifen nicht, Rein, in Ruh bekleiben, Tren ber Papageienpslicht, Bei ber Stange bleiben."

### Ein Doppelfdlag.

Berfolieben die Finkenweise kingt
31 verschiebenen vonlichen Anden.
Der Schlag, den ein Thirtinger Finke singt,
3st nicht am Harz verhanden.
Barum? — Dorch! hoch vom Banme klingt's,
Der Finke singtes!
Der Finke singtes!
Papertalatia videntia.

Und wieber bie Finten in Defterreich, Die haben anbre Gefange, Die nicht ben Finten in Preußen gleich An Strophenzahl und Lange. Barum? — Horch, boch vom Baume klingt's, Der Finte fingt's: Fintferlingfintfint zwifpaltia, Baperlatala biscutia.

Da fingen Finten: "Reitherzu!"
Bis nach Paris soll's bringen.
Und Ander fingen: "Beit ben Schuh!"
And, "Piaff! Pfaff!" hört ihr fingen.
Barum? — Derch, boch vom Baume klingt's,
Ber Finte fingt's:
Finterlingfutfint zwipaktia,
Barertafala biscutia.

Difcligen bech am Main wie Rhein Ueberein die deutschen finiken! Das miljt ein prächtiges Schlagen sein, Die geldne Zeit ihät winken! Barum? — Derch, boch vom Baume klingt's, Der Fiulk singk's: Bintferlingfiuffint zwispaktia, Fapertalala visentia.

War' Eintlang, war's ein hehrer Klang, D wenn boch Eintlang ware!
Und war' nicht mehr beim Fintenfang
Ein Ghimpfwort: die Pu p sich eere!
Barung — Dorch, hoch vom Banne flingt's,
Der Finte singt's:
Fintfersingsinfint zwispattia.
Bapertalata bistutia.

Uns mangelt eines Finklers Geift, Ein Hunnenkberwinker. Der schlimmig hunne Zwietracht heißt! Komm Eintrachtstättegrünker! Barum? — Hord, hoch vom Banme klingt's, Der Finke lingt's: Fühlfreilugfinfink zwispaktia, Bapertalala bisentia.

# Berthold Auerbach.

(Geb. 1812.)

### fugel und Pochel.

Ein Rachtftild.

(Bus bem Bertholb Auerbach'iden Bolfefalenber fur 1859.)

Das gange Dorf bat bamale fiber bie Beidichte gelacht, und jest laden mohl noch viel mehr barüber. Es fann feiner mehr fagen, mann bie Ramen querft aufgefommen fint, aber gutreffent maren fie, und man tonnte fich's gar nicht benten, baf bie beiben alten Weiber je antere ge= beifen, je andere beifen tonnten, ale Sugel und Bochel. - Draufen am Ende bee Dorfes, abfeite in ber falten Baffe, Scheubuf genaunt, ba ftebt ein fleines Saus. Gelbft ber Beibenbaum icheint ba nicht gern babeim gut fein, benn er wendet fich eigenwillig ab von bem Sauschen, er mochte auch gern fort, aber er tann nicht, und wie mitleibflebend ftredt er bie Urme nach ber Strafe ju ben bort Borübergebenben und will fagen : Rehmt mich mit, ich bin bier fcbredlich gebannt, ibr fonnt's gar nicht glauben, mas ich Alles boren muß und muß bagu ftill halten. Bon anberen Baumen holen fich boch noch bie Rinber eine fcmante Gerte, mir aber miffen fie verholgen und verborren, weil Alles glaubt, von biefem Ort tann nichts tommen mas gut thut. Rur bie Bogel allein wiffen, baf ich unichulbig bin und tommen bei mir zu Bafte und fingen mir mas por. Und wenn ich's recht betrachte, find benn meine beiben Berrinnen eigentlich fo bos?

3a, bas maren fie, ba fann ber Beibenbaum nichts brein reben,

bas weiß bas gange Dorf beffer.

Da in ber unteren Stube, fie hat nur ein Genfter und auch por biefem war meift ber Laben gu, ba wohnte bie Bochel; fie mar felten gu Saus, benn in bem großen Dorf - es ift reine Bosheit ber Rreisregierung, bag man bas Dorf noch nicht jum Markifleden erhoben bat, wo nabegu 1800 Geelen leben, ba fterben auch mehr ale in einem fleinen Ort, ba hat bie Leichenfrau viel ju thun, und bie Pochel ift Leichenfrau. Ratürlich mar fie baburch ben Menfchen unbeimlich und ihre Geftalt und ihr Wefen that nichts bagu, fie liebensmurbiger gu machen. Gie mar groß und ftartfnochig, fab immer unwirfc brein, und niemand tonnte fich rubmen, je ein freundliches Bort von ibr gebort gu haben, am menigften ihr verftorbener Dann, ber ein Rorbmacher gemefen. Es ift befannt, bag unter ben Raubvogeln bas Beibden immer bas Ctartite und Graufamfte ift. Co mar bie Bodel immer bos auf ihren Dann gemefen, weil er ihr nicht ftart und berb genug mar, und man fagt, fie foll befonbere foulb fein, baf ihr Mann, bevor feine achtjabrige Strafe um war, nicht babeim ftarb. Dur ihr einziger Gobn, 308 genannt, foll gut= muthig von ihr behandelt worben fein; gefeben bat's nie Jemand, aber feitbem er als Detger in ber Fremte war, fprach fie immer mit einer gewiffen Bartlichfeit von ibm.

Es ärgerte sie ywar doft Jos sein Andwert aufgegeben nub ,in ber State am Meer" — in Havre A soch geworden; und die Ließen es nicht sehlen, ihr vorzurechnen, welche schwadhafte Spetien der Jos gewiß jete toche und brate, nub wie seine Mutter nicht einmal etwas davon rieche. Es vertroß ie Boche liechners, daß Jos ein Pantwerf angenommen, mit dem er sich mie im Dost miederlassen nachte, und sie wollte auf ihre alten Tage — sie war ziet bereiß schizje, sprach aber von ihren alten Tagen als ob die noch weit, weit hinaus lägen — wie gesagt, sie wollte auf ihre alten Tage abed noch gern ihren Sohn mit seiner Famils im Dorf haben, besonders um die Juzel daburch in arveren.

Dan hatte aber nicht viel von ber Bochel gebort; wenn nicht über ihr bas graufamfte Befchid gewaltet batte; benn ihre Erzfeindin rumorte ihr auf bem Ropf berum, und bas mar bie Bugel. Die bewohnte namlich ben obern Stod bes Sauschens und fonute nicht vertrieben merben. benn bie Balfte bes Banedene gehorte ihr eigen. Wenn man ein boch= beiniges Bferd und eine Rub jufammenfpanut - fo fabe bas aus, wie wenn man fich bie Sugel und Bochel neben einander bentt. Die Sugel mar ein fleines Beibden, beffen Geficht aus lauter Ralten beftanb, mit lebhaften, unruhigen Gibechfenaugen; fie foll in friberen Beiten fogar einmal bubich gewefen fein, benn fie batte auch ben Damen "bas porgel= lanene Teufele." Die Bugel mar auch eine Bittme und gmar eine ehr= fame Coneiberswittme, und feit bem Tobe ihres Mannes lebte fie ftill und frann 3abr aus 3abr ein, wenn fie nicht in ihrem eigentlichen Gemerbe gu thun batte. Gie mar Baufchmacherin - Baufch neunt man bier gu Lanbe ben ausgestopften Bulft, ben man jum Rorbtragen auf ben Ropf legt - und fie mußte bie Baufche gierlich aus Lappen qua fammengufeben und mit gegadten Rrangen und Ginnathen zu verfeben. und es mar ausgemacht bag eine Laft viel leichter mar, wenn man einen Baufd von ber Sugel batte. Much bie Sugel batte ein Rint nut gwar eine Tochter; aber bas treulofe Dabden hatte bie Mutter verlaffen, um fich in Amerita ein Blud gu fuchen. Bofe Leute fagen, fie babe fich ge= fchant, bie Tochter ber Sugel gu fein, benn es war ein ftattliches Dabden mit etwas übertriebener Bornehmigfeit; bas fann aber mir Berleumdung fein, auch in Amerita blieb fie ja boch nur bie Tochter ber Sugel. Das vornehme Wefen hatte fie inbeg von beiben Eltern. Der Bater mar ein Dann gemefen, ber ergablen tonnte, wie es .. in Baris brein" ausfah, und nur ein ungludliches Chidfal batte ibn in bas Dorf verfett und ibn barin vertommen laffen. Die Sugel felber aber batte auch etwas Bornehmes, fie fah immer gierlich aus; freilich mar fie auch unbeimlich. Wenn fie einem begegnete, ba mar's immer, ale ob ein langft vericollenes Darden aus bem Boben beraustame. Gie mar blafe

und hatte immer etwas rathfelhaft Geheimuifvolles, wie wenn fie babeim Suhner batte, bie golbne Gier legen.

Wenn man fie im Dorf über bie Feindschaft mit ber Pochel nedte, gudte sie immer mitlebig bie Achseln über ben "Gant", benn ber allgemeine Schimpfname war ihr nicht gut genug, sie nannte bie Pochel nie andere als Gaul.

Es war natürlich ben Leuten im Dorf eine große Freude, bie Beiben auf einander zu begen. Da that Jeber gern mit, benn 20sziehen auf Andere ist für Biele nach einem Gefprich oft wie ber Kafe nach bem Essen; und Manche lassen fich biefen Ras als hamptspeife genugen.

Mun aber, es war gegen Faffmacht, verbreitete fich das Gercicht im Dorf, Ausgenamberte follten es nach Solfmartinge niefdrieben haben, bag der Jos in Amerika fei und Jos und Martina sich in Amerika mit einander versche führen. Das war num eine vergle Lust, die Seitem lögrundmäßig auf einander schimpfen zu hören. "Wie konnt Ihr nur glauben, daß mein Gohn eine zustammengestietet Schneiderstockte heise verschen wiede zu mit bei die gebe felber bindber nach Amerika und reige sie auseinandere." "Die kann so eine flosse Prinzessun, wie kann fo eine flosse Prinzessun, wie eine Krattenmachers Bushen nur anssen?" So bies es bin und bereimes Krattenmachers Bushen nur anssen?"

Im Faftnachtsfonntga ichimpften bie beiben Beiber por aller Belt am Rathhausbrunnen einander feit vielen Jahren jum Erstenmal Mug in Auge. Das gange Dorf tam berbeigesprungen wie Sugel und Bochel einander beimbezahlten, und bie Bochel fchrie immer: "Eb' ich bas gugebe, bag mein 308 beine Tochter beiratbet, bu Sugel, eh' bang' ich bich auf am Beibenbaum bor unferm Saus." Die Stimme ber Bochel tonte wie bie eines großen Bullenbeiffers, und bie ber Sugel wie bie eines flaffenben Gpibes; er bat feine fo gewaltigen Tone, aber er giebt nicht nach und fann fortmachen, wenn bem Anbern ber Atbem lange ausgegangen.

"3d batte Angft, mit ber allein in Ginem Saus gu mobnen," erluftigte man fich, um ben Born und bie Furcht ber Bochel gu reigen. Die Bugel fagte ichelmifd: "Der Gaul weiß ichon, bag er mir nichts thun fann, Er foll nur tommen. 3ch babe Dittel, bag er nicht Sanb

und Fuß rubren fann."

Alle Leute wichen jurud, benn glaubte man auch nicht mehr gang an Beren, fo mar boch bas gemif, bag bie Sugel gebeime Bauberfunfte fannte, und jett bat fie fich verratben. Bie bat fie fo unbeimlich gelacht und ben ichweren Rubel auf bem Ropf hat fie beimgetragen, mie menn's

nichts ale eine Saube mare.

Much bie Bochel tonnte fich eines Schaubers nicht ermehren, aber fie that, ale ob fie fich nichts barum fummere, und in ber Racht borte ber Beibenbaum, wie in ber untern Ctube geflucht und gebrummt murbe und in ber obern Stube murbe gefungen und babei tangte bie Spinbel auf bem Boben und bie Bochel borte gang beutlich, mie zwei Spinbeln fich brebten, und boch mar Riemand bei ber Bere; aber fie bat gemift einen Beift, ber ihr fpinnen helfen muß. Und bord, wie fie jest lacht. Giebt's benn Menfchen, Die allein lachen tonnen? Rein! Rein!

Die Bochel ichimpfte jett auf fich felber, baf fie fich fürchte, aber fie ichlich boch binaus und ftreute Erbfen auf Die Treppe, baf bie Bugel gufammenfturge, weun fie berabtame; bann ftellte fie bie Art ibres ver-

ftorbenen Mannes an bas Bett.

Um anbern Morgen frub flopfte es an bem Saus.

Die beiben Beiber ichauten ju gleicher Beit jum Renfter beraus und jebe fragte bie Daab bes Schullebres, bie geflopft batte:

"Bas giebt's?"

"Bas willft bu?"

"3d weiß nicht. 3br follt Beibe mit einander gleich jum Coullehrer tommen. 3ch glaube, er bat mas."

"3d fomme nicht!"

... llnb ich auch nicht! "

Und wieber mar es ftill und mabrend oben und unten Teuer angemacht wurde, borchte bie Gine binauf, Die Anbere binab. Die Bochel war frob, baf fie im untern Stod mobnte. Wenn bie falfche Suzel nun boch bingeben will, tann fie nicht porbei, obne baf fie gefeben H. 15

wirb, und bann foll fie bie Angft bezahlen, bie fie mir vergangene Racht verurfachte.

Und wieder hatte Sugel Angft, bag Bochel bavonfcleiche, ohne bag fie mas merte. Gie ftanb icon einmal an ber Treppe, um bem Gaul binabgurufen : Gie moge boch gefcheit fein, man tonnte boch nicht wiffen. ob nicht mas Bahres an bem Gefdmat ber Leute fei, und vielleicht babe bie Genbung bes Schulmeiftere etwas Derartiges ju bebeuten! Aber fie mar wieber ftolg genug, bem Unbolb nicht bas erfte Bort gu gonnen, und fo traut fie im Stillen ihren Raffee.

Die Bochel erlauschte ben Mugenblid, ba ihre Erzfeindin in bie Stube gegangen mar und mifchte ichnell bie Erbfen von ber Stiege ab. Best mar es Tag, am bellen Tag tonnte fie boch nicht mit anfeben, baf bie Sugel fich ju Tobe falle.

Richtig! Rach einer Beile tam bie Sugel, wie immer orbentlich gefleibet, Die Treppe berab. Die Pochel ftand mit bem Ruden gegen bie Thur gemenbet und ichaute bie Sugel nicht an; aber ale fie fort mar, rannte fie ihr nach. Das porzellanene Teufele follte fich nicht wieber mobl bran machen bei ben Menfchen, baf fie ben Anschein gewinne, ale ob fie auf ben Ruf Unberer folge und immer friedliebend fei. Dit ger= jausten Saaren und nur nachlaffig gefleibet, rannte Bochel ber Rebenbublerin nach, bie fich nicht umwenbete. Babreub bes gangen Beges fcimpfte fie in fich binein auf bie Schlechte, und am Schulhaus fchimpfte fie erft recht, wie ichlecht bie Sugel fei, bag fie ihr nicht einmal Beit laffe, fich orbentlich angutleiben.

In ber Stube bee Schullebrere ichauten bie Beiben einander Muge in Muge, und bie Gibechfenäuglein ber Bugel flimmerten in aang befonberem Glange, ba fie ihre Feindin fo vermahrlost fah. Diefe fchimpfte nun wieber, aber bie Sugel fagte flugermeife:

"3d brauch' bich nicht ju fchimpfen. Gieb bich im Spiegel, ba brauch' ich bich nicht ju fcbimpfen. Berr Lebrer, erlauben Gie, bag fie fich im Spiegel anfieht? Er wird nicht fcmutig bavon."

Der Lehrer bieg alle feine Angeborigen bie Stube verlaffen, bann fagte er gu ben beiben Beibern, baß fie fortan beffer mit einander fein muffen, benn - und er zeigte babei einen Brief und ein Badden bas mas bas Gerlicht munberbarer Beife porbergefagt, ebe es mahr gewefen, fei nun eingetroffen, 308 und Martina feien in Nem-Orleans bereite verheirathet. Er las ben Brief ber Beiben por, ben fie theils an ben Schullehrer, theils an bie Schwiegermutter gefdrieben batten, und amar 308 an bie Sugel und Martina an bie Bochel.

Gie borten rubig gu, aber mitten im Lefen ichuttelte bie Sugel ben Ropf und bie Bochel wollte es ibr nicht gonnen, baf fie etwas mehr that als fie: fie fcuttelte auch ben Ropf. Als ber Brief gu Enbe gelefen

mar, fagte bie Bugel:

"Derr Lehrer, bas gefällt mir nicht von Ihnen, bas schiet fich nicht für Sie; zu so etwas birtem Sie fich nicht bergeben. Das ist ein Fastnachtsichwant, ben man sich mit uns armen Birtwen gemacht bat."

Der Lehrer wollte erwibern, aber die Bochel fchrie laut und fcimpfte auch ben Lehrer aus, er tam nicht zu Bort. Da öffnete er bas Bad-chen und hielt ben Beiben in golbenem Rabmen ein Bilt entgegen. Gie

waren ploglich ftumm, und -

"herr Gott, mein 30-6" ""herr Gott, meine Martinal" riefen, fie, aber "Beg, lag mich sehen," hieß es gleich darauf, und die Bochel sieß der Dugel von sich, daß sie in eine Ese sie. Der Lebrer hob sie auf, nahm der Gewaltschäsen das Bild und gad es der Hugel. Sei betrachtete es summ sannen und ihre Eippen murmelten etwa bau, aber Niemand hörte was sie sogge aus bentich voleterzussesen. Sinder in einer gemalten Bedotgraphie gang bentich voleterzussen. Sinder in Ringer glängte ein Ringe Bus stattlich aus der Riemand bei der Bus blacken ein Ringe gelängte ein Ringe Bus stattlich glad betrachten Aleibe mit ber geben gestenen Keite nicht bei Bus sie fattlich glad Martina aus in bem blaussebenen Aleibe mit ber großen goldenen Keite, der Broße und ben Dyrringen, und mag sagen was man will, auch der 30s ist ein hölbsser Aufch und er ist bo ich gewordern, bem musse sog ute ben blaussen, und er hat ob ich gewordern, bem musse sog ute gut geben, und er der bis der gesten keite an der Ulbr, und eine goldenen Rabel auf der Brust. Rein, nen, das Tann nicht mehr von Schundssehpelie die Stehe sein.

Die Sugel wollte auch ber Feindin jest bas Bild zeigen, aber fie brachte fich nicht bagu. Gie gab es nur bem Lehrer gurud und biefer fragte: "Run feht 3hr boch, bag bier nicht von einer Fastnachtsposse bie

Rebe fein fann? Wer von Euch will bas Bild mitnehmen?"

"Benn man's auseinander schneiben tonnt', mocht' ich meine Galfte haben," sagte bie Bochel. Und bie Sugel sagte: "Behalten Sie's, Gerr Lehrer. Benn ich nur schon babeim war' und Riemand vor mir feben

mußt', Diemand als meine Ran."

vie fo klug gewesen mar, vor bem Gange jum Schulmeifter orbentlich zu frühstliden. Ja, bie ift hinterhaltig! Und wo fie nur jett fiben mag?

Gie ift wie in ben Boben binein verichwunden.

Birklich tam bie Jugel ben gangen Sag nicht nach hans und an thend hörte die Bochel plöglich ihre Spindel auf dem Boden tanzen umd surren und datte bech Niemand nach Jans geben siehen. Gewiß spinnt jeht der Geith, den sie im Dienst dat, ganz allein. Theils aus Schauber, theils aus Rengierde, um zu sehen, ob das dirtlich sie, wollte die Sociolie Texppe hinausgehn, aber es war bester, sie ging vor das Jans und schaute nach, ob Luch oben ist. Nichtig, es war da, "Barum will benn jeht Niemand sterben, das ich aus dem Jans komme?" Magte die Pochel in die flürmische Racht hinein, in der der Gemee aufwirdelte. Der Weichensteum dattete siehen Geweie die in die flürmische Racht hinein, in der der Gemee aufwirdelte. Der Weichensteum fattete siehen Geweie die in mie ber.

Die Bochel sig fill in der Etube und wöllichte sich vor Zern und Rerger jeht selch den Tod. Mer nein, da hat's ja die Hugel zu gut, da geht sie zu den Kindern und lebt in Cans und Brans. Aber warum rückt die Hugel oben heute Mend fo oft den Euhls? Warum macht sie fo oft die Thür auf und par? Still, so crischeits, wenn sie zu Ertt gebt.

Rechmals geht vie Bochel vor bas hans. Richtig! bas Licht ift und gelöcht. Wie sie aber wieder in die Etnbe kommt, bort sie bei Spindel oben tangen, sie sichleicht leise hinauf, wer weiß, ob nicht die Hugel bas Bild hat; nein, die barf es micht haben. Sie hordt an der Abir, bort aber mur ein Murmelm ann nicht voas die hugel rebet. Sie schliebt wiedere binab und tegt sich in Bett, aber sie kann nicht schafen, die Treppe snack. "Bas ist das 2... Die Art. .. So, jett somm." Es rassischen das die Breit an ber Thir, es greift nach dem Schloft, "Müs gutten Geister soben derren und die die Kreite in die der Beschel, pringt rassischen das der Erkt und ben Schoft, auch die keine Geister soch der Breite in die der Breite den der Breite und ben Schoft, das sie die die Spindel, das sie die die Spindel von der Erk die Spindel.

"Bas willft bu?" ruft bie Bochel, bie Art erhebend, "thu' mir was,

wenn bu fannft."

,,3ch will nichts, ich hab' bich nur fragen wollen, ob du vielleicht boch das Bild vom Lebrer geholt hast. Es ist doch mein Kind auch dabei und es ackört bir nicht allein."

"Bas sieht von fo unter ber Thur?" schreit die Bechel. Sie will aber nicht sagen: komm boch herein, und vie Hugel wartet drauf. Es frietet fie, denn sie ist nur durftig gellichet, und nach zehn Jahren gum Erstenmal tritt sie über die Schwelle. "Bo hast die das Bild?" fragt sie iedt.

"Ich hab' nichtel." schreit die Bochel und springt schnell in ihr Bett. Die Grutel fangt nun an rubiger zu sprechen und lagt: "Leider Gottes ift etwas de, wos wir mit einander schaelt." Boche aber geht nicht dwar ein und fragt nur: "Bas wisst du benn? Be warst vo benn den gangen Tag? Raunt du wirklich in den Booen verschwieden? Kannst den wirklich etwas des Verschen der Andel?"

Die hugel giebt flugerweise sehr ausweichente geheimnisvolle Antwerten. Barum soll sie auch sagen, das sie ben gangen Tag im Schaftall gefessen und gestricht hat? Sie will die Startstnockige noch in Furcht lassen nud sich baburch schulben. Sie sagt jest: "Beist du noch die Geschichte vom König Salomo, der alle Beisheit und alle Zauberei verfandern hat?"

"Rein, bas find beine Gachen, bavon weiß ich nichts."

"Es geht uns auch so wie ben beiben Beibern, die vor ihn getommen sind. 3ch fenn' bich, bu möchteft lieber, bag unfere beiben Kinber flerben, weil sie uns bas angethan, und ich will, bag fie leben sollen, wenn ich auch nichts von ihnen maa."

"Stell' bich nicht fo gutmuthig, bu haft bein Lebenlang für teinen Menschen mas gethan und frage nach im gangen Dorf und bu wirft boren,

bag man in jeber Roth auf mich rechnen tann."

"Das ift wahr, bu bift eben auch ftart, und — was ich bir habe fagen wollen? Sore mich boch orbentlich an, lag mich ba ein bischen auf beim Bett figen, es ift latt."

Die Bochel freute fich innerlich, bag bie Sugel vor Ratte gabneflapperte, ale fie jest fortfuhr: "Ge ift icon arg genug, bag wir uns

und unfere Rinber fo bor ben Leuten verfchimpft haben."

"Du hast immer zuerst angefangen," schrie Bochel.
"3a, j., do da sägt sich giete nicht ender auseinandere bringen; aber wie meinst? Du hast ja gesehen, wie unsere Linder einander die Hand halten, wie meinst dus?" Die Dugel strechte die Hand aus, aber die Bochel bielt die ihre unter ber Deck und sagte: "As, ja, es ist nicht gut, wenn man so ausseinander schimpt, man weiß nicht, wie man endlich boch zustammensommt." worant Sausel erwidertet

"Du bift gefcheiter ale ich gewußt habe."

"So, bu verdorrte himberce! Wie kannst du das sagen? Wo haft benn du bein Dottocezamen gemacht? Wie kannst du nich loben? Brauch' ich von dir ein Lob? Wer giebt dir das Necht bazu? hinaus aus meiner Stude! Ich will nichts von bir."

Die hugel bot Alles auf, sie zu bernfigen, und fie verstand bas was unvermeibild war, als pure Gute barzuftlen, und wie die Kinder, bie wollt wissen, bas die Mitter heute ben Brief bemunen, eben jest bie Stunde sieren bei guten Effen und Trinken. Die Bochal, die heute Born und Nerger noch gar nichts Orventliches gegesien hatte, fagte unverschense: "Ich will ausstehen und was zu essen machen."

"Ja!" rief bie Sugel, "wir wollen auch bie Bochzeit unferer Rin-

ber feiern."

Die Pochel machte nun Kaffee, und als die Beiden am herd flanden, jammerten sie darüber, wie man so lange zweimal holg vertvennt, man hatte ja m Einem Feuer lochen lönnen. Der Kaffee war fertig, und die Beiden sassen nun und tranken mit einander. Hugel lobte das Geschire und lobte ben Raffee, aber innerlich fagte fie! "Das ift ein Raffee für ben Baul!" Gie wurgte ibn aber boch bes Friedens balber binab.

Antest sagte die Hugel: "Salt! Auf Sasse stätel staten ich febet. Bart, ich bole was dir gut thut." Sie ging binauf und brachte fichernd und lachend — denn sie hatte schon in der Stude davon gefostet, — ein langes Glas, darin saute Krissen auf Branntwein geseht waren. Sie schontte der Bocht ein, aber biefe wollte nicht trinken.

"Nein, Schwiegermutter, tu mußt trinken," ließ Dugel nicht ob ju beträngen. Ambild mit Tedeskerachtung nimmt bie Bodel einen Schud, aber schnell, als ob sie einen Dusten betäme, heit sie Alles wieder aus, denn sie füngel, als ob sie deut geber vergisten wolle. Nun aber trintt die dusch mit großer Vertigkeit and die Bodel bekommt Muth, sie genicht auch gern Fremdes und that sich gut daran; Eine trintt der Andern mehrer risch zu, und be lacken, lingen und tangen sie nitt einander in der Einde berum. Die Hockel mitge auf taumelind, sie ums sich einer siehel sehen, auf einer Bodel wird ganz taumelind, sie ums sich einer der dusch der dusch der nicht auf und berum, außert zierlich und singt dabei und hält sich das Rödchen mit beiben Könden.

Der Weitenbaum vor ber Thur tam fich gang narrisch vor über bas, was er manchmal hotrte und er bedauerte jest aufrichtig, daß er fich is hartnädig von ben Sauschen abgewendet hatte; ware er nach ber ansberen Seite bin gewachen, ware ibm fein Wort von Allem entaangen.

Dit ben Borten: "Dorgen, wenn wir gesund find, trinten wir Kaffee mit einanber!" war Suzel in ihre Stube hinausgegangen und bie Bochel lag siebernt im Bett.

In ber Stude tangen Ridmundent, und ein Mann und eine Frau, bie haben lauter goldene Ketten an um und um. Der Pochel wird schwere bang; gewiß, das porzedanene Teufele hat sie vergiftet und bie schreibe auf; "Buffe, ich bin vergiftet! Das porzellanene Teufele hat mich geidbet!" Gie fpringt aus dem Bett, sie findet bie Kreide und schreibe und ber Aisch : "Benn man mich mergen tobt sindet, muß man be Duzel toben, sie dan mich verzistet!

Und braugen am Beibenbaum ftant eine große Menge Denichen und ber Bind pfiff und ber Schnee wirbelte auf und am Beibenbaum

bing ein Gebentter . . . .

Mm Morgen als Bochel erwachte und jum Jenfter hinausschaute: Bas ift bas? Das ift ja wirflich ein Gehentter und sie Ichs lebt ja noch. — Sie schreit laut auf und die Jugel tommt berunter. Sie sehen was geschehen ist: man hat ihnen jum Bossen das wahr gemacht, was die Bochel gedroht. Man hatte eine Gestalt, gang ähnlich besteidet wie Dugel, als Holtanchssmummenschang an die Weite gehenft.

"Da fiehst bu, wie weit es gekommen ift," fagte die Huzel, "und was find bas für Zeichen, die da auf den Tisch geschrieben find? Bas

fteht benn ba?"

Die Bochel wischte es schnell ab mit ber hand und jest reichte fie bie freibige Band — bie bie Spuren vom Tobesurtheil trug — versöhnt ibrer Erzseinbin.

Die Bochel ging hinaus und trennte die Juppe vom Baume ab. Bugt wollte ihr beifen, aber fie sagte: "Rein, die Leute bürfen nicht sehn, das wir verschaft sind, sonst höert das gebraunte Leiden hier nicht aus," Die Hugel wollte wieder sagen, daß sie gescheit sei, aber sie bebiett es beimaf für sich.

Gie verichloffen bas Saus und tranten jum Erstenmal gemeinschaftlich in Frieben ben Morgenkaffee, ben aber biegmal Suzel bereitete; benn

fie verftanb's beffer.

Run wurde ausgemacht, daß hugel das Bit bolen sollte, und auch ben Brief, benn sie hatten ihn noch nicht orbentlich gehört. Der Lehrer wollte zwar dos Gemeinsteme nicht berausgeben bis auch die Feinden es bewilligt, aber er sigte fich doch endlich auf Bitten seiner Frau, die Angli hatte, daß die Dee ihr ober ihren Rindern was Woses anthun möchte, wenn man nicht willsabre.

Mm Mittag las Sugel ben Brief erft recht vor. Die beiben Kindes batten bie Mitter inffamile, daß se ju sienen fommen möchten. Der Sobatte eine große Speisewirthischaft errichtet und bie beiben Mitter sollten in ber Riche helfen und auf Alles Acht haben, benn man könne bier zu Jand fremben Leuten nicht trauen. Er wolle Geld schieflicken, wenn ber

Erlos bes Saufes und ber Fahrnig nicht ausreiche.

Es waren noch schwere Sachen zu Aberwinden und bor Allem wurde feiggestelt, daß man vor der Welt bie alle Feinbelligkeit bewahre; bent bie Reckerei, die man sonst zu ertragen habe, ware nicht auszuhalten. Bor ben Leuten als i hante sie mimter feinbelig, fill zu Daufe in-

beg war wirklicher Friede nub ber wurde am beften baburch bewirtt, bag bie Bochel zu ber alten Keinbin sagte: "Du bift wirklich gescheiter als ich."

Es vierde nun berathen, bag man bie Jahreit verfanfe und auf abs Sauschen war schon 'dangt ein Augebot gethan. Die Dugel gab an, baß sie allein auswandere, die Bochel, baß sie zurückleibe. Insegehim aber verschäftle sie sich dei einen Bas und zur Berstleigerung der Abhreits in der obern Seibe vourbe in der Vach; Alleis was die Bochel von Berth hatte, binaufgeschleppt, bamit es als Eigenthum der Dugel verstleigert werbe.

Run aber tam noch bas Schwerfte. Bie verlägt man bas Dorf

ohne Spiegruthen ju laufen burch Spott und Sohn?

Es war in ber Racht jum 1. Mai, ba fam bie hugel mit einem Bunbel unterm Arm berab in bie untere Stube und sagte: "Schwiegermutter! 36 bab was Gutes!"

"Go? Saft bu noch von beinem Branntwein?"

"Nein. Bir haben jest Gelb und haben Baffe, jest ichlaft Alles im Dorf; mach' beine Gachen gufammen und geb mit; fie follen morgen fruh sich bie Augen reiben und nicht wissen, was geschochen ift. Dent' nur, wie es werben soll, wenn Eines von uns oder wenn wir gar mit einander sorzighen? 3ch hobe gehort, dag bie Muffanten im Dorf sich bereit halten und bas gange Dorf will uns mit Busst bas Geleite geben. Schau, der Mond ift so bell, es ift Alles so situ, tein Rensch wertt was; somm', ich bell' die!

"3d fann icon allein, ich brauche feine Bulfe, hab' nie eine gebraucht. Aber wie ift's mit ben Gachen, Die wir boch noch jurudlaffen.

und mit bem Berfauf bes Bauschens?"

"Ich fchiefe von ber Stadt aus einen Brief an ben Schullehrer, bag er Mues vertaufen foll. Da fieb, ich habe ihm fcon gefchrieben."

Der Beibenbaum am Huschen ichtitelse im faisen Frühlingswinde ber ergrünnenden Aveige, als er bie Beiben mit einander bas haus verlaffen sah. Sie gingen hinten am Dorf hernm durch die Biefen ben Berg pinal fild und rebeten lein Bort. Erft als sie bas Dorf hinter sich hatten, athmeten sie auf, vom Thurm schlug es groß und bie Bochel sagte jeht: "Gieb mir nur bein Blindel, mix macht's nichts, ich tann noch mehr tragen."

"Rein, gieb mir beines!" erwiberte bie Bugel höflich, "bu wirft boch nicht glanben, bag ich mir pon ber altern mein Bfinbel tragen laffe.

Gieb nur ber!"

Aber Keine sichte das Binbel ber Anderen an; die Hugel bacht im Sillen: Gie wird boch noch jo viel Lebensart haben, daß sie mich noch einmal bittet! Und die Bochel dachte in sich hienen: Meinetwegen tann die Hugel niedersinken; sowie sie noch einmal ein Wort jagt, burd ich ift Alles auf.

Es redete Reine mehr ein Wort, bis ber buntle Walt fie verichlang. Im Dorf aber flaunte man zuerft, wie die beiben Deren verichmuns ben waren, balb aber bieß es, bag in ber Segennacht ber Teufel fie gebolt babe.

Sie follen indes wohlbehalten in einer großen Ride in Rewollcans fein und tochen und braten, aber fie felber voerben ichweckich weichgelocht. Rur gegen ihre Kinder sollen sie etwas von menschlicher Gite ziegen. Die Bochel soll sogar mit ben Schwarzen fertig werben und wer zu biesen beiben in Dienst tommt, tann mit Recht sager: er tommt in bes Teutsel Kinde.

### Ignaz Franz Caftelli.

(Beboren 1781. G. Ginleitung I. Bb.)

Der größte Weife,

(Aus ber 1858 gu Bien in 6 Banden ericienenen "Reuen Folge" ber "Cammtliden Berfe" bes Reifallers.)

Alle die Beisen, welche verblichen Unter ben Römern, unter ben Griechen, Können mir nimmer gefallen, Spitur bleibt zu allen Zeiten

Unter jenen geprief'nen Gefcheibten Stets ber Befcheibt'fie von Allen.

Laft mich aufrieden mit Cato, bem Greife, Etarrtöpfig war er, aber nicht weife, Wufte bamit auch zu prunken, für feine Weisheit bant ich verkindlich, War für die Feblichfeit unempfinblich, Sat nicht gelacht, nicht getrunken.

Auch Guern Plato muß ich wohl fchelten, Ließ ben Körper für gar nichts gelten Bei bem fugeften Triebe; Sagt mir, wie follten die Menfchen auf Erben

Denn am Enbe vermehret werben Durch bie Blatonifche Liebe?

Euer Phthagoras ift gar ber Schlimmfte, Cein Chftem ift bas allerbummfte, Unbofllich auch, wie ich meine,

Rach unferm Tob sollen bann unfre Seelen Sich mit bem Leib eines Thieres vermählen, Bas für ein Thier trägt jett feine?

Bas foll ich wohl von Solrates fagen? Solch ein Hahrrei liegt mir im Magen, Zwar wußt'er viel ansyufligelu, Aber wie kamis, daß ein Mann voll vom Geiste, Der doch hatt' ein Paar tlichtige Fäuste, Bon seinem Beit sich ließ prügelu?

Sagt mir, was foll's mit Diogenes sein, Welcher in einem Hes ohne Wein Seine Bohnung ließ gründen? Der auch so viele Kerzen verbrannt, Weil er mit einer Latern' in der Hand Menschen bei Tag wollte sinden? Soll ich den Aristoteles preisen Als einen Weisen, als einen Weisen, Weiser das Seden sich fürzte? In benn daran eine Weisheit zu finden, Daß bieser Mann, um die Fluth zu ergründen, In den Byräus sich stürzte?

Wie wir es vom Empedofles lefen, 3ft er Arzt, Redner und Dichter gewesen, Weisheit boch zigit er nicht eben, Deun er hat sich im Aetna begraben, Um vefto länger die Espe zu haben 3n ber Geschichte zu ichen.

Salomo felbit — mich erfüllt ein Grauen Datt' einstens einige hundert Frauen, De ihm das gut ift betemmen? Bar' er wirflich so weife gewesen Wie es im heiligen Buche zu lefen, Satt' er fich fe in genemmen.

Darum fob' ich mir nur Epifur, Der mit wenigen Borten nur Schrieb fein Spftem voller Klarbeit: Daß Thorheit nur wahre Beisheit fei, Und ale Beisheit nur Narrethei, Und das bleibt emige Babrheit.

#### Raifer Marimilian II.

Als ein Gelehrter jum Kaiser tam,
Ihn bittend, er möge ihm permitiren
Ihn bittend, er möge ihm permitiren
Im faiserfichen Archin nachguspütren,
Bie Orsterreich einst seinen Aufmag nahm,
Da frug ihn ber Kaiser, Warum er's begehre?
Er sagte: Bu Desterreichs Ruhm und Ehre.
Da sprach ber Kaiser: "Bir wollen erfalsen
"Die Wild, Buch, Ihr bollt Guch damit nicht befassen,
"Denn wenn Ihr nachforschet zu weit hinaus,
"Se somt es geschehen, daß sich und Ende
"Ein Schneibertein vor ein Schafterfein sände,
"Den einst gestigte bar unster Hause.

### Wigand non Theben, ber öfterr. Eulenfpiegel.

#### I. Die filbernen Odubfohlen.

Bigand von Theben ward einft in Gnaben Bu Bergoge Dito Tafel gelaben, Der felber ben Ramen bes Frohlichen führte, Und Schnaden und Schwante gar febr goutirte; Da er mit gerriffenen Schuben ericbien, Co fragte ber Bergog im Cherge ibn: "Bie tommt es mohl, baf fo ein ganger Dann "Dicht gange Couh fich erwerben tann?" Und Bigand fprach: "Bas ich auch arbeiten thu', "Es reicht nicht binab bis auf meine Coub', "Und verbient' ich taglich gebn Golbgulben auch, "Gie langten alle nur bis in ben Bauch." Der Bergog mintte bem Rammerberrn gu Und befahl: tauft fur Bigand gleich neue Goub," Doch Wigand erbat fich bemuthiger Dagen, Dag er bie Goub nur befohlen barf laffen; Der Bergog erlaubt' es ibm gnabiglich, Und er begab jum Golbidmiebe fich, Ließ heften fich filberne Coblen auf, Und golbene Saden und Ragel barauf, Und fagte jum Golbichmied: "Die Roften bafür "Begehre vom Bergog, er gablet fie bir."

### II. Der Gjel auf bem Teiler.

Der Bergog Otto marb argerlich brob, Der Schabernad war ihm ein wenig ju grob, Der Bigand marb - biegmal in Ungnaben -Doch wieber jur Tafel bes Bergoge gelaben, Und Speifen trug man in Menge ber, Bebacht murben alle Gafte gar fehr, Mur Bigand's Teller blieb immer leer. Der Durft und ber Sunger melbeten fich, Und er ichnitt Gefichter gar jammerlich. Und ale die Tafel ju Ende mar faft, Betam einen Teller noch jeglicher Baft; Der mar verbedt und barunter lag Ein Beichent, bas er eigen behalten mag, Rur Bigand behielt feinen Teller von Binn, D'rauf lag nichts Berbedtes, nichte Off'nes fur ibn. Er argerte fich gewaltig und ichlich Dit bem Teller binab in ben Darftall fich,

Ten Boverhuf von dem prächtigken Vierde Band er auf den Teller, dann wieder lehrte Burid er gur Tafel und fiellte die Fruge, Ob es derm auch wirflich dem Herzog behags Jedwedem Gofte zum Angedenten Bas liegt auf seinem Teller zu schenken. Und da ihm der here die Berscherung gab, hicht er in dem Stall die Gefellschaft hinach, Toch flaunt' er als er das Rog nicht mehr fand, ein Gefe dorfte auf dem Zeller fand.

### III. Der Efel in ber Biege.

Des Bergoge Otto furimeiliger Rath Dem Bigand ben Boffen gefpielet bat, Beil ber Bergog ibm gut mar, fo fühlte er Reib, War gram bem Bigand icon lange Beit, Er triumphirte und freute fich baff, Dag er ibm vereitelt batte ben Gpafi; Allein noch ber Tag nicht gu Enbe ging, Mle Deibharbt Fuche einen Brief empfing, Borin ein Dabchen, bas er geliebt 3hm Bormurfe mocht und ihm Rachricht gibt, Daß feit vier Tagen fie Mutter fei, Beim Briefe mar auch eine Biege babei. Dem Reibhardt bangte nun febr por ber Schanbe, Wenn ber Bergog erführ' von bem Liebespfanbe; Er ließ eine Gaugamme bolen fogleich Und verfprach ihr zu lohnen fie überreich, Wenn fie ihre Bruft, Die nahrungevolle, 218 Mutter bem fleinen Rind reichen wolle; Das Beib tritt, hoffent febr großen Lohn, Bur Wiege, giebet bas Tuch bavon, Und ichreiend prallt fie wieber gurud, Starr haftet fich anf bas Gefchaute ibr Blid, Gie glaubte, baß fie ber Gatan triige, Denn ein junger Gfel lag in ber Biege; Dann aber rief ihr Betergefchrei Das Sausvolt ben Bergog und Bigant berbei. Und biefer fprach lachelnb: "Biel Blud wünich' ich Euch, "Das Göbnlein fiebet bem Bater gang gleich."

### IV. Der reifenbe Deben.

Und als ber Bergog ben Borgang hat vernommen, Bat Bigand bas Bferb von ihm wieber befommen,

Doch freag! er ihn, da es sein Leibrst war, Bas foecerst du, wenn du mit's leib'st auf ein Jahr? "Iv follt es," sprach Wigand, "haben von mir, "Gebe ihr mit so vielen Hafer dafter, "Aben von mir, "Als wird in einen Welgenjaf geb'n, "Ten werd' ich bringen." — Das soll gelcheb'n. Und Bigand reichte dem Kassen zu Kassen der Einen Welgensaf, welcher den Kelgensaf, welcher der Ginen Welgensaf, welcher den ein gelche der das, Der Hafer das eines der nimmter voll; Sei füllen mus füllen den gangen Kag. Doch der hafer all auf der Erbe lag, Der Bigand hat ihn mit heim genommen, Und versprochen wm anderen Zag wieder auf Lommen.

### Politifche Schnupftucher. Gin Borichlag.

36 babe icon Sadtücher gefeben, auf welchen Schlachten mit ben Borträten berühmter Generale gederndt waren, anterer, auf welchen Bilbe wiffe von Kaifern und Konigen fich ziglent, nute eine, auf welchem fogar bie Lamblarte von Opferreich fich befand. Gellte es nicht auch gerathen fein, Bournale auf Schnupflicher abzubenden? 3ch will es verfuchen, bie Bertheile eines solchen Lintenschmens barzuthn, vielleicht findet in unternehmender Mann, der bardag fein gebet.

Auf biefe Art wurde Beber, welcher fich auf ein Journal abonnirt, jugleich feine Garberobe jahrlich um 365 Schnupftucher vermehren.

Sainit man schnell wisse, zu welcher politischen Partei Jemand gehöre, dürste man nur Acht gedenn, wenn er sich die Blass putst. Thut er das nicht, so präsentiet man ihm karken Tabal, er minnt, schwirt, nich muß sich schneuzen, und man siedt sogleich auf seinem Schnupftuch, od er sich auf ein conservatives oder liberales Journal adominist hat, und od man dahre sogen soll: "Holf Gott" oder "Ebeden gewieht".

Wie bei allen nitglichen Erfindungen, wilrde man fpater auch noch weiter gehen. Die ungebeuer großen Zeitungen, wogu das Format eines Schmupfundes zu flein wöre, wilrben dann auf hemben gebruft werben, und es fönnte wohl fogar fommen, daß Schmupfunder, hemben, Eravaten, weiße Sommerbeinflicher, Alles gebrucht wäre.

Auf ber Gasse würde man einen Freund beim Rochschof anhalten, um zu lessen, was in Frankreich geschiebt, zu unterst auf ber weisen Hose könnte man gleich dem Standb auf ber Börse einschen, man würde von einem Menschen nicht mehr sagen: "Er benkt schlecht, sondern er schneut, fich schiecht." Und was ware bas erst für ein gefundener Sanbel für die Bolizei, sie batte nur einen verdächigen Menichen anhalten und ihm besehlen: Buten Gie sich die Nase! und sie wurde allsogleich seine Gefinnung erfennen.

#### Ein neuer Rod.

Man ergahlt von bem verstorbenen Kaifer Frang, daß er fein neues Kleidungsfild feiden sonnte, und einer seiner Diener theilte mir mit, daß er immer in übler Laune war, wenn er sich genothigt sah, ein solches anunichen.

3d meines Theils bin ebenfalls ber Meinung, baß es nichts Unerträglicheres gibt als einen Roch, ber eben aus ben Sanben bes Schneibere fommt. Man empfinbet etwas Aehnliches am Körper wie im Gefichte, wenn man ausgeben muß, ohne raftet zu fein.

Abgesehen bavon, bag ein neuer Rod uns überall genirt, so giebt er uns noch verschiedene Unannehmlichkeiten gu.

Beber Befannte, welcher uns auf ber Strafe begegnet, fpricht fogleich: "Gie haben ja einen neuen Rod!"

Sieht uns ein Glaubiger, fo burfen wir verfichert fein, bag er am folgenben Tage tommt, feine Forberung einzutaffiren.

Begegnet uns ein Schuldner, welcher vielleicht bas bargeliehent Gelb foon in ber Tafche bat, um es uns ga uberbringen, je tragt er es wieber nach Saufe, weil er alaubt, wir brauden es nicht.

Man wagt es taum, einem Armen weniger als eine fleine Gilbermunge qu geben.

Man ift genothigt, fich fast an jeber Strafenede ben Staub von ben Stiefeln gu mifchen.

Die Geliebte verlangt, bag wir ihr auch ein neues Rleib taufen. Ein muthwilliges Dabden fneibt uns wohl gar in ben Urm und

fagt: "Da muß ber Schneiber noch herausgemicht werben."

Fast immer fracht eine von ben neuen Rahten.

Bon allen Seiten macht man Ausstellungen über Form, Stoff, Farbe.

Man ichent fich, burch eine Strafe zu geben, wo gebaut ober geweißt wird, man weicht einem Frifeur, einem Kohlenbrenner, einem Fleischer aus, ans Besorgnig, einen Fleisch zu bekommen.

Wenn man fich fett, nimmt man forgfältig bie Schöfe auseinander, bamit fie feine Kalten befommen.

Biele Leute meinen, man gebe auf Freiersfüßen.

Man muß, wenn ber himmel nur etwas wolfig ift, einen Regenichirm haben. Und wenn man keinen hat, und es regnet, so muß man einen Giaker nehmen.

Bu einem neuen Rode geboren neue Sanbidube.

Man ift beengt, mifilaunig, man tann feine vernunftige Zeile fchreiben, bis man ben alten Gottfrieb wieber angezogen bat. -

3ch giebe feinen neuen Rod mehr an, und bitte mir meinen alten nicht übel zu nehmen.

#### Boaumil Golb.

(Berfaffer ber originellen Schriften: "Ein Jugenbleben"; "Der Rleinftabter in Negopten" u. j. w.)

#### Mutter und Rind.

(Mus "Charafteriftif und Raturgeichichte ber Frauen." Berlin, 1859.)

Ber fich boch noch an einem Dinge auf Erben, an einem Menichen festhalten könnte, wie bas Rind au feiner Mutter und an ihrem Kleibe, an biefem wahrbaft beiligen Rock.

Beter Schlemihl hatte feinen Schatten verloren und bas mar ihm ein großes Malbeur; eine Mutter aber könnte ihren Schatten vertaufen, Riemand würde es bemerfen, benn ihre Kinder folgen ihr ja als Licht und Schatten auf bem Aufe,

3ft es nicht eine Herzensluft, so einen menschlichen fleinen Ableger seiner in Riche und Reller, in Speise und Bobenkammer umberwirthschaftenben Mutter auf Tritten und Schritten binterbrein trippeln, mödern,

greinen, ftolpern, fallen und fich überfugeln gu feben!

Und in allen Bechfelfallen biefer an bie mutterlichen Ferfen gebannten Begleitung balt ber fleine Robold immer ben biden kinderarm und bie gespreizten fetten Finger ber fleinen "Patschhand" nach bem mutterlichen Rod ausgestrecht, wie etwa ein Schisprüchiger nach einem Brett.

Und wie erfinderifch, wie genievoll, wie humoriftisch ist bie Mutter biefest fleinen Schreingele in jedem Moment! Wie geduldig ergurnt, wie vergniftgearich, wie ehrlich-vibelomatisch, wie begütigent-bervohlich, wie überhörend-scharshörig, wie überschend-scharsichigent-bervohlich, wie bunderthändig, wie göttlich und unerschöpflich an Wie und Liebe in ihrer Mutterschaft!

3hr Beitweisen aus bem Dintenfaß von Buchhanders Gnaben und von Druchapier ohne Ende, seht ben Müttern steifig ju, baun werben end bie Mpferein und bie Andreiffe, bie irbisfen und himmlischen Praftiten aller Erziehung und alles Beltregiments flar vor Augen fleben!

Seht ben tleinen Wetterbolg von einem Jungen: er quaftet und cujonirt, er belagert und brandichatt, er ärgert und entjudt feine Mutter, er weicht ihr feinen Augenblid vom Rod, es ift eben fein Waltig- und Bunberrod. Sinten abgeschüttelt, fallt er feiner Dama wieber porne über bie Bufe und richtet fich fo fraftig an ber Schurze empor. baf bie Mermite beinabe bas Uebergewicht friegt, benn fie bantirt eben in ber Speifetammer und halt eine große Schuffel mit trodenen Bfigumen in ber Sant. Dies bat ber fleine Barbar richtig erwittert und ausspionirt: babin gielt feine Contribution; aber er lagt feiner lieben Dutter nicht fo viel Beit, bag nur erft bie benothigte Bortion Badobft aus ber Tonne in Die Couffel und aus ber Schuffel in feinen Schreihals practicirt werben tann. Gie will bem ,tleinen Lafter", wie fie ihren leibhaftigen Gebuld = und Tugendprober nennt, fie will ibm ja "Alles geben" und augesteben, mas irgent au geben und abguverlangen ift; aber ber fleine "Baffermenter" foll einen Augenblid warten, und bas capirt er, bas will er nun einmal nicht, und fo hat er benn ben Schuffelrand gepadt, bevor fich beffen bie gemuthliche Dama verfieht, welche jest in jebem Ginne aus bem Gleichgewichte ju fein fcheint, benn fie bat nicht nur bie leibliche Balance verloren, indem fie von einem Sugbautchen berabftolpert, welches auch von bem leibhaftigen Mutterichatten erflettert morben ift. fonbern fie bat bem fleinen "Rachbrangler" im erften mutterlichen Schreden auch einen accentuirten Dustopf applicirt, weil fie ibm bei einem Sagre mit fammt ber Schuffel fiber ben Leib gefturgt mare. 3ch fage "bei einem Baar", aber barum noch lange nicht. Denn mas gemiffe Gefchidlichteiten, Doppelgriffe, Rettungsgriffe, Doppelblide, Jann Baugen und Eirfelmanover, Allwiffenbeiten und Allvermogenheiten betrifft, fo übertrifft eine Mutter jeden Bauberer, Baganini und Breftidigitatenr, Reine Comnambule ift in foldem finnlich überfinnlichen Rapport mit Conne, Mond und Sternen und mit ihrem magnetischen Arat .- wie fo eine liebe Dama mit ihrem perfonlichen Ablegerchen.

Mutterinftinet muß man in Action gefeben haben, und bann glaubt

man es boch nicht und begreift es vollende bei feinem End'!

Wesser und Kabel mitten auf einem Tisch ober auf der Whype und Kippster und Gabel mitten auf einem Tisch ober auf der Whype und Kippster und eine Bant, doer er hat sich spesiber im zweiten Ged mit dem kippster den Kenfter gelegt. Der gute Mutter-Engel ist von einer Der der der Geget. Der gute Mutter-Engel ist von einer der Getassen weit entfernt, aber ihrer Mutterseche ihr trop der die der Getassen weit entfernt, aber ihrer Mutterseche ist trop der Distance angst und dang geworden, sie ist von ihrem Beluch, vom Arauf von Marts fortgesaufen, sie ist von ihrem Beluch, von und Warts fortgesaufen, sie ist die in keller ober auf dem Boden Alles siehen und liegen, und erscheint präcise im entspektienden Augenblick an der Setse, wo ihr Kind sie den der Belanze verloren hat und sich des Auge and dem Kopf gestochen, oder den Kopf auseinnaber geschlägen dätte, wenn nicht der vertrende Mutterarm, weie ein Krun aus der Welche, mit Bliesesschafel dassochen Kunterarm,

3m erften Entguden wird ber Gerettete an ben Bufen gebrudt, im nachften Augenblid aber mit folder Schnelligfeit wechfelsweife ausgestäupt

und gefüßt, daß ber so Tractirte weber begreift, wie ihm geschiebt noch sich obernlich jum Bosschrien anschieden fann. Und wenn est nun boch dazu tommt, wenn sich der Wetteringus endlich berauf bestunt, daß er Schmille beschied, und wenn er sein Maulchen bereits zu einem gang paffabeln Schreimaul aufgesperrt hat, so verspütt er auch son en Buderewerf auf der Zunge und ein Lieblingsspielzeug in ben handen; in unterm anfänglich ergählten Falle: getrodnete Pflaumen ober Birnen, und zur letten Friedensbestegagung einen langen Kus.

Ein Saugling ift fur einen ftubirenben Menfchen etwas Gräßliches, ein Thier und ichlimmer, weil ein ichreienber lleiner Robolb, ber gleichen wol wie ein Menfch, also mit Rudflicht und Bertengnung bebandelt

merben muß.

Bie andere fublen bier bie Frauen! Eine Mannsperfon ließe fo

einen Gaugling ohne Bemiffenebiffe fich gu Tobe fchreien.

Man ergafit da bie ergößliche Anetdet, daß Mann und Frau ihr erste Kind abwechseld wiegen wollen; als es bazu tommt, erfart der Mann: "Wieg du deine Halfte, ich faß meine Halfte schreien!"

# Ludwig Ralisch.

#### Eine fdmarge Ballabe.

Der Fürst ist jest fehr schlimm gesaunt Und finster fein Gesicht ist; Sein Wohr, der macht ihm viel Berdruß, Weil gar zu schwarz der Wicht ist. Er zieht die Bruu'n im Jorn empor; Jedoch der Wohr, Der Wohr, der Wohr, Der Hiels so sowner, als wie zuvor.

"Run wascht mir schnell ben Wohren weiß!" So flingt das Wort bed Fürften. Die Diener eilen ichnell herbei Mit Seife, Schwamm und Bürften. Wie emsig schaft ber Diener Chor! Ibedo ber Wohr, Der Wohr, ber Wohr, Der biebt is oftwarn als wie auwor. Bon allen Facultaten jest Ruft er bie Brofefforen Und fagt: "Ihr feib fo bochgelehrt, Run macht mir weiß ben Dobren!" -Die Wiffenschaft thut fich bervor; Beboch ber Mohr, Der Mohr, ber Dohr, Der bleibt fo fcmary ale wie guvor.

Die Diplomaten ruft er auch, Die febr burd Rlugbeit glangen; Gie rathen bin, fie rathen ber In langen Conferengen. Gie tragen bor, fie ichlagen bor; Beboch ber Dlobr. Der Mohr, ber Mohr, Der bleibt fo fcmary ale wie juvor.

Da fommt ber Fürft gang aufer fich Und faft vergeht vor Groll er; Er gerrt bas Bofgefind am Baar Und treibt es taglich toller. Bu taufent Mitteln greift ber Thor; Beboch ber Dobr. Der Mohr, ber Mohr, Der bleibt fo fdmarg ale mie guvor.

# Frang Beter

am 15. Januar 1817 gu Leipzig geboren, geftorben Geptember 1859, wirmete fich bem Budhanbel und ift vielfach literarifch thatig gemefen. Muffer einer giemlichen Angahl von Liebern für gefellige Rreife und vielen Beitragen für bie Münchner fliegenben Blatter und anbere bumoriftifden. Beitfdriften fdrieb er auch "Die Literatur ber Fauftfage. 3. Hufl. 1857."

### Der dappere Candfoldat.

Del: Ge ftebt ein Birthebaus an bem Rhein zc. Bie ift's im Frieden boch fo fcon, Bei benen Militaire gu ftebu! ..: Ein Gabul, frumm gebogen, Wie fteht er bem Golbaten an, Wie fcaut er fo verwogen! :.:

Ein Tzichatto und Batronentafch' Siebt ihm ein Anfehn voll Courag', .;: Ein' icharf gelabne Buchfen, Dazu ein Stengel Bachspomab' Um feinen Bart zu wichfen. .;:

Ja! Luftig ift Soldatenblut! Das weiß sogar schon ber Refrut; ;; Wir siten in ber Schenke So gern bei Bier und Branntewein Und souftigem Getranke. ::

Komntt ber Soldat in's Tivoli, So giebt er sich ein Ar und Pli, ;: Er tangt, er trinkt so schwammig, Und wenn ihn Jemand schief ansieht, So sagt er: "Gott verdammmich!";;

Ju, Solibaten muffen fein, Fragt alle Mabchen groß und flein; ;: Gleichviel, ob bid, ob mager, Benn ber Solbat ein Matchen fieht, So bentt er gleich an's Lager. ;;

Und Schuupftabat und Rauchtabat Braucht ber Solbat im Bivouat, ;; Ein'n Pfeisentopf von Maser, Dazu ein Fläschen, nicht zu klein, Boll Chemniger Luftwaffer. ;;

Ift unfre Trommel auch entzwei, Deshalb macht man nicht viel Geschrei. ;: Auch ohne Bell ber Kälber Baut sich ber bappre Landfoldat Die mehrften Trommeln felber. ;;

Kommt ber Soldat wo in Duartier, 3ft's sir bie Mage ein groß Blaisir; ;; Er liebt in gangen Haufen, lut ist er längli schon abmarschirt, So läst sien Schassen taufen. ;; Wenn nur der harte Dienst nicht wär, Das Wachelben wird offmals schwer: ; Much mus man sich geniren, Wenn man bei seiner Liebsten ficht Ber benn Dffigieren. ;;

Ach wenn nur nicht ber Krieg anging', Er ift ein zu verfluchtes Ding. :,: Ben follt' es nicht verdrießen, Benn Artillerie und Infanterie Anf ibn nur immer schießen! :,:

Dann melbet sich ber Landsoldat Bei bem herrn Sauptmann als malab, ;: Gebt heimwarts mit Bergnügen, Und renommirt sein Lebenlang Bon Krieg und von Keldrügen. ;:

Wer hat benn biefes Lieb gemacht? Ein Junggefell auf Donnerwacht. ;; Es fist fehr gern berfelbe Bei feiner Kanne fuhlen Wein Bis Nachts nach halber gwölfe. ;;

### Ednard Bilbelm Germer.

Die Gefdichte vom Schneckenfrang.

(Mus ber bumoriftifden Ergablung "Das Stubentenforps Banbalia". Leipzig, Bengler 1859.)

Et monté sur le faîte, il aspire à descendre, Corneille (Cinna, acte II.)

Die zweite Nachtwache verlief ruhiger, kein salscher Allarm beunruhigte die Thalbemohner und der Posten vor dem Gewehre vernahm nur hie und da ein schallendes Gelächter; denn etliche sidele Brüder sagen heute auf der Pritiche und erzählten sich luftige Streiche.

Der Unterschied vom Soniedenband und Schnedenfrang ift mir noch immer ein fpanisches Dorft - wied Melac, welcher einnal in einem Stadtichen ber Pfalz fammtliche Leternen und etliche hundert Fenlterscheiben bemolitrte, frater bie gange Wiche bezahlte und baffte ben Mamen best frangofischen Merbbrennergenerals erhielt, ber beilaufig gesagt - im Auftrage Ludwigs XIV. in biefen Gegenben noch größeres Unbeil anrichtete.

Diles ergable! riefen Alle. Er begann :

Beim Cerevis, bas ift eine garftige Geschichte; benn fie hanbelt von Dingen, welche man ohne Stodionupfen ober ohne vorgehaltenes Sadtuch gar nicht vollenden tann und ich erfuche mir gefälligft gur Rataftrophe bes Schauerromanes einen guten Lohbecter Schnupftabat berbeituicufaffen.

Im gestredten Galoppe, um ja feine Sylbe gu überhoren, holte Rulpfen bas Bewunfchte berbei und Diles fubr fort:

Der Shnedenfrang beige ein Gusthaus in ein einer findeutigen Mieffindt nut zuer das Neiel of ihe anal der die Auborgs au limason d'or, wie er als Berächter alles Dentischen einzilich und frauhlich aufgreiben ließ und bestäuter alles Dentischen ließ und despatie von den Bauern bald Snaile das Derwirth genannt wurde. Er war hänslich, elt. 50 Jahre all, fagte zu Allem, wodurch er nicht beeinträchtigt wurde, 3a, fiellte immerbin bet Prozessionen und Kestmalbeit einen orbentlichen Gemeinberath vor und alle Witten wünschlen ihn zum Schwiegerschwe; denn er war Wittwer ohne Kinder und mit größen Glidesgierer gefegnet; eine momentanen Anstillige von laußeilichfeit gegen ärmere Mitblürger hatten einen natürlichen Grund in der schlichter Deschaffe und der Schwiederschlichen welche sein Magen nach gemeinderathlichen Eigungen verbaum sollte.

218 Rittmeifter ber Burgertavallerie, welche aus reichen Fleischhauern, Raufleuten, Badermeiftern und Birthen bestand und alliabrlich am Frobnleidnamsfefte ausrudte, mar er für bas icone Geichlecht unwiberfteblich und Alles bewunderte feine Elite-Schmabron, Die eine gelungene Deifchung von fcmerer und leichter Reiterei mar. Diefes Corps trug namlich bie Uniform ber Sufaren, ritt aber nur fcmere Bagenpferbe, Beber batte felbft ein hubiches Gewicht von 2-300 Bfund und bie Evolutionen murben, wie es fich ruhigen Burgern gegiemt, ohne alle Uebereilung ausgeführt. Die Gage, baf jeber Bufar in ben Biftolenbalftern etliche Unschlittfergen mit fich führe, um bamit bie bei ber Barabe am meiften in Anfpruch genommenen Theile einzuschmieren, ift übrigens eine icand= liche Berlaumbung, benn ich war einmal felbft Augenzeuge ale ber Rittmeifter nach bem Abfteigen vom Schlachtrofe vier Stud Cervelas und zwei Beden berauszog und gemuthlich verfpeifte; biefem Beifpiele folgten auch feine Baffengefahrten und fie batten volltommen Recht. Gine andere Behauptung, bag ber Lieutenant ber Schmabron einmal abfichtlich mehrere Bufchauer nieberritt, gebort ebenfalls ins Reich ber Fabeln; fein Bferd ging ihm einfach burch, ale es einen mirtlichen beurlaubten Dragoner in ber Boltemenge erblidte und ber Officier fag icon langft auf feiner Bufgrentgiche mitten in ber Strafe und bantte bem Schöpfer, welcher ihm feine Sattelgegend gollbid mit Sped gepolftert hatte; von einer boshaften Befchabigung ift alfo feine Gpur bei biefem Borfalle gu finden. Um endlich jur Sache ju tommen, welche bie Studentenwelt anging, muß ich bemerten, baf ber ritterliche Gonedenfrang ploglich feine Mugen auf Fraulein Abele, bas iconfte und reichfte Dabchen ber Universitatestadt marf und boch ju Bferbe ihren Bater, feinen Mb= jutanten, um ihre Sant bat. Der Sufar ichlug ein, und als man fpater im Gafthaufe Schillere Reiterlied fang und an Die Strophe fam: Der Reiter und fein gefdwinbes Roft

Gie find gefürchtete Gafte; Es fimmern bie Lampen im Dochzeitsichloß,

Ungelaben tommt er jum Reffe: Er wirbt nicht lange, er zeiget nicht Golb, 3m Sturm erringt er ben Dinnefolb.

murbe ein Rorb voll Champagner pom Gnailwirth feinen Reitern gum Beften gegeben. Wonnetrunten marfchirte ber Abjutant nach Saufe und melbete fogleich feiner Abele, baf fie fich innerhalb brei Bochen gur Berlobung barat machen folle.

Dit Fibelis? fragte freudig bie bubiche Blonbine.

3a, mit bem Sonedenfrang, mit unferm fibelen Rittmeifter! entgegnete außer fich bor Freude ber Raufmann.

Mbele fiel in Donmacht; - Alles fturgte berbei.

Das mare mir beinabe felbft fo gegangen - fagte beruhigent ber Bater, - aber für einen Golbaten fchidt fich bas nicht; ibr Glud ift au groß!

Raum hatte fich Abele erholt, ba verlangte fie allein ju fein und fdrieb ein Brieflein, welches eine alte Dagt an feine Abreffe

Fidelis juris studios. beforgte, es lautete:

"Liebfter Fibelis!

Mues ift verloren; in brei Wochen foll meine feierliche Berlobung mit bem gefcwollenen Gonedenfrang ftattfinben, verfchaffe mir ein Bift - ober laffe mich ju Tobe meinen.

Deine Dich innig liebenbe

Mbele."

Der arme Jurift mar gerabe auf bem Wege, um eine Rlavierleftion ju geben, womit er fich feinen Unterhalt verfchaffte; wie vom Blit gerührt ließ er bas Billet fallen, marf fich in einen Geffel und wünfchte beute jum erften Dale ein fteinreicher Dann ju fein.

Biergebn Tage verftrichen; beim Raufmanne und im Schnedenhaufe murbe Alles jur Bequemlichfeit ber jugendlichen Braut bergerichtet und

ber Rittmeifter verfündete fein Golbatenglud allen Gaften.

Abele betete ju allen Beiligen um Abwendung biefes Unbeiles und Fibelis lief ju allen Danichaern, um fur beibe bas Reifegelb nach Amerita ju pumpen; benn nur beimliche Flucht tonnte fie - nach feiner Unficht - por bem flinten Rapalleriften retten.

Das Geficht unfere Ribelis batte ingwifden bie Rarbe von Dondicein und Bergifmeinnicht angenommen; benn alle feine Anftrengungen maren vergebens, und ale ibn eines Tages ein alter Studienfreund, bas weltberühmte Dalum begegnete, ber gerabe in Duellangelegenheiten anwefend mar, fagte biefer:

Aber Fibelis, was ift mit Dir vorgegangen? Du siebst ja aus wie ein verhungerter Obenwälber Schumesster, multipligirt mit einem gehaltlosen Rechtsbratifanten von der rauben Alpe! Haft Du eine magere Anstellung erhalten? Fibelis verneinte.

Go fage mir einmal, wo Dich ber Schuh brudt? Aba, gewiß eine

Amourfchaft!

Du erreithest — Samerad, wenn's sonst nichts ift, so beichte mir umd Die soll geboffen werten; benn ich tenne bas Bregestercharen bie solchen Gerschichten. Wohl breiftigmal war ich verliebt, wie eine Kabe im Dornung und gegunderig bin ich bier im Auftrage unferes Corpsconvents, benn etliche Leuthen baben sich unterstanden viel Gestiebt eines Bandalen brieflich mit Litelin zu beehren, welche in feinem Galankomme und in feiner Klauch zu simben sie. Weregen sind fant Duelle, die Schläger werden so eben geschliffen; Du bist böslicht bazu eingeladen, Zeuge meines Gieges zu sich werden.

Ribelis ergablte feine Beremiate. Dalum fragte nach etlichen

Umftanben und fagte:

Das geht freilich über meinen horizont; in meiner Stellung tann ich ben fpiegburgerlichen Rittmeifter nicht forbern, er fame auch nicht,

aber unterbeffen gebe rubig beim und fcbreibe Deiner Abele:

"3ch, Malum, laffe Gie unbefannterweife grugen und werbe eher nicht, von Landesvatern vielfältig burchbobrte Mige mit einem ichmabiforn, breifpitigen Rebelfpatterbute vertaufchen, als bag ber Schnedenfrang fie zur Gatin befomme."

Aber wie wirft Du bas aufangen, ohne uns ju tompromittiren ? -

fragte Fibelis.

Das ift meine Sache - entgegnete ber Banbalenbauptling.

Tage barauf war Commees, Dalum erntet großen Rubm; feit Geläger hift burch bie Burt, finn Goger traten ihm entgegen und beie gespaltene Judenahm, ein Kinn und eine burichitofe Wange hatte der Paulart mit Audeln und heftpklafter zu vereinigen. Nachher vourbe Paruberighaft getrunten und jeder Groß verfor ich in Gerscheiniste. Schließich solgte ein sellschafter und verfor ich in Gerschlich Echter und ber gefeierte Gaft dat mu das Bort. Der Präfes, welchem ber Artz für keine bas Horeche uerboten hatte, um unnöligig Schmeigen zu vermeiben, nichte mit bem Kopfe und Pala im nerhoß fich mit bem Webrien:

Commilitouen, ale gnte Freunde labe ich Euch in eorpore auf ben nachften Sonntag ju einem Gansmariche ein; ich felbft werbe ibn

anführen. Geib ihr babei?

Mile jubelten Beifall; benn wer tonnte einem folden Manne Etwas abichlagen?

Die Orgel ertonte am Sonntage mit aller Kraft; benn ber Gottesbenft war ju Ende; mit gebilbentber Berachtung hatte ber Son et enfrang aus seinem Ratsbeperfuble auf des Publifum gebildt; in seinem Anopsloche stedte eine Rose; jest erhob er sich, lief gegen die Bant seines Abjutanten und ging mit biefem zum großen Erstaunen ber gläubigen Benge freundlich glaubernb binaus.

Der hat's getroffen! fagten ftille por fich bin, viele Burgersfohne.

Bo viel ift, tommt viel bagu, bemertte ein Tifchler.

Be größer ber Dos, um so größer sein Glud! brummte ein Schuster. Da tann man sehen wie die Maden sind; jett nimmt die bildbubfce Abele biese Ungefbun! meinte ein Commis.

Der wird bald einen ichonen Ropfput herumtragen! entgegnete ber

Freund bes Lettern.

Das hat bie Abjutantin jufammengefuppelt, oh, Die ift fein! fagte

bie Ctabtpolizeimachtmeifterin.

So etwas ließe ich mir nicht gefallen! erflarte ein banebenftebenbes Matchen. An Abelens Stelle lachte ich heute Allen ins Gesicht und liefe bavon, ich getraute mir icon, allein in bet Welt fortzusommen!

Da wurde ich Ihnen Gefellichaft leiften, icones Rint! entgegnete ein leichtfinniger Ctubiofus. Wer weiß übrigens, was noch gefchieht?

Mit une? fragte ichnippifch bie Schone und zudte hohnisch mit ben Lippen.

Bitte um Bergeihung, wenn ich Gie beleibigt habe, ich meinte mit bem Schneden fran 3; es foll ja erst bie Berlobung fein und bis gur Tranung if's noch weit.

Das ift etwas Anderes - fagte bie Schone.

Konnten fie wirflich glauben , bag ich fo boshaft mare gu benten, bag wir Zwei nie getraut werben fonnten?

Aber hören Gie, bas ift fcon ju arg, bie Tante hat Recht, baß

fie alle Studenten übermuthig neunt. -

Ber ift benn ihre Tante, mo wohnt fie, liebes Rind?

Sagen Sie mir lieber, wie jener bide Student beifit, ber ieht bem Brautigam nachgeht und warum Ihre Kollegen ihm einzeln folgen? So viel ich sehe, verschwindet ber herr Abjutant; ach Gott, was bebeutet bas?

Meiner Tren, ber Gansmarsch beginnt, auf Biederschen, bolber Engel! Begen Ihnen hatte ich balb meine Psicht und Schulostelte vergesten en entgegnete ber Jud e und folog sich bem lang gestredten Buge an, der wie eine Schange um die Ecke beg, wo sich der Schnelsten franz nach dem Schwiegervater unsfah und nur das Malum sammt seinen Trabanten entbedte. —

— A propos ber Fuche war gewiß unfer Miles; benn wo eine Schittze bangt ift unfer Robrie babei und läuft Sturm! Saft Du bie Tante aufgesunden? -

Silentium Melac! Bormarts Diles! riefen Mule.

Der Rittmeifter machte alfo eine Benbung, farambolirte mit Da = lum und ichnaugte biefen fürchterlich an.

Bbleamatifc erwiederte bas alte Saus:

Dbwohl Frembling, weiß ich, bag biefe Strafe fur Jebermann gepflaftert ift, auch erlaubt bas Lanbesgefet, beliebig barin ju geben und felbit einem Bullbogg nachzulaufen.

Der Philifter erhob feine Tage, Dalum ichleuberte ibn bafur in ben Bad, bas Bublifum applaubirte und ber unaftbetifche Stiefel= fuche, welcher feinen Beren bebrobt fab, bombarbirte ben großen Taufling mit brei Sandgrangten, von benen er beftanbig ein balbes Dutenb in feiner Tafche trug.

Mus ber Berlobung murbe naturlich nichts, man gab bem Belben

bee Strafenffanbale einen Rorb.

Eine große Unterfuchung folgte, Dalum fag 48 Stunden im Carcer: ber Rittmeifter bezahlte 50 fl. in bie Armencaffe: ber Stiefel= fuch 8 brummte 3 Bochen. Fibelis blieb ungefchoren, machte ein ausgezeichnetes Eramen, mas bem Raufmann gefiel und Abele ift jest feine Gattin. -

Mis ber Schnedenfrang fpater eine fugelrunde Landpommerange beirathete, verbreitete fein Frad noch immer trot Rolnerwaffer und Mille fleurs einen Sporodiongeruch und ber Stiefelfuche fagte ju feinem Freunde Moppele:

Der Filg foulbet mir noch immer jene brei faulen Gier, welche ich ihm überfanbte.

# Rudolf Widerhauser. (Emanuel Raulf)

(1814-1858.)

#### Ein Bettlerhall.

(Mus ber Ergabfung "Das Teftament bes Bettlers".)

Inbeffen war Georg am außerften Enbe ber Borftabt angelaugt. In einem fcmutigen Gafthofe rief er bem Birth, ber ihm entgegentrat, ju: "Mues in Ordnung, Gebaftian?"

"Alles in ber fconften Ordnung!" wiederholte ber Dide und flufterte gang leife bem ungebulbigen Burichen ju: "Im Rubftalle brennt fcon eine Lampe!"

<sup>\*)</sup> Rubolf Biderhaufer aus Wien, befannter unter feinem Autornamen Emanuel Raulf, bat fich, außer burch feine fritifchen Beitrage für Die "Blatter für literarifde Unterhaltung", auch burch eine unter bem Titel "Granit und Marmor" ericbienene Gebichtfammlung und eine Gammlung von Ergablungen und humoresten "Aus ber Dappe eines Cosmopoliten" (Leipzig 1857) befannt gemacht. Biderhaufer batte fich anfangs ber Daterei gewibmet und lebte fpater ale Schriftfteller in Leipzig, wo er auch ftarb.

Done ihm barauf ju antworten, tappte Beorg an feiner Geite über einen febr langen Sof. Ein matter Schimmer fiel auf alte Bagenraber und allerlei Berumpel, bas bor ber Thure bes Rubftalles lag.

"Ift icon Jemand ba von unfern Leuten?" fragte eintretend ber

lebeneluftige Georg.

"Riemand als ber Grofden-Geppel," entgegnete ber Birth.

In einem Bintel ber letten Brettermand mar unter einer balb gerfallenen morichen Krippe ein unanfehnlicher Berichlag angebracht, burch ben Georg verichwand, mabrent ibm ber Dide mit ber Lampe leuchtete. bamit er fich nicht ben Ropf anftone; benn man tonnte in biefem bunteln Loche nur gebudt geben. Borfichtig tappend öffnete Georg eine fcmale Thure, Die in ein fleines armfeliges Gemach führte, und trat raich ein; bier brannte ein Licht auf einem Tifche. Der Grofden-Seppel in fcmargem Frad und Glacebanbichuben rief freugluftig bem gerlumpten Georg gu: "Gruß Dich Gott, Bruber! heute wollen wir einmal recht fibel fein!"

"Fröhlicher als Die Schwalben bei Frühlingswetter!" erwiderte Beorg. "Getangt, getrunten, gejubelt muß werben bis bie Sonne aufgebt!"

fdrie ber Grofden-Geppel ausgelaffen luftig.

"Der Bettlertonig tommt auch!" fagte Georg mit Rachbrud, als batte er eine wichtige Renigfeit ju ergablen. Go plauberten Beibe weiter, mabrent Georg aus einem Schrante reine Baiche und gute Rleiber berporholte, feine Lumpen vom Leibe marf, und balb barauf fo gang berwanbelt ba ftanb, bag ibn mol feiner von allen Jenen, bie ibm por wenigen Stunden noch ein Almojen gaben, wiederertannt batte.

Run tam ber Fegen = Beter, ber blante Ragel, Die Gonappe = Rani, bie Rlid-Leni und noch eine gange Schaar, Die fich gegenfeitig mit ihren Spinnamen begruften. Die Stube mar ju flein, um Alle aufgunehmen. Der Grofden - Ceppel öffnete eine Thure und - ein feftlich erleuchteter Saal, ben gewiß Riemand binter bem Rubftall gefucht baben murbe, mit Orchefter und gebedten Tafeln flimmerte ben Gintretenben fo reinlich und bell entgegen, baf jebe anftanbige Befellicaft fich bier mobl gefühlt batte.

Dies war ber gebeime Berfammlungsort eines gablreichen Bettler= clubs, ber bis jest gludlicherweife allen Rachforidungen ber Bolizei entgangen mar. Der Gaal hatte nur einige Fenfter; Die, forgfam verhullt, auch nicht ben geringften Lichtstrahl in's Freie bringen liegen. Reine Borfichtsmagregel murbe verfaumt, um ben ohnebies icon gunftig gelegenen Ort noch mehr ju einem Berftede umgubilben. Es verfteht fich von felbft, baf ber Birth mit ben Bettlern im Ginverftanbnig mar; er fanb feine Rechnung babei, und fcwieg gegen alle Belt.

In biefem Gaale bielten fie ihre Aufammentunfte, mobei Beber bas Recht batte, Befdwerben vorzubringen, neue Borfclage gu machen, furg, ber Bagabunbenverein mar formlich organifirt. Der alte Demalb hatte mit guter Abficht por funfnndamangig Jahren Diefe Gefellichaft geftiftet, und obaleich er über manche Reuerung brummte, und bie Berfammlung nicht mehr fo oft ale in früheren Beiten besuchte, fo ließ es fich boch tein Mitglieb nehmen, ihm ben alten Shrentitel "Bettlertonig" gu geben.

Der Saal batte fich nach und nach gefüllt, alle Anweienben waren gut mitunter nach ber letzten Mobe gefleibet. Die jüngeren Mödben mit Blumen geschmicht, fonuten ben Tang gar nicht erwarten. Endlich tamen die Bettelmuftanten; nun berrichte Kreube und Bergungen allgemein. Der Großen-Seppel, mit seine Geliebten tangend, feine lauf mitten im Balger; "Bett fann mich bie gange Bett gern hobben t"

Diefer Ginfall verfette Die Befellichaft in fo beitere Stimmung, bag

es unisono im Cher nachhallte: "lus auch, uns auch!"

"Brofchen-Seppel, In bist ein Geniel" rief die Schnapps Naui gegistert von dem Geränfle, dem sie sich an aus jubigen pliegte, und welchem sie ihren Spissammen verbaufte. Ueberchaupt waren pliegte, und welchem sie ihren Spissammen verbaufte. Ueberchaupt waren beier alle Weiser und Möckhoem so zu sogen mehr in ihrem Cemente als die Männer; demn das Beib ist sich won Natur aus mehr zur Verschletzung zur Maste, wo nicht gar zur Speufeleit geneigt als der Mannt, der sich des eine Auflich werden der sich der Weiser sich der Spissammen der Michael werden der Spissammen der der der Verschletzung der der der der Verschletzung der Verschletzung der der der der Verschletzung der Verschletzung der der der Verschletzung der Verschletzung der der der der Verschletzung der Verschletzung der Verschletzung der Verschletzung des Verschletzung der Verschletzung der

Es war für biefe Frauen und Modeden ein Hochgenuß, in ichonen weißen Alleibern bier, wordsogen wor ben Pilden ber Welt, au ericheinen. Conft durften fie fich ja mur in efelhaften Lumpen zeigen; und welchen Werth hat nicht die Weinlichteit für jebes mobiliche Weinz Wein, ihr Berth ihr ber fich ihre bandliche Wirtfamteit verogt — ihr Alles, ihre Existenzierage. Diefe Heinlichfeit hatte baher für das andere Gedecht schon aus bem einigem Grunde etwas so Weisendes, das nament ich die Modenn es gerne gesehen hätten, wenn die Gesellschaft berlei Restlichteit ohr ohre veranschaftet.

Diefe garten, schlanten, mitunter sogar iconen Gestalten schweigten wie im Elisium, als mußte ihnen biefe einzige Racht Schabenersatz leiften für ein langes, wenn auch uur in erheuchtere Betrübnig verlebtes Jahr.

"3d wollt', ich tonnte bem Jahr bie Schwindjucht auf ben Budel wunfchen, und biefer Racht Methusalem's Alter!" rief Die ichwarzlodige

Flid-Leni ihrer Rachbarin gu, Die rafch barauf entgegnete:

, 3a, bas ist der Teufel! Die reiche goldene Sonne follte fich schmen, alle Lag' und alle Lag' wie ein Bettelfind über den Himmel bürzulausen — thut boch nichts, ist ein faules Meusch, die Sonne! legt sich in den Bellen bei Bettelfe, die Sonne! legt sich in den Felderen schalben; fagt '8 Jedermann, daß die Aernbte von Jahr zu Jahr schliebter wied!"

Da begannen bie Mufftanten wieder bie Geigen wader zu ftreichen, und die Bage wirbelten wie närrisch durch ben Saal; Balger und Polla wechselten; die Mächen schienen unermidblich zu fein. Als sich aber Dewald unter ber Thure zeigte, verftummte bie Dufit, benn Georg ichrie aus voller Reble:

"Grofpapa Demald! Surrah! ber Bettlerfonig boch!"

Ein verimaliges hurcah ber gangen Berfammlung begrüßte ben Eintereinben. Er trug ein grautes Kleid, bas sonderbar aus Einem Stüde gemacht durch seinen eingen Schliß Dewald's bagere Gestalt noch hervorbis — er wort unter dem genußschigen Wölfden ein tietereinkte Bild der Entstagung; wer ihn nur immer in seinen Lumpen erblich, der nußte find gestehen, daß seine Erscheinung in diese Kleidung von silkergrauem Tuche etwas Burdreduseks, etwas Amporiembes an sich hatte.

Er bantte einige Date topfnident für bie lebhafte Begruftung, bie ihm zu Theil murbe, und fagte baun: "Geib luftig, Rinberchen! aber

nur nicht all' ju luftig, Die Boligei bat feine Dhren!"

Nam seizte man fich an die gebedten Tasseln; es wurde gut geichmauft und gebechert; ein verber Boldswijt würzte noch überdies die Unterhaltung; das die der Groschen-Seppel dem Stöpfel einer Champagnerebouteille Inalien ließ, und bem Bettlersbing damit zuerst das Glas süllen wollte, viej Domadh im Kone des Borburgie;

"Bas? Champaguer trinft 3hr? - o 3hr gottlofen Leute!"

"Es lebe boch bie Beuchelei!" jubelte ber Grofden-Geppel.

"Dies volle Glas ber Taufdung! bie blobe Welt verdient nichts Besteren, als daß fie getäusch werbe in alle Ewigleit!" schrie ber Fetensebere mit einer Miene, als ware er ein gelahrter Professo vor Phydologie, obwohl er niehr einem heruntergefommenn Studenten glich, besten haupfludium barin bestand, fremben Letten Gelb aus ber Tachge zu loden. "Bivat hoch die Bendefei!" erstoll es aus bundert Keblen. Die

Stager fürrten; Männers und Franenaugen blitzten, als sie das eble Raß mit gierigen Lippen schlürsten; nur Oswald ließ sein Glas under rührt, und als sich der Lärm gelegt, richtete er seine hohe Gestalt maje-

ftatifch empor, und fprach beinabe entruftet:

"Ihr seib gottlese Leute! faumelt von Genuft ju Genuft; die Gebe bes Elufes werden nicht nehr erspectirt. Ihr reibe Berfchwendung — 3hr betet den Ghen unserer Zeit an, auf deutsch dem Bauch! Das Champagner Gelt hätte bester bereichtet verden fonnen; die Arten mit mit den Elumen bei Armen besternt verden fonnen; die Arten nach der der gar nichte! Phili über die Civilsation! unter Barbaren man heuchsch muß, unter Barbaren gelt Altemand betteln! Wenn man heuchsch muß, um ein Meufch zu fein, da ruf ich der heuchstelleit: Bird boch!"

"Ru, nu, Oswald! Du alter Brummbar! teine Spiritus-Predigt!

vergalle uns ben Freudenraufch nicht;" rief ber Grofchen-Geppel.

"Recht hat er - Recht hat er, unfer Bettlerfönig!" fiel Die Schnapps-Rani ein mit hochrother Rafe, wie eine Illumination zu Ehren ber Festlichkeit glangend, "'s ift Schab' um jeben Kreuzer, ber fur Cham-

pagner ausgegeben wurbe, ift ein bununes Befoff bas! ein Glas Rummel für einen Gechfer mir gehnmal lieber!"

"Du bift eine gemeine Geele!" rief ihr Georg gu.

"Die Bomade fur Deine nobeln ichwarzen Loden ift ficherlich Stiefelwichfe!" entgegnete ihm die Schnapps-Nani tampfluftig; ein allgemeines

Belächter rollte burch ben Gaal.

"Ich bin schon ein alter Rumpelfasten, aber Ihr werbet an mich benken, wenn ich im Grabe liege; ich sage Cuch: treibt es nur so sier, und Ihr werbet bald auf ben Holzweg kommen! Die Polizie wird Euch Allen eines schönen, Morgens umssont ein Duartier einräumen, "sagte Dwaud, ben abgerissen Faben bes Gesprächs wieder anfinissen.

"Mich tann Die gange Belt gern haben mit ober ohne Quartier!" rief ber Grofchen=Geppel jum zweiten Male, und wie fruber fiel ber

Chor ein:

"Une auch, une auch!" und bie Glafer flirrten butenbweife.

"Ceid Ihr eingeschlafen, Mufikanten? Kaules Boll! gieft Leben in tru Durmsaitenabern, Kerte! Morgen muß die Gonne beseiffen aufgeben, ober ich schwinzer ihr bei Wangen mit sieden Dhefeigen! Beb Feben und Leder! Ihr Faulthiere, spielt mir den Meinigen aus! Ich will meine schanfbiftige Goll verben, die fie mich für den Krenvrium von Marotto batt! Aufgestdett, Ihr Rader!" Go schrie der Feben-Beter, soon etwas angestochen, die Schleife seiner Atlastravate auf der linten Goulter tragend.

Die "Schnelliegler" von Lanner fuhren allen Tangluftigen in Die Beine. Die Mufikanten lieften bie Bogen über Die Saiten bubfen, als

wollten bie Götter felbft im Dinmp malgen.

Manche Baare wirbelten um die Bette die Länge bes Saales binale; Balger auf Balger solgte, das Bergnügen erreichte feinen Culminationspuntt, indeg sich der alte Oswabl icon lange fortgeschichen hatte; er fühlte fich nicht wohl mitten in biesem tollen Bienenichwarme. Um siech Uhr Worgens entlich Taumten die Musstandung der bei die um ben andern ber Gesellschaft verlor sich, um Rube zu suchen. Der bie Buth tuchtete mit der Lampe seinen beimischen Gösten burch ben kubstall; ber Grossen erber dur zu festelnen beimischen Gösten burch ben kubstall; ber Grossen er der Lampe seinen beimischen Gösten burch ben kubstall; ber Grossen est als Trinigelb in die hand brudte, während er ber Flücken jurief: "Aur nobel, nur immer nobel, meine Theure!"

Der Feten-Beter ftellte die Frage, ob wol die große braune Aub, bort in der Ede, wenn man sie mit Glacehandschuben mestte, so viel Salombilbung besäße, satt Wildh, Champagner zu geben? Dierauf 30g

er fich jurud, um noch eine Glafche allein auszustechen.

Als der Wirth im Saale die Lichter löschte, machte er zwei Entsetungen; die erste war die Schapps-Nani, die im Orchester wie an der Seite ihres Geliebten in einem Winkle neben dem Gantadag tauernd so flüß schnarchte, als seufzte die Baßgeige selber in Wonneträumen. Die

zweite Entbedung war am andern Enbe bes Saales ber unter bem Tifche liegenbe Jegen-Beter, ber wie ein gefallener Delb bie Beine von fich ftredte — ber Champagner batte ben Golen befleat.

"Schlaft Eure Raufche aus!" sagte lachent ber Dicke, "jeber Raben mehr Anzichungskraft als bes Bettlerfönig Leben!" Dit biefer Bemerfung lösche er bie heradgebrannten Kergen. " Dit biefer Bemerfung löschte er bie heradgebrannten Kergen. -

### David Ralifch.

(Berfaffer ber Poffen: "Bunterntaufend Thaler", "Berlin bei nacht", "Der Aftienbubiter" u. f. w. G. Ginleitung I. Banb.)

#### Standpunktlied.

Mit großen Spiegelscheiben wird Ein klein Geschäft gleich etablirt Und hinterm Ladentische flehn Zwei junge Damen reigend schön, Wan eilt vorüber, blidt hinein, Will weiter gehn — boch denkt man nein!

(Gefprochen.) Rein— es find doch in paar ya allectiebste Madchen. Ich werbe mir ein paar handschuse Taufen. "Bünfchen Sie Glacce ober Seibe?" (rein) Banumwollene — wenn ich bitten barf. "Ich werbe sie Ihnen auprobiren helfen." (2616) Bitte, was ist der Preis? Einen Thaler Aschn.

Ein Thaler Zehne, das ist wahr — Run wird mir erst ihr Staudpunkt klar, Ihr Standpunkt klar, ihr Standpunkt klar, Run wird mir erst ihr Standpunkt klar!

Ein Schneiber kommt jum Herrn Baren Des Wergens um halb sechs Uhr schon: — "3ch will mein Gelb sieht nun einmal, Soust mache ich sier Word-Staudul!" Aus sissem Schlummer aufgeweckt, häbrt jener aus dem Bett erspreckt!

(Gefproden.) Aber born Sie mal — ich finde das bodft unpaffend, mich se fulle in Gelgef gu floren. "Ach was — später treffe ich Sie doch nicht. Uebrigens haben Sie meinen Lehrdurschen sonn brei mal bie Treppe binunter geworfen." — Dummes Zeng — ich habe fein Gelb — verflägen Sie mich. ""Das dauert sech Bochen — und bann leisten Sie ben Manifestationseib." Herr, bas ist \_ 3u viel! Er padt ibn, sliegt mit ihm bis jur Treppe und läst ihn benfelben Weg geben, ben fein Lehrburfche schon breimal genommen.
(finat:) Da wird bem Schneiber unten flar.

Bie wadlich boch ;,: fein Standpunkt mar :,: Bie wadlich boch fein Standpunkt war.

So manches Mabchen hamisch spricht: Rein, folden Mann? — ben nehm ich nicht, Was soll benn so ein Older mir! Bejammeruswerther! Orfide bir: Der Andre ist zu mager gar — Der britte bat zu besles Saar,

(Gefprocen:) Ja, — fo fund die Madchen, wenn sie 18 Commer haben. Man nennt bas embarras du choix — Berlegenheit in ber Bahl. Behn Jahre später ist die Bahl nicht mehr ba — aber die Berlegenheit. Ja ba —

(fingt:) Macht ihr ein fleines Krummbein flar, :,: Bie fcief bamals :,: ihr Standpunft mar. :,:

Des Somntags will ber Prinzipal Sich aufflren auch einmal.
Er fommt bie gange Woch nicht aus, Drum eilt er in bas Opernhaus.
Die Zeiten bringen's jeht nicht mehr, —
Er geht solibe in's Parterre.

(Gefprocen) Zwanzig Silbergrofchen ift auch Gelb — tentter, Und man sieht ja eben so gut im Parterer, wie im Varquet. (Plöhelich nach einer Loge bes erstem Ranges bildend.) Wei ist benn bas? Alle Dagel Kreuzdomnerwetter! Wer sigt benn ba mit ben weißen Glacechantschuben und schwaczen Derenguder? Im erfen Rang? — bas – bait ja Frige? Prige! Mein Commis Frige! Mit 40 Thaler Gehalt und Weitpundten 'ne baumwollene Weste! Der Junge auf'n Zweithalerplag? Ra worte!

(fingt:) Kommft morgen bu ins Komtoir — Mach ich bir beinen Standpunkt klar, Den Standpunkt klar, den Standpunkt klar, Mach ich bir beinen Standpunkt klar.

# Friedrich von Schiller\*).

(1759-1805.)



#### Bittschrift eines niedergefchlagenen Trauerspielbichters an die Körner'fche Waschbeputation.

Dumm ift mein Kopf und schwer, wie Blei, Die Tabateboje lebig, Der Magen leer — ber himmel fei Dem Trauerspiele gnäbig!

Keu'r foll ich gießen aufs Papier Mit angefror'nem Finger; O Phöbus, haßest Du Gefchmier So warm' auch beine Illnger.

Die Basche klaticht vor meiner Thur, Es scharrt bie Küchengofe, Und mich — mich ruft bas Flügelthier Rach König Bhilipp's Bofe.

3ch fleige muthig auf bas Rog, In wenigen Secunden Seh ich Mabrib, am Königsichloß Sab ich es angebunden. 3ch eile burch bie Gallerie Und fiebe ba! Belausche Die junge Fürstim Eboli In fugem Liebesrausche.

Bett fintt fie an bes Prinzen Bruft Mit wonnevollem Schauer, In ihrem Auge Götterluft Und in bem feinen Trauer.

Schon ruft bas schöne Weib Triumph! Schon hör' ich — Tob und Hölle! Bas hör' ich — einen naßen Strumpf Geworfen in die Welle.

Geworten in De Weite. Und hin ift Traum und Feerei, Bringeffin, Gott befoblen! Der Denter mag die Dichterei Beim Dembenwaschen bolen.

Dans. und Birtidaftbidter.

### Wilhelm Wachsmith.

Geb. 1784 ju hitbesheim, Professor ber Geschichte ju Leipig, Berjasse mehrerer bedeutender Geschichtswerte, des Wertes "Der Musisshof von Weiman" u. j. w. Das Nachsteiner ist bem ersten Benefe feines neuefen Wertes "Geschichte deutschen Antionalität" entnommen, welcher vortressische Unterstadungen über den bentischen Vollammer enthält. Man möge die nachsteinen Mittellungen als eine Ergänzung zu unserer Einstellung des "Daussschasse" unteben, da wir in derstellen vorzugsweise ein humen, wie er sich in der Liecatur entwickte, derenkschasse der ben Humen, wie er sich in der Liecatur entwicktet, derenkschasse eine eingebende Betrachtung des Bolfshumors aber von hohem Werthe ist, die fich aus ihm, als ihrer Quelle, die Eigenthümlichkeiten der deutschen somischen Literatur überhappt ergeben.

#### Der Spottvogel.

Dande Meuferungen bes Brubers Luftig haben icon beutiche Red: luft verrathen; boch ber mittelalterliche Boltshumor mar nicht fo gart= finnig, baff er feine Sanptluft in bem Ribel verblumter Schergreben ober einem gelinden Anftich mit abgeftumpfter Spite gefunden batte, Geine Rraftgeniglität trieb ju offenem und icharfem Anfteden, Geberen, Spotten und Anführen. Sier bat ber beutiche Boben eine üppige Fruchtbarteit bemiefen; bon ben Alben bis jur Rord = nut Offfee, von ber Gifel bis gum Riefengebirge und ben farnthifden Alpen ift bie Stechpalme in bem Rrautgarten beutiden Bumore mit Luft und Liebe aufgeschoffen, bat von Land ju Land, von Ort ju Ort feine Spottstacheln gegen einander ausgestredt. Der Broduction aber hat bas Ergoben ber Buichauer, Borer ober Lefer bes Schwants mohl entsprochen. Das icheint fich mit ber beutschen Gemuthlichleit und Gutunuthigfeit ichlecht ju reimen. Und boch beftebt biefe babei obne Gefahrbe. Der Boltebumor in feiner Gpott= vogellaune mar ein von jener fich einstweilen benrlaubenber und bengel= haft ausschlagenber Buriche, fein Bit grobfornig, ber Bartbeit untundig; both mar er obne malice de coeur und am Ente gilt auch wol, was fich liebt, bas nedt fich. Gehr mahr fagt Unrbacher : "Gott verhute, bag bas Reden unter ben beutiden Landsleuten abtomme; es mare bas ein übles Angeichen, bag auch bas Lieben bei ihnen abgefommen fei." Daß wir es aber bier nicht mit einer angebilbeten, fonbern einer urburtigen Eigenschaft ber Deutschen ju thun baben, mochte fich ichen aus ber Runbe vom uralten Redipiel ergeben.

Die Nede und Spottust ift vor Allem fruchtbar gewesen in Obbnden von angeblichen Vinfelftrei den gewissen Ortsbewobere und darauf beschichen Spipnamen. Wie num die Ersinsfamteit in niedrig tomischen und selbst ehrentibrigen Namen, beren oben gedach worden ist, im Wierspiel steht zu dem Bedach unserer Alloovbern, in Versonennamen etwas, bas man in Ehren bielt, auszudruden, fo bie Reigung, mit un= glaublichen Einfaltoftudben gn neden, gn ber beutichen Bahrhaftiafeit. perftanbigen Bruffamteit und bem Ginn für ernfte biftorifche Gage: alfo zeigt fich abermale ber Sumor im Contraft, ale burleste Barobie ber Sage. Den Mleinbefit folder Spitfugeln fann Deutschland gwar nicht in Anfpruch nehmen; ichou bas griechische Alterthum batte feine Gpott= maren vom golifden Ryme und von Abbera; im neuern Guropa bat namentlich Frantreich mit feinen Gasconnaben, felbft mit bem Je suis Gasconne, du château de mon père je p... dans la Garonne, unb einer Menge von Spottereien auf einzelne Lanbichaften und Drte, feinen Beitrag ju folder Superbolit ber Ginfaltebichtung geliefert : fcmerlich aber wird irgend eine Ration ber bentichen barin gleich ober nur nabe tommen. Gin Baar Borfpiele giebt icon Die altgermanifche Beit. Der Rame Beriben galt für Spitnamen, "bie Tragen"; Die Beruler follen einft ein Mlambfelb für Baffer angesehen baben, wie nachher bie fieben Schwaben. Rachber gaben bie Feubalherren in ber Benennung ihrer Lebnsmannen und Knechte Broben von ber Reigung gu fomifcher Ramen= gebung. Bugleich belebte fich auch bie ebenfalls oben ermahnte Lanne, Ortonamen für Gite ber Thorbeit und Ginfalt, obne topographifches nachweisbares Gubftrat, ju erfinden. Weit üppiger aber ermuche barauf Die Saat ber Rederei aus ber Anwendung ber Ginfaltsmaren und bagu geborigen Spignamen auf wirflich vorhandene und nachweisbare Drte. Das im vierzehnten und funfgehnten Jahrhundert gur Fulle bes Boblftanbes, jum tropigften Rraftgefühl und jum Bewuftfein geiftiger Begabtheit er= machjeue Burgerthum mar voll muthwilligen Sumore gegen fleine Stabte und Landvolf und beren von ber grofftabtifchen Gultur abftechenbe Unbebolfenheit und Blumpheit. Doch auch ohne bas war nachbarliche Redluft pon Drt ju Drt rege und auch Die Grofftabte befamen ihr Debet in's Schuldbuch. Bu ben Spottercien auf Ortebewohner murben benn auch Bolfeftamme unter ben Redftempel gebracht; bas Grobcourant gur Scheibemunge. Schwaben querft icheint bas Seminar für folches Brobuct gewefen ju fein. Richt megen übeln Leumunds ber Schwaben insgefammt, wovon unten, fonbern aus beimifcher Triebfraft, Die fich mit Reibung an einzels nen Orten versuchte. Munbingen, Bechingen und Bopfingen eröffnen bie Reibe. Bon ben Mundingern ergablt man fich ju Bebel's Beit bie Dar, wie Giner, bem Rudut bes Stadtmalbes rufen ju helfen, auf einen Baum fteigt, barüber fein Bferd einbuft, aber von ber Burgerichaft, ju beren Ehren er gerufen bat, entichabigt wirb. Desgleichen bag ber Felbhitter, ber Storche bon einem Aderfelbe vertreiben, aber bas Betreibe nicht ger= treten foll, auf eine Bahre gefett und von vier Mannern burch bas Felb getragen wird; bies balb nachber auch auf andere Drte gemungt. Gin Drittes banbelt ben einem Rrebs, bei beffen Unblid fie erfdredt Sturm lauten, barauf (megen ber Scheeren) einen gewanderten Schneiber berbei= rufen, und, ale auch biefer bas Thier nicht feunt und entweber fur einen

Sirich ober eine Turteltaube halt, bas Ungethum mit Buchfen tobtichiefen. Bebel mufite noch viel Anberes, bas er gelegentlich ergablen wollte. Bechingen ift mobifeilern Raufe bavongetommen., Muffer bem, ber, im beiligen Lante angelangt, fogleich ruft: 3ft nicht ein guter Befell aus Bedingen ba? bat es einen Burgemeifter geftellt, ber, im Babe finenb und von ber Babemagt befragt, ob er ben Ropf gewaften babe, ant= wortet, er habe an wichtigere Dinge ju benten, ober aber mit einer Bariation, ber unter Fremben beim Bein fich gebrungen fühlt ju offenbaren, bas moge wol folder Bein fein, wie er getrunten, ale er Burgemeifter worben fei. Gleich alt mag bie Dar fein, baf bie Bopfinger Gier in eine Rifte mit ben Gugen einftampften, woher ihr Rame Gelbfüfler: auch von ben Derenbingern ergablt. Berufen maren im funfgebnten 3abr= bundert auch die Bitterebaufer im Begirt Gulg, Die Gaienhofer am Reller-In Sans Cache' Beit maren auch Fünfingen und Bagenbarf etwas anruchig. Fifchart nennt auch Liftingen. Bu foldem Fabricat bes Bolte= mites, bas auf einzelne Orte ausgegeben mar und mehr und mehr neugeprägt murbe, fain nun die jumeift auf Dberichmaben und die Unmobner bes Bobenfees gebichtete Dar von ber Safenjagt ber Comabenbelben. Coon im fechgehnten Jahrhundert im Bolfomunde, in einem Deiftergefang und Boltoliebe und bilblichen Cymbolen in Umlauf, marb fie fcbriftlich querft in Rirchhof's Wenbeunmuth (1565), wo ihrer neun find, Die gunt ungenahten Rod nach Trier wollen, por einer Sorniffe (ftebenbem Bopang in ben Redbobnden) und einem Safen fich eutfeten und aus Ginfalt im Rhein ober in ber Dofel erfaufen. Gieben Comaben aber find nor= mal geworben; bagu gab, wo nicht bie fieben Bunber ber Belt ober bie fieben Weifen Griechenlande, etwa bie Giebengahl ber Gobffen, bas Befiebenen und auch wol bie im funfgebnten Jahrhundert vielgelefene Befchichte von ben fieben weifen Deiftern Unlag. Die einfache Gubftang von bem Auszuge gegen einen Safen murbe fpaterbin von einem Fatvogel, beffen Rame und Beit unbefannt ift, mit allerlei Gomanten von ben Abenteuern ber Gieben und anderen Schwabenftudeln ausgestattet, mabricheinlich erft ale bas Lalenbuch ericbienen mar und ale Geitenftud bagu, barauf noch im achtzehnten Jahrhundert mit mobernen Bufagen 3. B. von Freimaurerei ausgestattet; fo ift's enblich unter Die Bolfebucher gefommen. Alfo fint Die Rollen ber bier perspotteten fcmabifchen Abenteuerfucht und Einfalt vertheilt an ben Belbfufler aus Bopfingen ober Derenbingen, ben Reftelfdmab, Anopfie ober Suppenfdmab, Spiegelfdmab, Blibidmab, Gechas und ben Allganer. Dber aber: Berr Schulg, ber Jadli, ber Marli, ber Bergli, ber Dlichel, ber Bane, ber Beitli. Gine Ausnahme von ber Safenbergigfeit ber Oberichwaben macht ber riefige Allgauer mit feinem ,,by goft"; biefer aber bat feinen Deutzebbel bei Fifchart, ber ihn auf einem Rirfcbaume Rafer für Kriechen (Bogelfirfchen) verzehren läßt. Huf Die ichwäbifchen Gieben fcheint auch bas Sprichwort bei Geb. Frand ju geben : "Da fteben mir Belben, fagt ber Frofch jum

Schwaben." Ein Oberschwabe aber ift gemeint in bem hifterchen, bag ein Schwabe, ber nur ben fanren Seewein ober gar keinen Bein kaunte, in 3talien laerimas Christi zu tosten betommt und ausruft: "hatte herr Chriftus boch auch bei und geweint!"

Reben ben Gimpeleien, Die einzelnen Orten und ben Dberichmaben gar gern von ben übrigen Schwaben, jumcift wol von ben Tubingern, wo ber Stubentenwit lebhaft gemefen fein mag, beigelegt murben, fam nun aber ber Schmabenname überhaupt mit Gomabenalter, Goma= benftreich in einer Denge fpottifcher Attribute, als: Die Schmaben batten nur vier Ginne (weil fie fcmeden fur riechen fagen), ein Comab habe fein Berg, aber zwei Dagen, fterbe ihm Die Braut am Charfreitag, fo beirathe er noch por Oftern, ber Schmab laffe bas Schmabeln nicht u. bal. in ben Bolfsmund und bies beuteten bie Richtichmaben aus. Dagn fam auf jene Schuldrechnung auch ein nicht gur Ginfalt gehöriger Artifel; "ber Schwab, ber bas Leberle gefreffen bat," ift gefragig und im Laugnen verftodt. Mag nun ber politifche Berfall bes alten Bergogthums und beffen Muflojung feit Untergang ber Sobenftaufen bie Schwaben, beren früherer Ruf ben beften Rlang gebabt batte, in Schatten geftellt haben: ben Ruf ber Ginfalt hatten fie nicht baber, fonbern von ihrer Treubergig= feit und gutmutbigen Gefdmatigfeit, auch wol von Gummirung ber eingelnen Befdichtchen ju einem Facit. Bas fich an bie Rieberlage bes meift ichmabifchen Rriegsvolls bei Ludan 1307 fnupft, Die Gage, baf fieben Schmaben in einen Badofen ober einen aufgeschlitten Bferbewanft frocen, bat icon einen Beigeichmad übeln Penmunds; Die Reit feines Urfprunge aber mag weit junger fein ale bie ber Colacht. Der Boben= fee mar bie fubliche Grenge bes Schmabenrufe; bie Gibgenoffen murben von ben Schmaben felbit Rubmauler geicholten.

Die Siftorden von Ginfaltoftudden ichmabiider Orte blieben nicht vereinzelt, Die Gaat ging fiberall auf. 218 nun eine Menge berfelben icon bem Bollebumor geläufig maren, fam ein norbbeutider Bisbolb auf ben Ginfall, fie in Bufammenbang ju bringen und einem und bem= felben Orte beigulegen. Go entftanb bas Buchlein von ben Schilb = burgern ober Lalenbuch. Daburch tam bas fachfifche Schilba gu einer Auszeichnung, Die ichmerlich im Ginne Des Berfaffere gelegen, gu ber bie guten Schildaer vielleicht nicht Die geringfte Beranlaffung gegeben, bie endlich nicht aus bem Bolfemunde ibre Abstammung batte. Daf ein meifinifder Ort gemeint, bag minbeftens bes Berausgebers topographi= icher Gefichtofreis meifinisch mar, lagt fic aus Dienopotamia auf bem Titel ber Musgabe von 1597 ichliefen; boch ber Titel Lalenbuch, anftatt ber "Schildburger" zeigt bes Berfaffere Abficht, feine Studden von Schilba abgulenten und auf ein utopifches Dummerftebt gu mungen. Die Abneigung, gerabe Schilba am Branger fteben ju laffen, giebt fich fpater= bin auch in ber leberarbeitung bes Lalenbuchs, bent "Grillenvertreiber" (1605), ju erfennen, und bag fpater (1625) nicht Schildburger, fonbern

Wijenblirger vortommen. Doch ber beutsche Rechtumor liebt eine Einfaltstepographie mit Ramen nachweisbarer Orte, es ist auf Schilba haften geblieben und weil bas Buchlein auf ben Martten feil war, im Boltsnunde ungefahr eben so allaemein ganabar geworben als bie Schwabenftudt,

Der Boltshumor, einem nambasten Sete ein unglaubliche Einfaltsflüdden aufzuhängen, Zweig der Liebsaberei an Wigenhisteden und bei teren Märchen, prosperirte neben dem Büchlein "gerundt in diesem Jahr" hinfort in der Fopperei von Mand zu Mund; der Kielt; einem Ort etwas ausgügnen, gehört zu dem Ergösschieftein der Andbartschaft und bekam die deutsche Zepographie einen massenhaften Berrath possenhafter Detkattribut.

Bas nun aber einzelnen Orten angebichtet worben ift, tommt an Dannigfaltigfeit ber Erfindung ber topographischen Bielbeit jener bei Weitem nicht gleich. Der Redligel bat nur eine fcwache Dofie poetifcher Broductionefraft gehabt. 3hm mar es bequemer, von bem Borhandenen ju borgen und übertragen. Die fcmabifchen Localbohnchen bei Bebel und Rirchhof und bas Laleubuch fcheinen bas Dagagin gemefen gu fein, aus bem man gern bie Thorenjaden entlebnte. Dies mit allerlei Bariationen beim Bufdnitt. Alfo murben bie obgebachten bebel'ichen Dobnden von bem munbinger Rudufrufer, Welbbuter und Rrebe auf manche anbere Orte übertragen. Bariationen bat bas zweite und britte. Dort wird wol aus ben Storchen im Getreibefelbe ein Bferb, aus bem Felbhuter ein Bauer= ober Burgermeifter und aus vier Tragern ber Babre beren gwolf. Brebegeichichte aber betam Benoffinnen, Die auf bas Thema einer unbentbaren Unbefanntichaft mit ber Thierwelt ausgeben, 3. B. bag ein Mal ober Frofch ober Brebe erfauft merben foll und ale er luftig im Baffer gappelt, ein Bufchauer ruft: Gieh! mas er fich qualt! Dber bag ein Becht gefangen und ale er nach Waffer fcnappt, fur einen Gingvogel gehalten und in einen Rafig gesperrt wirb. Dber bag ein Dullerefel für einen Ctorch angefeben und eingefangen wirb, wovon ber Spipuame eines fcmabifden Dris, Efelftordingen. Dber bie Waffenfahrt gegen ein vermeintliches Ungeheuer, bas fich gulett ale ein Safe, Bubel, Rate ober gar nur ale ein im Beiber fdmimmenter Badfübel ju erfennen giebt. Die Bariationen haben fich theils aus einer Accommobation an bas Brtlid Angemeffene, mobei auch ber bigleftifche Bortwit mitfpielt, theile aus ber Luft, bas Ueberlieferte ju überbieten, ergeben. Bier ift ber Sumor jumeilen gu Enbe gegangen und bas Bemuhen gu fteigern ift in's Lapvifche gerathen. Gin Beifpiel von ber Art, wo etwas Abfonberliches in einer Suverbel ber Dummbeit vorgebracht werben foll, giebt Bidram's Rollmagenbuchlein. Die Bauern von Garburg baben einen Rugbaum, beffen Zweige zu einem Beiber berabbaugen; fie feben biefe für burftige Schnabel an, wollen ihnen zu trinfen geben, zieben fie mit einem Geil nach bem Baffer au, laffen, ale bas nicht ausreicht, ben Buttel binauf= fteigen, um einen Uft tiefer ju beugen; ber Mft fcblagt jurud und nimmt

bem Buttel ben Ropf weg; nun find fie ungewiß, ob biefer ichon vorher ohne Ropf gewesen ift, und laffen feine Frau barüber befragen.

Die beliebteften und porquasmeife von mehr als Ginem Ort ergablten Studden find mit ben oben ermabnten vom Rrebs und Coneiber und vom Gelbbuter, ber Bau, wo bas Fenfter, Die Treppe, ber Dfen ober gar bie Thur vergeffen werben, bagu bie Berfuche Licht ober Barme aufzufangen ober bie Aussendung eines Boten um Rath, wie man in bas Saus bineinfomme, beffen Bergeffenbeit und gufälliges Wieberfinden bes Bortes Thor. Das Lettere ergablen bie plattbeutichen Rodbeder in Bolftein von ihren Nachbarn, ben Amringern fo: Gie fenben einen Boten aus, guten Rath ju einer Dor (Thur) ju bolen, biefer vergift bas Bort, will barauf mit feinem Begleiter bas Bort aus einem Deich (Damm) ausgraben, ber Begleiter burchfticht ben Deich und ruft: 3d fin boor, bamit ift bas Bort wiebergefunden: En Door mast. Bur Licht= fangerei geboren bie Berfuche, Mont ober Conne mit Stangen berabzuftoffen ober aus bem Brunnen ju fchneiben; von verwandtent Caliber ift bas Studden von ber Connenubr, bie gegen ben Regen mit einem Dach verfeben und nun bon ber Conne nicht beichienen wirb. Gern übertragen wurden ferner Die Brunnenmeffung, wo ber Burgermeifter, an ben bie Unbern fich anhangen, loslaft, um in bie Sanbe gu fpuden, bie Aufwindung eines Dofen mit einem Strid um ben Sals gur Abweidung bes Ballgrafes und als er erftident bie Bunge ausftredt, ber freudige Ruf, bag ibn ichon ledere! Ferner bie Genbung in Die Apothete um gutes Better ober um Gewitter, Die Abfertigung bes Boten mit einer Schachtel, worin eine hummel, fein Bormit biefe gu öffnen und feine Freude, baf fie nach feinem Orte binfliegt. Go bie Berlegenheit einen quergelegten Balten in's Stabtthor ju bringen, bis ein Spat mit gerabeaus gehaltenem Salm Mittel und Beg zeigt. Die Angft von neun Dannern, bie gebabet haben, barauf einanter abgablen und weil ber Bab= ler fich felbft vergift, Ginen für ertrunten halten, bie ein Borübergebenber fie anweift, Die Rafen in ben Ganb ju bruden, worauf bie Reun pollgablig finb. Der Rauf eines Rurbiffes als Gfeldei, bas ber Burgermeifter ausbruten foll, bas Fortrollen bes Rurbiffes in einen Buich, moraus ein Safe auffpringt, und bas Erstaunen über bas Thier aus bem Gi. Der Berfuch ber Bauern, ibre Rirche ein Studden fortaufdieben, eines Spagmachers Rath, binter ber Rirche ein Stud Beug jum Beichen bes wie weit? nieberzulegen, beffen beimliche Entwendung burch ibn und Ueberredung ber Bauern, bag bie Rirche über bas Beichen binausgerudt fei. Gine Bariation bavon wird bem bolfteinichen Bufum beigelegt; Birthehausgafte fiten bem beifen Dien ju nabe, begehren vom Birth ben Dien fortguruden, geben bermeilen binaus; er rudt bie Stuble ab vom Dfen; hamit ift es gethan. Muf maglofe Unfunbe ber Felbwirthichaft murben bie Siftorden von Caung von Galg- ober Rubfamen gemungt und gern wiebergegeben. Desgleichen eine von ber Genfe, bie, ale Giner auf ben Stiel tritt, Diefem in ben Sals fahrt und als wildes Raubthier ums gant wirb.

Die Ersinsfanteit in Necksbinden von Binfelfteichen, an fich nicht eben ergießig, reichte bei Beitem nicht aus, der Neckluff Stoff zu liefern; diese hat in daran streifenden Bezichtigungen, Anspielungen und in weiterer Ansdehmung in Allem und Seglichen, das einen Matel auf einen Der werfen sonnte, eine Menge von Spipanenen aufgekrodt und zu diese den nach gewöhnlich ein Sisserien ausgehert. Son der Art die Estekriffer, Alspielsfriese, Perzyaltsbaber, die son der erwähnte possensiehen einfanden ein, 3. M. mit Erinerung von der Krit, wie der Nach einstanden in einer Mat von der Krit, wie der Nach einständen sie, 3. M. mit Erinerung an Dengesgales, Guenvoerf von der Frage eines Frennen: Wie beist ener Dorf? Wyl auf Föhr von dem Gequit eines Ferkens, etensfo Wahenborn in Hesten. Eine minder anfligliche (Autung entlich sind den eigenspäulichen Speisen und

anberen localen Absonberlichfeiten entnommenen Spignamen.

Run ein Blid auf bie Topographie ber Rederei. Die mittelalterliche Gaat bat einen maffenhaften Nachwuchs gehabt, er reicht bis in die Wegenwart und wir verfolgen ibn fcon bier bie in biefe. Rach genetischem Danftabe ift mit ben Comaben angufangen. Bier ift bie Rachlieferung ju ben Maren bee 15. Jahrhunderte febr anfehnlich ge-Da begegnen une nun mit Gritnamen bie Geebronner als Genfenichmeder, Die Riebinger ale Monbfanger, Die Ulmer ale Spapen und auch fonft reichlich bedacht, Die Jartheimer als Gierleger, ber Gpion von Malen. Berufen mart ferner bas Schiefifeft ber Sornberger, obne Bebacht auf Bulver, Die Rirdmeib von Beilheim, bas eben feine batte. Ganelofen aber im Oberamt Goppingen mit einer Ungabl barauf gebaufter Comabenftude. Gielsfreffer beifen bie von Stauffen und Sobentwiel, weil fie belagert und in Sungerenoth einem Gfel ben Banft voll füllten, ibn ichlachteten und pergehrten, ben Belagerern aber ben Bauft jumarfen, baf biefe auf Borrathe ichliefen und bie Belagerung aufbeben follten. Mus verwandter Imputation beigen Die Jefinger Rapplesfreffer, Die von Sepfisan beifen Budigaud, weil fie einft ibre Rirmef fur einen Ruduf verlauft haben follten. An Bobingen (bei Mugeburg) haftet bas Redwort; mo geht's Bobingen ju? bas bei einer Abvocateuichelmerei, Die ein Bauer überbot, bas Stichwort abgab. - Das überaus fpottluftige Elfaft, wo bas Reden llugen genannt wirb, bietet eine ftattliche Lefe. Die Brunnftatter und 3llaader geboren au ben Conn= und Dtonb= fangern, Die Rillftetter beifen Frofdevertrenter. Es hat ferner Die Gundgauer als Butbigotter, Die Bfaffenheimer als Bannfteinruder, Die Flachelanber ale Engelefchmelger, Die Balberebeimer ale Schnedenfcleger, Die Colmarer ale Anopfler, Die Straffburger ale Meifenloder, Die Bangen= auer ale Berticheflopfer (Bertiche - Barich). Die von Bfirt beigen Spaafen (Diebsgefindel), Die im Unterlande Beren, Die amifchen 30 und Rhein Wohnenden Rhinfdnote, Die Bartenheimer Lienen (vom Baftfeil),

Die Diebenheimer Mehlbeich (von Mehlfuppe), Die Türtheimer Lochichlupfer-Die von Buchsmeiler Plattefchleder, Tellerichleder, Bappenichleder, Die Dberbrouner Bespeln ober Buchfenfade ober Manteltrager. Die nord= liche Comeig hat Sornuffen im Fridthal, wo ber Ortoname (alt Bornustoe, b. i. Cumpf= ober Eberefche) auf bas Gefdichtchen von ber Cenbung um gut Wetter und ber Borniffe, Die aus ber Botenfchachtel bervorfliegt, gebeutet wirb. Den Ramen Schingnachts gwifden Frid und Wintertbur beutet ber Redmbtbus barauf, bag bie Burger einmal eine Rub, Die fie verfpeifen wollten, aus Cham nicht öffentlich gefchlachtet. fondern Rachte gefcunden haben follen. Sier bat ber Bolfewis ben bor= maligen Bahlfpruch bes Orte Coin ; Racht (Buruf an ben Monb) in Chint ; Racht verfehrt und bagu jene Dar ausgebrütet. Die Bremgartner beifen Balmefel von bem Balmefel, ben fie gur Beit ber Refor= mation in Die Reuf marfen. Bicbinbefel beifen Die Freiamtler. Efeleobren bie von Tagerig. Die Lengburger beißen Schabziegenftodli, marum: wird unten erflart werben. In Appengell bat Drt fur Drt feinen Gpitsnamen. 3m Canton Burich beigen bie Eliboner wilbe Schweine von einer Bariation ber Dar von bem Gelbhuter auf ber Tragbabre. Die Ditener beifen Schneden, weil fie einft Schneden fur bie Monche gemaftet baben follen. Gelbft ben Calvanfern im Unterwallis find einige Schilbburgerftreiche zugetheilt worben. Die Lieblingespeifen por Mllem haben in Edwaben und ber Edweig Stoff ju Spitnamen gegeben. Go beißen bie Musgsburger Datiden von Datide, einem Badwert mit Mepfeln und Zwetichen, Die Eflinger Zwiebeln, weil Diefe bort gebaut murben, bie Marauer Bappenhauer von bem Obstmues Bappe, Die Brugger Chriefifüpple von ben bortigen fugen Rirfden; ber Margau bat auch feine Rraut= ftirgel, Rabistopfe, Dehlfuppen, Schnite. Bu folder von Ort ju Ort ausgeprägten Scheibemunge nachbarlicher Rederei bat auch, wie ichon gefagt, bas Erfte Befte bienen muffen. Die Marburger wohnen in einem Sumpfe, barum beifen fie Frofche; in Bofingen ift ftarter Biebbanbel. baber Dobfen ale Uebername ber Rofinger.

 tes Nathhauses bie Treppe u. bgl. Etwas aurüchig war Schrobenbausen in Hans Sachs' Zeit. Bon ben Straubingern heißt es im Sprichwort: Sie lassen film aerabe sein (Simroch).

Cebr ergiebig ift bas lebhafte Franten gemefen. Es hat Berrgottebaber in ben Monheimern, Die ein Erncifir, bas bei einer Broceffion bestäubt murbe, in einem Teich babeten. Die Karlftabter am Dain, beift es, wollten in Rriegszeiten einen Chat im Dain verfeuten, machten eine Rerbe in ben Rahn und fuchten nachher nach biefer ben Coat im Mink. Die Miftelgauer unweit Babreuth beifen Summeln und merben mit bem befannten Studden von ber Cenbung um gut Better genedt. Die Dunchberger und Beifenftabter im Fichtelgebirge find Cumpane ber fieben Schwabenhelben; jene gieben aus gegen einen Bubel, biefe gegen einen Badfubel. Bon Beibed mirb unten bie Rete fein. Bafungen im Bennebergichen und Dit je 8 an ber Rhon geboren gu ben Lafttragern, benen vielfaches Gepad aufgelaben worben ift. Beffen bat feine Briesbeimer, "bon benen fich ein Buch fchreiben liege," und feine Schwarzen= borner. Die Seffen allgumal haben ben Beinamen bie Blinben babongetragen und bies mit ben Comaben gemein. Das naffauifche Befftrich hat einen leifen Unflug ichilbburgerifden Leumunte. Bon ben Thuringern fennen wir icon Beringengfen ale alten Uebernamen : barauf ift vielleicht auch ein altes Steinbild an ber Rirche ju Galfelb ju beuten, bas einen Dann mit einem Gifch in ber Sant neben einer Tonne barftellt. - In Deigen hat Schilba fast Alles absorbirt. Das vogtlanbifche Aborf bat einen gelinden Anftich befommen.

Dieberfachfen bat einen Gunbenbod junachft in bem braunfcmeigifchen Copppenftebt, ben wol nur bie Disbeutung bes Bortes Cooppe auf Coops feine Gefellung ju Chilba je, jugegogen bat. Bannover bat außer bem vielberuchtigten Juhnbe bei Gottingen, Die bran 6= felber Safentoppe und ihr Bier Safenmild, movon felbft auf Die Bot= tinger ein Anbauch alten Scherzes in bem Spitnamen Gfelefreffer übergegangen ift. Much Beina ift nicht leer ausgegangen. 3m Umt Beberfefa bat Bramele feine Rota. Barbempf murbe mit feinem Bullen und B. Ragel genedt. In Weftfalen gilt bas munfterfche Bedum fur fchilb= burgerifd. Das Studden vom Ruduteruf wird aber auch von einem anbern Orte ergablt. Die Roblinter fteben mit allerlei Dobnden auf ber Binfellifte; bie Attenborner und bie Olper neden einander mit bem Spignamen Rattfillere und Bannentloppere, mogu benn eine Dar gebort. In Oftfriesland heißt Feeling, b. i. Weftfale, fo viel ale Schilbburger. 3m olbenburgichen Ammerland giebt es eine Denge Redereien von Ort gegen Ort. Samburg bat auf Burtebube und Binneberg Spottmunge ausgeprägt; ebenba ift bie Rederei Barbempte mit bem Bullen gu Saufe. Dedlenburg bat ale Gine für Alle fein Teterom geftellt. Schon nach biefen Broben wird nicht eben von norbbeuticher Durftigfeit auf Diefem Bebiet gu reben fein; reichen Borrath gefellen bagn bie banifch = beutichen

Herzgiblimer, wo es wahrlich nicht an Ernst und Schärfe des Berftandes febil, eben barum aber gern ber Humor seine nedischen Anschaften gie macht hat. Denan steben hier Bysum und mit ibm Dostrupp, bem ein eigener Spicker, alle seine Piniesstreiche aufgubenahren, angerichtet worden ift. Ihre Doppschänger basen bie Bhimmer und hosbrupper in ben Bisborstern, Belern (genannt Füllenbeiser), Fockbedern, Hörtingern, Gablern, Grammern, Jaglern, Rombern, Sorruppern (genannt honigeisters), Bobenern.

Belgien hat ein ftartes Contingent gestellt in ben Sibnerfressern von Dubenaarde, ben Speerbrechern von Rhifel, ben Weiffüssern von Mass, ben Schläfern von Benren, ben Senfesser von Rente, ben Rus-

brechern von Orchies, ben Ranineffern von Duntirchen.

Bommern ift nicht gurudgeblieben. Bas von ben Bommern insaefammt in ben Boltsmund außerhalb Bommerns gefommen ift, pommerfche Dagen und Frauleine u. bgl., lagt fich einem Geitenftud gu ben Babern vergleichen; babeim aber haben fie fich in Redluft weit frucht= barer ale biefe bemiefen. Da finden wir Stintfoppe von Bollin, Blunbertoppe von Camin, Bomuffelstoppe von Gollnow, auf Rugen beifen Die Doncheguter Boot, wegen ihres fo genannten großen und fcharfen Deffere bon ben Buttbuffern alfo benannt, Die Buttbuffer bagegen tragen ale Rudgabe von ben Monchegutern ben Ramen Roller von ihren Streit= folben (Roller). Die Stralfunder biegen Sans Ratte von ihrer Ruftung gegen einen vermeintlichen Fuche im Rirchtburm, ber nur eine Rate mar, Die Greifsmalber Lammebraten, weil fie, ale einft ein banifder Abmiral angenabt, biefem gur Begutigung ein Lamm ichidten, Die Anclamer Swinetroder, benn ale ber Bergog Schmane verlangte, verftanben und ichidten fie Comeine; Die Cobliner aber Gadfofers, ale melde einen tatholifden Barbier, ber mit einem Glas Branntemein und einer quatenben Ente ben lutherifden Gottesbienft ftorte, in einen Gad ftedten und erfauften. Sundefütter aber hießen Die Bauern eines Dorfe in Sinterpommern, weil fie bie fürftlichen Jagbbunde füttern muften.

Die Schlefier biegen Efelefreffer; Boltwig gilt für fein Thorenheim. In Oftpreugen gelten bie Domnauer für einfältig; bie Schippen-

beiler beifen Erbfenfcmeder.

 find nicht aus ber Art geschlagen. Gelbft in Giebenburg en hat ber beutiche Redbamon zwei Orte, Rummes und Sporfch, gur Zielscheibe genommen.

Die nun die Bewohnerichaft beuticher Orte, so sind auch gewisse that de und be werbe mit dumorissischer Lauge bespritt worken. Der Bauer zwar ist scherzhaften Anfriches selten theilbastin getworden. Der Bauer zwar ist scherzhaften Anfriches selten theilbastin getworden. Der Spithame Lap pen wurde im 15. Jahrhundbert gangbar. Die Haltnachte spieche, insbesondere das Reichartspiech, übersättigt mit Echnungkamen, stellen seine Blumbseit und Tölpesel dar; auch ist word von einer Spistrigsten Berder, stellen beine tidliche Sinnebart und seine einsätlige Zähpeit. Der beste Bauer ist ein Lauer, bief ein fallen bei Richastingen. Beich schlimm fand es mit den Plass fen, namentlich den Klostesluten, vor Allem wegen Fleischeslust und Gierigkeit. Son ihnen ist, gleichwie von den Bauern, häusig im Erstüdwert die Rec. Bei dem Willser geht der Spott fast nur auf dessen Erställeste. Ein alter soweiter Errund — einer sie wie der

b' Scholme find nit alle Müller, aber b' Diller alli Scholmi.

Dagegen find bie Schneiber mit Spott übermäßig belaftet worben. Schwerlich ift irgent ein Bolt bamit freigebiger gemefen ale bas unfrige. Es icheint burch icon in bem Dobnden von Deundingen, baf ein Goneis ber berufen mirb, fein Urtheil über ben Rrebe abmgeben, und baf bie Schneiber von ben Rrebsicheeren bas Bufchneiben gelernt batten. Grundthema bee Spotte ift aber ihre Berbindung mit ber Beift. Das Lieb von ber Babg murbe 1469 ju Regensburg verboten. Sans Gache bat einen Schwant von ber Reinbichaft ber Schneiber und ber Baift perfertigt; boch mehr galt bie Anfpielung auf Bermanbtichaft zwifden beiben. Ein Sprichwort bes meftfalifden Guberlandes lautet : Dat geblaute tubt. feg be fniber, bo fprant be in'n bit un trot ben gienbot wier berut. Alt wie bas Lieb von ber Bang icheint auch bas von ber Schnede ju fein, worin ein Seitenftud zu bem Abenteuer ber fieben Schmaben, gleichwie aus fieben Schwaben fiebengig Schneiber im Boltelieb entfproffen gu fein icheinen. Roch ichlimmer lautet bas Boltelieb : Der Goneiber und bie Laus, bie forbern einander beraus. Der Geberg, bag neun Schneiber an einem Ei genug haben, mar im 16. Jahrhundert gangbar. Schneiber haben eine Rolle im Gulenfpiegel, in bem Darchen pon ber fronftabter Riefenbaftgeige, in Die ein Schneiber binabfallt, in ber Dar vom Urfprung bes Ramens blauer Montag, namlich nach einer Conntageprügelei ber Schneiber mit ben Schuftern hatten jene am Montag blaue Dauler gehabt. Gelbft Familiennamen baben ihren Beitrag geliefert, ale Biegenfped und Schneiberfped in Beffen. Dagegen ergablte man fich, Die Schneider führten ju ihren Bunften an, bag ber liebe Berrgott felbft ber erfte Schneiber gemefen fei. Wenn nun bas Durre, Leicht= funige. Bemegliche, Safenbergige ale Sauptmoment ber Schneiber figurirt. so wird ihnen boch auch eine Doss Schlaubeit und Trüglichteit beigelegt. Das nicht bloß in ben Sprichwörtern von ihrem Zuschneiben und ihrer hölle, seubern auch in ben Märchen, wo ein Schneiber ben Teufel fiber- liftet. Dazu bann ber Spruch: Müllerlift und Schneibertrug bem Teufel seiber find zu flus.

Mehrere ankere Gewerbe sind mindestens mit Spihnamen bedacht worten. Bechsiel, Pechiarzer, österreichisch Böcharn, medlenburgisch Bickbings gitt die Schulter, Lehmilider die Waurer, Smirrische die Leineweber, Tütenbreher die Kraimer, Pillenbreher und Neunundnungiger die Aphelbeter, diententie, hollekuisch, auch alle bei Manufacturisten, officiessische die Manufacturisten, au geschweigen der Bederstudser, Missinten, Beutefräumer zu. Ben Zimmerketuten und Maurern heißt es auch — sie sind bei für für bei die gleich eine Machallen, währen bei ein auch den fie fürd bei die gleich einer wahren bei es auch — sie für für der bei die gleich eine Missinten bei ein die für bei die ärgsten Leuter, während sie ein, meisen und sich

befinnen, ift ber halbe Tag von hinnen.

Bom Reden und Anftechen im Bortwit mit Spitnamen mit poffenhaften Dohnden fteigerte fich ber Muthwille gern ju thatfachlich ge= übtem Comant. Go ale ju Bafel bei einem Tangfeft ber Coneiber ein lofer Bogel eine mit Banbern und Schellen gefcmudte Beif bagu fanbte. Done gerate auf bosartige Schatenfreute auszugeben, mochte ber Deutsche gar ju gern Jemanbem einen Boffen fpielen. Die bagu privilegirten Rarren maren Reiheführer in biefer faubern Runft. Daß babei bas insgefammt abenblanbifche " In April fchiden" nicht ausblieb, verfteht fich; es bat fich bis jur Gegenwart erhalten. Daber benn auch bas Boblbebagen bei Ergablungen von Schalfengrren und ihrer Streiche, wobei bie bobere Anficht von bem Marrenthum, ale Reprafentantin bes Berftanbes, bie fich in bas Gewand ber Thorheit fleibet, wol felten jum Bewuftfein ber Menge tam. Gin Borfpiel bagu giebt bas lateinifche Bebicht pom Unibos, bas aber nicht mit Giderheit ale Bert eines Deutschen angefeben werben tann, fpaterbin aber vielfach beutsch pariirt murbe. Rachber aber jeugt von beutider Luft und Laune bes Stridere Buch vom Bfaffen Amis, hierauf ber Bfaff von Ralenberg von Bhilipp Franffurter (Enbe bee 14. Jahrhunderte). Bermanbtes, berben Bauernwit, gab tie von ausländifchem Ctamm ermachfene Burledte von Salomon und Martolf, in ber man einen Gegenfat bes Mutterwipes gegen vornehme Beisheit ertennen mag. Ebenfo ftellt von einer anbern Geite ber fich Deithart als eine Urt höfischen Gulenfpiegels au biefer Befellichaft. Ganglich verbuntelt aber murbe bas Alles burch Tull Eulen= fpiegel (Ulenfpegel, Ulenfpiegel, feit circa 1554 immer Gulenfpiegel). bas perfonificirte grobe und bis jum Unflatigen plumpe Schaltenarren= thum. Geine Berfon ift mpthifch, vielleicht gang erbichtet; ob bas braun= fcweigifche Aneitlingen fein Geburteort und in Dolln feine Grabftatte, febr problematifch. Er ift fur allerlei im Dund bes Bolte umlaufenbe Rhapfobieen von Schalfeftreichen, Die in fahrenben Leuten ihre Umtrager batten, ber Belb einer Galerie von Blumpheiten geworben, mo ber Sumor

meiftens in Schlamm verfintt und ber Chnismus an feine Stelle tritt. Er ift acht beutiden Gemachfes. Querft nieberbeutich (1483? in Ant= werpen) ericbienen und icon 1515 auf ber erfurter Univerfitat befannt, barauf 1519 in Strafburg bochbeutich bearbeitet (ob von Thomas Dur= ner?) und in gabllofen Druden verbreitet, marb er von ber naturmfichfi= gen Menge unferer Ration ale ebenburtig begrunt. - Einen Benoffen befam er in Beter Leu von Sall, beffen Schaltsftreiche ebenfalls gu einem Buchlein Stoff gegeben haben. Ginzelne Gulenfpiegeleien murben auch von ben Bauernarren Bocher, Dofch u. A. ergabit; eine Denge von Sans Clauert bem Marfer in ber Beit Boachims II.; auch Schulten Biarmen im Tedlenburgiden und Bug Dobbes auf Infel Gult fonnen ju biefer Gippe gerechnet werben. Bon Berfon und Ort abgefeben, ent= fpricht bem Gulenfpiegel ber nach bem Unibos geformte Sans im Marden. Eulenspiegel's Rame aber warb weit und breit fprichwörtlich und gur Bezeichnung Deffen, ber Streiche in feiner Art fibte. Go in Gieben= burgen. In Appengell ift Burafpiegel jur Bezeichnung eines Quertopfs baraus geworben. Bon ber im Buch vom Gulenfpiegel enthaltenen braffi= ichen Rraft endlich zeugt beffen Berbreitung über Die beutichen Grengen binaus und bie Ueberfetung in mehrere Gprachen.

### Friedrich Wilhelm Zacharia.

(1726-1777, G. Ginleitung.)

Der Kampf mit den Safchern.

Die trage Finsternif marf foon mit brauner Banb Muf Leipzig Schlaf und Traum, und Still' auf Felb und Lanb;

Schon fah man ben Boot\*) ben feften Bol umgeben,

Und manche Sonne fich im falten Rorben breben;

Der Mann, Die gnäbge Frau, und ihre Sunde ruhn; Der Bangen Lilien und Rofen lagen nun

. In Tuchern abgewischt, und manches Bipegefichte,

Am Tage lang gehaßt, eroberte beim Lichte;

Da tam ber Renommift, und feine treue Schaar Auf ben einfamen Martt, ber itt ihr eigen mar.

Geftiefelt ift ihr Sug; umgurtet ihre Lenben,

Und Schlägerhandidub find an ben Chflopenhanden.

Go oft ihr Riefenfuß mit Schreden niebertritt,

Go oft erbebt ber Darft, und jeber Bachter mit.

Sie ziehn die Degen aus, die Stralen um fich ftreuen;

Wie wenn bie Lowin fich aus oben Buftenenen

<sup>\*)</sup> Sprich Bo-ot; es ift bier nämlich bas Sternbilb Bootes gemeint.

Des burren Phbiens mit ihren Jungen tragt; Die langiam trägem Schritt fich burch ben Schalben bewegt, Die burch ben Schalben beidet; So manchen fproben Bufch mit foweren Klauen brüdet; So manchen fproben Bufch mit breiter Buft gerfludet, Und ein Gerallich erregt, das burch bie felber eitt, Und in ber fauften Racht bie fillen Lufte theitt: So hört man ühren Schritt, und ben gegegnen Degen, So leife fie auch gehr, ein sanft Geräufte erregen.

Da wo ber grune Thurm am Rathhaus fich erbebt. Gind bie Bebaufungen, Die emge Racht begrabt: Der Rnechte Chaar wohnt bier. Das fürchterliche Coreden Steht an bem bunflen Thor; und an ben beiben Eden Laufcht in ber Dammerung fdredvollen Ginfamteit Die ichlaue Sinterlift, und bie Bermegenbeit. Der Renommift fteht ftill, und eh er weiter eilet, Barb alfo fein Befehl bem fleinen Beer ertheilet: "Dein Bug tritt itt ben Beg ju emgem Radruhm an, "Doch feiner folge mir gu biefer Chrenbahn! "Die That ift fdwer, und groß, und fühn mein Unterfangen. "Den Lorbeerfrang bavon will ich allein erlangen. "Bon meiner Tapferfeit allein, boch gnug befchütt, "Beh ich in biefes loch, burch eble Rach erhitt. "Berfolget mich ber Gomarm, fo ftebt mir ben, ibr Bruber! "Milein ich fcmeichle mir, ich feb euch fiegend wieder.

Er fagte; und fturget fich, bee boben Giege gemif, Mit Lowenmaggen Dinth in bide Finfterniß; Und fein Banbur erhebt gur tollen That Die Geele; Go ging er benn bebergt gur buutlen Safderhoble. Das Schreden balt ibn au, und haucht ibm ine Weficht, Und treibt fein Saar empor; allein er fliebet nicht. Meneas, und mit ihm Die Cumifche Datrone Begaben einft fich fo gu Blutone fcmargem Throne. Bergebene idredte fie mand idenfliches Bhantom, Der wilbe Bollenbund, und bes Cochtus Strom. Sie liefen fich bebergt in Charone Rachen laben, Und traten gludlich aus an ft ngifchen Geftaben. Es öffnet fich von felbft bas fürchterliche Thor. Banbur geht unfichtbar bem jungen Belben vor; Mllein taum ficht er fich in Diefer tiefen Grotte, Und fieht in wilber Bracht ber Rnechte gange Rotte;

Mle ibn ber Duth verlägt, und bae Entfegen fommt, Und einen talten Strom pon Schauber auf ibn fdmemmt. Die Bafder fabn ibn nicht; Banbur hielt ihn verborgen. Gie faffen unter fich, und fpielten obne Gorgen; Der muß'ge Banger bing an ber beruften Bant, Bei bem ihr Morbgewehr, Die lange Stange ftanb. Der abgenommne Belm lag brauent neben ihnen, Und Muth, und freber Scherz fprach aus ben milten Dlienen, Much übten einge fich in ftolger Gicherheit, Spartan'fcher Jugend gleich, ju einem fünftgen Streit; Gie marfen nach bem Biel mit ihren fcmeren Stangen, Und jeber fucht erhitt ben Lorbeer ju erlangen. Bergebens lodte fie bas angenehme Bier, Gie folgen itt allein ber boben Rubmbegier. Co fammten Griechen einft in fcutenben Bebirgen 3hr langes gelbes Saar, Die Berfer ju ermurgen, Und übten fich jur Schlacht; von eifernem Geton Der Baffen und bes Comerbe erflangen Thal und Sobn. Der tapfre Renommift fcaut boch in ihre Reiben, Und fieht bem Spiele ju mit beimlichem Erfreuen: Dody endlich zeigt' er fich, trat unter fie, und fprach: "3hr gebt an Starte nicht ben alten Belben nach. "D tapfre Rrieger, fagt, mas habt ihr gn beichüten, "Daß bier bie Lange ftralt, und Belm und Banger bligen? Ein junger Bafder fprady: "Berr, ein Bochebler Rath "Bertrauet unferm Arm Die Gicherheit ber Ctabt. "Wenn Die Stubenten fchrebn, und burch Die Strafen fturmen, Biebn wir gewaffnet aus, Die Rube gu befchirmen." "Sundefotter, Rerie, fent ibr" (fprach Raufbolb), und alebalb Reift er aus feiner Sand Die Stange mit Bewalt. Mit bren entfetlichen und riefenmäggen Sprüngen Gilt er, um bie Tropbee ber Bruberichaar ju bringen. Der Bafder fteht erftaunt und fchrent gulett: Gemalt! Daf von bem lauten Ruf bie Boble wieberichallt, Gie eilen allefammt von fugem Bier und Rarten, Und greifen im Marin nach ihren Bellebarten. Der Renommift indeft fdwingt in ber Giegeshand Den langen Weberbaum, ben er bem Feind entwandt. Bochtonent fprach fein Munt von biefem Giegeszeichen: "Die feige Schnurrenfchaar foll itt mobl por une weichen. "Der ftartften Stange hat ein Raufbold fie beraubt; "3hr eigner Donner fällt auf ibr gepangert Saupt. "Auf! Briiber, west, und fcbrent, und lagt fie pereiren, "Co will ich ench bebergt ju neuen Giegen führen.

Cogleich burchbringt Die Luft ein lautes Bereat! Der Fehbeschwangre Ion brullt burch bie ftille Stabt: Drauf west Die gange Schaar; Die Gluth fahrt ane ben Steinen, Dag fie in Stral und Glang, wie Deteore fcheinen. Qulett gebu fie gur Thur, und Raufbold ichrent binein: "Bergagte Bunbe, wie? ibr folieft euch angftlich ein? "Sabt ibr noch Duth? beraus, beraus, und laft end ichauen, "Bie groß ift nicht mein Trieb, euch auf bas Danl zu banen!" Co fpottet er voll Sohn. - Still maffnet fich bas Beer. Die burre Lange flingt, ber Banger raufcht baber, Und endlich freit bas Thor bie fürchterlichen Saufen Mus feinem ichmargen Schlund, und Die Benenfer laufen. Doch Raufbold fammelt fie von ber uneblen Glucht. Bieft Gener in ihr Berg und bittet, brobt und flucht. Bubeffen nabet fich mit vorgehaltnen Spiefen Die fcmarge Legion, Die Schlager einzufchlieften. Doch fie erwartens nicht, und fliebn gum zwentenmal. Und fie verfolgt im Gliebn, gleich einem Betterftral, Der Springbed, und ein Beer von frummgehadten Stangen, Die binter ihnen ber auf glattem Bflafter fprangen. "Balt Bruber, (ruft ber Bele,) ber Sturm ift nun vorben, "Und unfer fuß ift nun von ihren Stangen fren! "Ein jeber maffue fich, wie ich, mit einer Stange, "Und jagt bie Lumpenferl zu ihrem Untergange." Er fagte, und es gefdieht. Bellona brult aufe neu; Der Angriff wirb erneut mit garm und mit Gefchren. Dufe, melbe mir bie Belben, und bie Ramen, Die in ber eifern Schlacht jum Ruhm bes Rampfes tamen. Buerft fühlt einen Schlag von Raufbolbe tapfrer Sand Der Baider Dberfter, ber bide Bilbebrand, Ein halbes Faft von Bier fchlief in bem weiten Dagen; Er taumelt von bem Schlag, und tann nicht wieber ichlagen. Doch ibn racht 31feboll, in bem Gebirg erzeugt; Er trifft ben Renommift, bag fcon fein Rnie fich beugt; Doch fcnell ftartt ibn Banbur: er trifft mit fcmeren Sauben Den folanten Martin Dampf an feine burren Lenben. Er fiel von Schmer betäubt; man fcbleppt ibn aus bem Rampf. D ungludevolle Racht! D armer Dartin Dampf! Bie wird bie junge Frau, Die bu genontmen, flagen! Er mar ein Ehmann erft von vierzehn fugen Tagen. Ein anderer Achill, ber milbe Ballerftatt, Traf jest ben eblen Torf aufe rechte Schulterblatt. Und Rrach fiel gang betäubt, gleich einer hoben Giche, Bor Bilbehammere But, und feinem fcweren Streiche.

Doch Raufbalb traf iss ben nafeneisen Knall. Die gange Schlachtorbnung erschrad vor seinem Fall. Er war der tapferste; in Sende schöner Rucken, In Golis, sieng er an die Rügel zu vertigent, In ho schige, dien der gene eine Studen, In ho schige, als Anade noch einst eine Rucken, Das er zur Erbe siel, vor seines Vatere Thür. Dat 1g er gleiß bestiget, ind brüttle burch die Gaffen. Die Ho is der fengen an das Schlachtsch zu verfalfen, ind zu gene langsam fich und vedentlich zurück. Der ich gene langsam sie nur der ber ich gene fich gene fangen. Der ich bei der fangen fich und vedentlich gurück. Der ich gene eine ficht gurücken mit dem Glüd, Beschlo ben Erteitenben, dem Feind nicht nachzisten.

Doch ihren feind verdrest bie angethane Schnach:
Sie sandten ihnen nach die letzten Stangen nach.
Der letzte Donner traf die Schläger an den Fugen;
Dem Renomnisten ward der Stiefel aufgeriffen:
Ind bitte nicht Bund ur den Schlen noch befchütz,
So halte dieser Stock sein elles Bulu versprützt.
Sie jagen im Triumph nach ihrem blauen Kochte,
Und untere Ratishans ging die Schaar ber starten Knechte.
Mit dober Prahleren ward alles nun ergällt,
Ind keinem hatte herz und Tapferteit gefehlt.

Der belle Sternenrod entfiel ber ichwargen Racht; Die Stihrmer fesselte des Schlafes sieße Macht; Sie lassen sich von eine Sager gubereiten, Bis fie Aurora ruft zu nenem Rum und Streiten. Doch Naufbold selbs legt sich, mit segesvollem Muth, Gestiefelt und gespornt auf ben gerfesten Dut.

# Friedrich Maximilian von Alinger.

Schoem zu Krantfurt am Main 17.53, dürgerlicher Köhunft, erft Secretair der Seilerschen Schauphielengeschlichaft in Leipzig, 1778 Herreichischer leiutenant, 1780 Borlefer des Großfürsten Vanl in St. Settesburg, 1800 Curator der Univerfliat Dorpat, 1811 Generallientenat; flart, 1820 veralsschiede, 1831 zu Betreeburg. Er ih der Korfglier der Schauz und Trauerspiele "Strenn und Drang", (wovon sogar die sogenauten Eturnu und Drangperiode ihren Namen erhielt) "Die Zwillinge", "Kontadin", der Komman. "Giafar", "Naphael de Aquillas", "Kaufts

Leben, Thaten und höllenfahrt", ber inhaltreichen Gespräche unter bem Tittel "Der Weltmann und ber Dichter". Die eigentstunlich bistre Lebense und Beltanichaumg und die übrigens aus erein Motioen hervorgegangene trübe Weinschwerzeigung, wechge seinen Romanen und Trauerpielen eigen find, verlengnen sich selbt in seinen Luftspielen nich, runte benen die Kuffpiel "Die salch werbeiten", aus welchem nachstehende Versen ernemmen sind, das werthoollich ift.

#### Aus dem Luftfpiel "Die falfchen Spieler".

Erfter Mufgug, fechfter Muftritt.

Bean, David. (Beibe Bebiente bes Marquis Bellfontgine).

David (indem er Beid in feinen ont gabit) Bab' Refpett fur mich, Burice! ba, ba! bin ich noch ein Dummtopf? bin ich noch ein Gimpel?

Bean. Bie fommft bu ju bem Gelbe?

David. Bahrend ber Marquis biefe Nacht ben Frangofen tahl machte, hab' ich bes Frangofen Bedienten rein auspiquetirt. Bas fagst bu nun? bin ich noch ein Gimpel?

Bean. Du? bu, Davib?

3 can Run, mein Seel, hatt' ich boch nicht gedocht, daß man mit Fingern, nur jum Dreschen und Pflugtreiben gemacht, einen Franzossen zu Grunde silteren stente. Luß vich umanmen! ich ihat die Ihrecht, und sehe, daß das Genie allenthalben gebohren wird. Du bist jum Bebeitent best Marquis gemacht; mein Interricht wird die vollenden. Ist wollen wir jusammen die Kammerbiener und Laquaien schäftlen, während die Geren von untern Chefes gemacht werben.

Davib. Alfo bin ich itt auch ein Gred?

Jean. Allerbinge.

David. Go fag mir boch, was heift benn eigentlich ein Gred? ich flubrie schon lang' iber bas Wort, und tanns nicht fo recht beransbringen. Das Bort fieht gar nicht im Deutschen, und in Schwaben hab' ichs nie gebort.

Bean. Gred, David, Gred! - Gieb, Gred, David! - Gred! -

Du weißt bod, mas ber Stein ber Beifen ift?

David. Gar nicht.

Jean. Golb machen.

Davib. Und Goldmachen ift Gred?

Jean. Richtig. Denn bie Grede, biefe großen Genies haben vermöge ber Rarten ben Stein ber Beifen gefunden. Gin Gred ift ein großer Dann, er gieht ben Dummfopf - alles ift Dummfopf, David, mas nicht Gred ift - und ben Dummfopf giebt ber Gred aus, wann er will, und ohne bag er's mertt. - Du bift boch ein Philosoph, David?

Davib. Rein, Bean, ein Comabe.

Bean. Go bore! Du weifit boch, baf bie Ungleichbeit ber Guter bie Quelle alles Unglude auf Erben ift? - bag bu ein armer Teufel bift, und ein andrer im Golbe bie über bie Dhren fitt?

David. Ru? -

Bean. Ein Gred ift ber Mann, ber biefe Bleichheit ber Guter wieber einzuführen fucht; ber bas Gelb roulliren macht, ber bie aufgefparten Schate ber Beighalfe unter bie Leute bringt, indem er fie ben Erben abgewinnt. Rurg, ein außerorbentlicher Menfch, fur ben es feine Befete und Borurtheile giebt, und fo einer follft bu burch meine Lebren merben, David!

David. Und alles, was nicht Gred ift, heißt Dummtopf?

Bean. 3a. Dun lag une erft theilen, bann fprech ich weiter.

Davib. Theilen?

Jean. Ratürlich! Jeber Gred muß mit bem anbern theilen.

Davib. Aber wenn bu gewinnft, theil ich boch auch?

Bean. Das verfteht fich (indem fie theilen, beftiehlt ibn Bean). Dein Geel, wenn nicht wenigstens gebn ber größten Grede bier in Rarlebad finb. -Alles Leute von Stand und Qualitat, Die ihren großen Unbang in ber gangen Belt haben! Da fommt bir einer unter fie, weiß nicht wie wird auf bie bonettefte Art ausgezogen, weiß nicht von wem. Da merben Bartien gemacht, gegeffen, getrunfen, und alles getrieben, mas bie Gimpel figelt und fangt. Das ift bie gemeine Facon, über bie ber Mars quis meg ift. Bas aber bie feine ift, David, bie ju riechen bin ich oft felbft ju bumm, und bab' boch ein bubfch Stud Erfahrung por mir. Das icheint bir mit bem Teufel gugugeben!

Davib. De Jean, mit bem Teufel?

Jean. Bang gewiß. Dun lag une feben, mas unten paffirt. Davib. Dad' nur, bag ich auch balb mit bir theilen tann.

(Gie gebn ab).

## Dritter Aufzug, neunter Auftritt.

Dorvalle Bimmer. Spieltifche.

Ballugge. Dorvall. Dfabella. Sarl. Braun. Bafte. 2Bebiente.

Dorvall. 3ch wuniche, meine herren, bag bas Coupee nach 3brem Gefcmade mar. - Gebt Bein berum!

Braun (beraufcht) Es war vortrefflich.

Dorvall. 3ch bente, wir wollen ben itbrigen Theil bes Abends noch recht vergnügt zubringen. Was fagen Sie zum Gefang ber Signora, Berr Baron?

Rarl. Gug, gar bonigfüß.

Braun. 3ch fage, bas Gingen ift allgut, allfiff - De, be, her Birth! wie nennen Gie Diefen Bein, Berr Birth?

Dorvall. Today, mon Ami!

Braun. Todan, mon Ami, Todan — he! (um Bedeumen) Set! mir bas Fläscheiner Todan hieber! — (us Derson) Ich fage, mon Ami — boch ohne bie Signora zu beleibigen, mon Ami — ihr Singen ift gut, aber ber Todan ist bester.

Rarl (leife ju Braun) Braun, bu beraufcheft bich!

Nraun. De, be, berauficen! Warum nicht, Karlchen? Geht's nicht auf die Dufaten, die du gewonnen haft? Trint Waffer, liebes Karlchen, trint Baffer, und halt das Auge auf meine Dufatchens! Mein Seel! ich will dir morgen eine Flasche Today taufen, auf meine Kosten, voenn du bich brus halfte,

Balluggo (m 3fabella) Den bummen Baron lag une nur über, und

halt' bich an ben Fate.

Braun. Aber mo ine Teufele Ramen bleibt ber Darquis?

Karl (ieife gu Braun) Kannft bu benn feinen Wein febn, ohne bich zu profituiren?

Braun. Bas profituiren — es geht ja auf frembe Koften, Karlden.

Karl (1669) Mich machen ber Signora Augen zum Narren, Braun. Braun. Blit Junge, ift's ihr Zeit zu ben Augen? —

Dervall. Signaval Die gange Greichfocht ift toet, feit Sie uns nicht mehr mit Ihrem Gesauge bezaubern. Wollten Sie uns inbessen, bis der Marquis tommt, nicht eine kleine Bant halten, bish zum Zettvertreit? Aber, ich bitte, meine Herren, benten Sie, daß es bloß zum Spaß ist. Wollten Sie, Signava?—

3fabella. Wenn's ben herren Freude macht. - (Man fest fic

jum Grief).

Braun mie behert bich, bag bu beinen Berftand, und meine 50 Procent verliebert.

Rarl. Ich mittet mich je schauen, und der Marquis kömmt gleich, Braun. Keinen von meinen Dufaten, halte sie alle gegen den Marquis auf! (Er sei bis jus fleise mie siesten und wom zw we beied. Today, mon Ami! — be, er vied mir ganz den Geldunad sir Nedarwein verwebere, criend Today! — delt'i so dog in egsglaute, je etwas zu trituer—und in so vornehmer Gesellschaft. — Gehts gut, Karl? Was? schon in Gwitten? — Wen's so geht, is son meinen; aber ich sirte bich, habe Auge brauß. — Today non Ami! se mind Was et sich ist.

Sachen in ber Welt giebt! — für Dinge in Karlsbab giebt! — Als ich auf ber Universtät Leipzig war, und bie Chirurgie flubierte, batt ich nie geglaubt, buf es solche Dinge in ber Welt gabe — boch ist Merfeburger Bier nicht zu verachten. Today, mon Ami! — Dutaten — 50 Brocent - Naio.

(Gr fdlaft ein, ber Borbang fallt).

### Bierter Aufzug, erfter Auftritt.

Bon Stahle Bimmer.

Rarl. Braun.

Braun. Gottlob, daß ich bich endlich finde, Kartdent 3ch hatte eine rubige Etunde mehrt ber vermeinighte Ecdayl - Abun, laß febn! bie Börse heraus, Junge! Meine 50 Dutaten, meine 50 Procente, mein Agio! — haft du sie noch alle mit bem vollen hubischen Nande? Ich schwöre dir, ich nehme feine beschmittnen, du haft Geminnft genug; ich bitte bich, treib ben Geig nicht so weit mit beinem Freund. Börse herauß! — wie viel gewonnen, Kartchen?

Rarl. Braun!

Braun. Borfe heraus!

Rarl. Braun!

Braun. Saft bu ben armen Marquis gang ruinirt? Du thatft recht, Kartchen, wogu bas Mittelben? Ich erne, Kart, wenn bu bich mit taufenben gurudgeigen baft, bu fannett beines treenen Branns Precente um einige erhöben. Wie viel taufenbe, mein fuffer Junge?

Rarl. Reine taufenbe, mein lieber Braun!

Braun. Saft bu ihm noch was zur Rachlefe fibrig gelaffen? besto besier, er wird um fo begieriger fenn, ben Berluft wieder zu erfeben. Gelt! meine Dulaten brachten Glad?

Rarl. Braun!

Braun. Doch taufend und etliche hunderte? Sind's taufend und neun hundert, Rarichen?

Rarl. Rein.

Braun. Ihr wart zu grofimitthig, ich mert' es schon. Alfo taujend fünf hundert? — Doch eine hubiche runde Snume! — Sind's so viel?

Rarl. Rein.

Braun. Dumm! bag Ihr Euch die Muhe zwehmal nehmen wollt, ihn um fein Gelb zu bringen! Alfo boch taufend, Karlchen? Om! taufend find nicht wegzuwerfen, und verbienen wol, daß du beinem Braun noch ein paar Procente gulegft. Sinds volle taufenb?

Rarl. Rein.

Brann. Keine taufenb? — Scham bich Junge, in ben Sunderten gu bleiben! — Taufend flingt fo voll. Pfui, bag bu bich fo von beinem

Bruder heimschien lagt, und er hat Cade voll. Wilft bu benn ein Jahr in Karlebab fien, ibn gu ruiniren? — Ru, gaft bie neun bunberte nur auf — ben ihrem Anblide wird fich mein Berbruf wol legen. Du haft boch meine funfig, nicht barunter gemengt? — Reun hundert alfo?

Rarl. Rein.

Braun. Bas, feine neun hundert! Ich febe wol, Die Bruderliebe hat bich erwischt, und bu bachteft nicht baran, baf er nur bein Stiefbruder ift. Ru, ich will tief, recht tief fallen — haft bu funf hundert?

Rarl. Rein.

Braun. Ru, jum Wetter, so batt'ft bu tonuen ju Sause bleiben, wenn's teine funfhundert find. Bon meinen Procenten geh ich nicht ab, und wenn's nur fundert find.

Rarl. Braun, ich bin nicht werth ben Tag ju febn!

Braun. Was geht's mich an. Aber — was fagit bu? Nicht werth ben Tag zu seben? — beraus mit meinen Dufätchen — meine Kremniger heraus! — Ich seh, du bift ein Geizhals, ber seinem Freunde nichts gönnt!

Rarl. 3ch bin verlohren, Braun, ich bin ber elenbefte Denfch!

Braun. Betloken! was verlohren? meine Dufäichen verlohren? — Der Schlag trifft nich! Nein, es ift unmöglich, daß du beinen Kreund so betrügen solltest! Es ist nur Spaß, nicht wahr, Junge? Zähl' auf, -Karlchen, gabl' mir meine Kremniger auf! — Ach, ich weiß wol, das Golen, beb aller Freundschaft unter den Menschen. — Gieb her! — Nein, es giebt keine wahre Freundschaft — jähl auf!

Rarl. Braun! Braun. Ru?

Rarl. Deine Rremniter -

Braun. Ru?

Rarl. Ginb -

\* Braun. Ru -

Rarl. Gint fort - alles, alles fort.

Braun icht wie eine Dub Der Schlag trifft mich! All — all meine Krenniger — all meine schören Höhnden, die ich wartet, pflegde — in einem seinem Battelchen trug, den mir Jungfer Plunfe im Meißen liridte, und mich am meinen Vamenetage damit andand. — Alle fort! — Ich voll die vor geiltich und weltlich Gericht ziehn, du Beutelschaet! — Bas ist Freundschaft? — Ich will behm hoben Waglitzate einkommen. — Es war ein Zuriehn, in aller Form Kochens. — Alle funfzig! — Ich will dich mit Pregessen wirden. — Alle funfzig! — die dich einer von den unglicken. — Alle funfzig! — blieb nicht einer von den unglicksen?

Rarl. 3d verlohr 500, Braun!

Braun. Was schiert's mich? Rugt mir's was? 3ch bin bes Tobes! — ich will — ju beinem Bater will ich gebn, mich ibm zu Fußen werfen, ihm alles entbeden. — Karl. Bift bu toll? bin ich nicht ungludlich genug? - Ach, bie Signora!

Brann. Sab ich bire nicht gesagt, bu Satan, fie wurde bich bebegen? - 3hr Gesicht entflammte bich, und fie entflammte bas Golb; aber was foll mir bas?

Rarl. Dein Bater bat viel Golb ben fich. -

Braun. Gin Griff binein, ift gur Beit ber Roth billig.

Rarl. Du follft beine funfzig wieder haben, und funf Procent, wenn bu fcweigft.

Braun. Ich weiß, bu bist ein guter Junge, Karlchen, aber sechse fonutelt bu mir geben. Und fieß Karlchen, Sicherheit ist bas beste Pflastac für ein bekummertes Herz - also gieb mir eine Verschreibung bes Kapitals mit ben 50 Procenten. -

Rarl. Bift bu toll? nach meinem Berlufte foll ich bir noch 50 Pro-

cent geben?

Braun. Ad! bie 50 Procente werben mir auf bem Sobbette nicht aus bem Gedachtniffe tommen. — Run, wenn bu nicht willst — meintwegen! so fet gebn Procent, wie du saatest! —

Rarl. Dein Geel, Braun, ich fagte funfe, nicht mehr.

Braun. hol' mich ber Teufel, bu sagteft zehne! Ih benn tein Autanen webr unter Fremmben? ober hat ber bein erichredlicher Berluft ben Kopf vereidet? Dent' nur Kart, gehn für funfgig! — Kaunft bu fubtrabiren? Ich wollte, ich hatte mein Lebtag nicht rechnen gefernt, ich wollt, ich war's baumm, wie ein hottentet, und kennte teine Jahl, vie fich über meine zehn finger erstrecht, ich würre mein Unglud nicht fo fichen. Da fommt Sparl zehne hat bu gefagt, Kart!

## Chriftian Ernft Graf von Bengel=Sternau.

(1797 - 1850. G. Ginleitung.)

Das Weib.

Dheim Klarfelt betrachtete bas Gemäßtbe lang, und so fie er es fludirte, so fludirte ber Neise best Oheims betrachtends Geschitt. Doch Geschittends estenden. Des Geschittendes Geschittender gleichen des des geschiertens unter sanfter ober gleichgiltsger Obersläche. Das Gesicht bes Debems Clieb sich gleicht best gleich gleicht best Debems Clieb sich gleicht bei gleicht bei gleicht best gleicht best gleicht gleic

Bin ich nicht noch ein Thor in meinem ein und fechzigsten Jahre? fette er bingu! Betrachte ba lange, und es ift bod - ein Weib.

Dem guten Reffen murbe eistalt ben biefen Borten.

D lieber, lieber Dheim! ich tenne meine Leonore.

Birflich? ber fpottelube Bug gewann fichtbar an Ausbehnung. Gil Gi! bor einmal beinem Alten au! Gete bich!

Der Reffe mochte fich aber nicht fonberlich auf die bevorftebenbe Er=

öffnung freuen, er zögerte.

Seige bich ! fagte ber Dheim raifc, und ber Reffe faß wieber feufgend. Beiber, — fuhr ber Dheim auf, und ging so lebhaft auf und nie ber, als est feine podagriichen Füge erlauben wollten, — bie Weiber gehören, wie das Wort Web, nur oft unter die Sprachformeln, weiche einegeschen Urfprung haben, aber durch Berbauch bepauh 30 Richts berachgeschen Urfprung haben, aber durch Weiberauch bepauh 30 Richts berachge-

funten find. Und boch - machen fie fo vieles.

An sie sind iehr oft, ohne es ju wiffen, wahre Agapeten. Agapie hauchte ben achten Beibergeist in ihre Sette, und der Agapie stelle er die Sette. Du macht große Augen! Weg mit den großen Augen! Gin alter Dbermarschall wie ich, wird manchmal par Force ABrechfefmeit breistirt. Und die Mollechtefmeit breistirt. Ind die Aber Ber sie war, diese Agapie? Da semmt du von der Universität, und ich mußbiebei ehren. Agapie war ein Weis, die am Ende des dietenten Jahrbunderts lehrte, was ihre Schwestern um Ende des dietelheten nach thun, und badricheinlich am Ende bes acht und zwanzigsten und acht und breifige fen auch noch thun werden. Bas fie lehrte, willt du wissen? Den siehen bei der in Beit, daß de betreb bei dehrte bei Seife. Sein und zwanzigsten hunderttheils bist. Seie lehrte den Verleichen fehre, Sach fie lehrte, will de wiesen bei delichaftsgebeimußt. Serfelht wie Serfelht von Seibel ein ab alle Bertatb ber Gestlächnische mittige Lerchest ber Seifelschaftsgebeimußt. Serfelht wie Serfelht wie

Alfred feufzte tief; ber Dheim blidte nach bem Schreibepult, und als ob ihm von bort Begeifterung guftrohme, erhob fich ploglich feine

Stimme, fein Blid ftrablte, feine Bange glubte.

Beneggründe brauchen sie nie: denn Rube in Unruhe zu verwandeln, das allein ledt sie schon. Ihre Phantassie gleicht der Bildfäule des Memnon! Es bedarf nur eines Morganstraßs und die Tone sind da. An der Kompossision ist ihnen wenig gelegen: genug, wenn es nur klingt, oder vielmehr klang. Sie singen wie der Schwan, immer ihr letztes Lied, weil sie jeden Augenblick, wie ächte praktische Philosophinnen, als ein

fleines eignes Leben anfebn.

D, man ihmt ihnen ichreiend Unrecht, wenn man fed in ben Tag binein behauptet, fie batten feine tiefe Anlage zu ben bobern Biffern ichaften. Die höchste aller Wiffenichaften, bie wahre Staa ift ihnen eigen: sie betrachten alles blog als Schaufpiel, sich selbst, und behandeln es auch so.

3a . es ift eine große Univerfal - Befellicaft unter Direfgion ber Eitelfeit und ihrer Fraulein Schweftern. 3ch mochte ben Sohn bes alten Tefpis febn, ber feine Rolle gefdwinder lernte, als fie. Die Bonfionog= mit ift ihnen thatig und leibend in hobem Grabe eigen : benn fie berfteben fich auf Befichterlefen, trot Lavater und Rouforten, und auf Gefichtergeben beffer, ale Dabler und Bilbhauer von ber Biege ber Runft bis ju ibrer Dannbarteit. Gie entrathfeln, burchichauen, fichten mit Schlangenblid; ihr Beift faßt fonell, um fonell ju benuten, wie bas Brennglas; nur giebte oft Branbfleden und Miche. Dein Groftvater, ber alte Dberhofmeifter, fagte immer: weibliche Bemertungen find fein . und mucherhaft, wie bie ber Rinber Ifraels. Er mar vierzig Jahre Dberbofmeifter, und batte fo viel Beiber gefeben, bag ibm fcminbelte, ober eigentlich nicht mehr fdwinbelte. Er fagte auch immer: Gie banbeln nach Gefühl mit Beift vermifcht, wie fie Baffer mit Bein vermifcht trinten, mebifiren wie fie Raffee mablen, und betrugen bie Belt, als maren fie auf bem Dastenball.

So sagte mein guter Großvoter, und ich jage meinem armen vereiebeten Ressen, da: Seie legen ihre Grundstäte an, wie ihren Schmid,
wechseln sie, wie ihre Hauben, und wehen die moralische Luft her, als
gab' es moralische Kader. Auf ihre Borläte — metl' es wohl, Katron —
unt ihre Borläte kannt de nur dann gablen, wenn sie ihnen Bestriedigung
versprechen. Sonst erliegt aber gewöhnlich weiblicher Entschus der Thau
wetter. Schwach wie die Zauben, und king wie die Schangen, — so
sind sie den das is vorwie Bestrokteit falscher Kutur auf ihre geschund wach zie browst Bestrokteit falscher Kutur auf ihre ge-

manbte Schmache furchtbar fonell muchernben Erug.

Sie wuften bir ben aften Satanas in einen Erzengel zu arrangiren. Git in Buder ift oft ibr Luch, so wie Weidertuft überhaupt zu der atten boch uneblen Familie der Judasfuffe gehört. Dorte toffen den Beiebern noch weniger wie Seufzer, und Mienen weniger als Worte: das find die vergleichungsfuffen ihrer Berüfungsfuf. Die Kadale hilllich gar zu gern in die Hatten bes Busentuchs. Erholtengsfraft allegoristren: aber unsere Weider realistren die Berftöberungsfraft allegoristren: aber unsere Weider realistren die Berftöberungsfraft allegoristren:

Sie haben in der That eine Anlage zur Allmacht: benn fie erichaffen sich Berdienste aus ihren Jehlern. Wie ein kluger Rechner, wiffen sie mit jedem Augenblide zu wuchern: aber ben Borsit ben biefer oftindi-

ichen Rodentompagnie führen Gitelteit und Ginne.

Sie find fo luftern nach Lob, als nach Genug: Der Grad ihrer Bilbung außert fich in bem Grabe ber Feinheit, ben fie ben behben ver-

langen. Gie puten fich im Julius, bamit man im Dezember an fie bente: benn Die Unbetung ber Gegenwart beichaftigt fie mie genug, um fie nicht für bie Unbetung ber Bufunft forgen gu laffen. Rur in ihren Rimmern gieben fie bie Deforazionen an Leib und Geele aus. Aber mit Luchsangen feben fie icon in bem Rnaben ben fünftigen Liebhaber. Gie qualen ben Dann gum fnochernen Stelette, um aus Gilberzeug Thee gu trinfen. Beifit fie Dabame! und fie argert fich, bag ibr fie nicht Gnaben beißt : beift fie Gnaben, und fie wird fcmars, bag ihr fie nicht Durdlaucht nennen mußt.

In jeber Wegend, und mar es Elufium, febn fie nur fich: bie gange Ratur ift ein großer Spiegel für fie, ju welchem ihre Ginbilbungefraft Die Folie bergiebt. Je alter fie fint, befto lieber verjungen fie fich in ihrem Mitfpieler. Denn eigentlich fint ihre alten Tage ihr jungfter Tag. Die Sterbeftunde ihrer Schonheit verdoppelt ihnen Die Sterbeftunde ber Ratur, und wie mit bem Manne und bem Liebhaber, fo fcmollen fie auch mit ber Beit. Gin Ronig ju ihren Fugen, bas ift bas Bochzeit-,

Triumph= und Bubelfeft ihrer Gitelfeit.

Gott behute une bor folden Beibern, benn ber Denfch ift ein Ding, fagt ber ehrliche Schafespeare; und ich fprech ihm mit großem Jug und Rechte nach: Das Beib ift ein Ding. Ber biefes Ding je ju ertlaren fuchte, wird mir Recht geben. Frenlich mochte wohl mein Brofeffor ber Logit mit ber Definizion nicht gufrieben febn, wenn er noch lebte. Aber ber gute Dann mar ein Geiftlicher, und ich - ich bin Beltmann, hofmann, Obermaricall und - brenfacher Bittmer.

#### Galimathias.

Galimathias, bu ber erften Groffanbler in ber Belt einer! Du giebft bie Stode ber gewöhnlichen Unterhaltung, und Die große Gefell= ichaft ift bein glangenbes Baarenlager. 3ch forbere bich auf, lieber Alfreb, bich und alle Kaufleute ber Belt, von London bis Kanton, mir ein reideres Magagin ale biefes, und eine gefuchtere Baare, ale Ronfens gu zeigen. Babt Chrfurcht vor ibm, ihr Beifen! Er füllt Luden aus, wie bas Spiel, und toftet boch fein Gelb, nur Borte. - Rur Borte! -Freilich legt ihr großen Berth auf Diefe Rinber bee Beiftes, Die aber Die Menge nur für Findlinge bes Augenblide erflart. Und mit Findlingen bas wift ihr - macht man wenig Umftanbe. Gie find bas ichrebenbe Dentmabl froblicher Mugenblide, fo fcmell ale moglich von ber Gzene weg in bas verborgne Saus gefchoben, welches mehr ber Berganglichfeit, ale ber Aufbewahrung bestimmt icheint. Die Denichen find gern molluftig: aber Luft will nur Blumen, feine Früchte.

Bier Bochen maren verftrichen, und ber neue Bigeprafibent galt für eine Geltenbeit am Bof und in ber Befellicaft: nicht, weil er mit unbe-

grengter Singebung feiner Bflicht lebte - bas Wort gebort mit ber Cade in bas Bebientengimmer - fonbern weil man im eigentlichften Ginne ibn nirgende fab. Das Lob bee Brafibenten, bas panegprifche Echo bes Fürften verbannte ben Gpott aus ber großen Gpbare ber Bubligitat in Die Tripote ber Theetische und Familiengirtel, Die oft bom Birtel nichts an fich haben, ale baf fie im Kreife gebn. Bang leife tonte bas Medtungswort; Bhilofoph, Gen ein Bitt, gebobren jum Gruntftein eines Welttheils, gereift jum großen biftorifden Monument politifcher Musbauer; fen ein Joseph, fur Grofe gefchaffen, bon ber ergurnten Beit ibr entriffen; ein Friedrich, burch Rampf vom Unglud jum Gieg erzogen, bas Blud an ben Triumphmagen bes Benie's fettent, fen alles bas, und wenn es möglich ift, noch mehr - wenn bu bas natürliche Erbtheil bes Mannes, Rraft, burd Rraftgefühl antrittft, burd Rraftaugerung bie Binfen jum Rapital ichlägft; wenn bu Bilbung ale ein Gefchaft bee Lebens betreibft, welches ber nie recht begann, ber es vollenbet gu baben glaubt; wenn bu, nach eblen Ernbten ringend, bie Gaat mit bem Schweiß ber Dlube neteft, Fruchte ernbtent bes Borratbebaufes eingebent bift, Früchte geniegent, fie burch Gelbftarbeit murgeft: fo rechne auf bie fpottifche Loofung aus iconen und vergerrtem Dunbe, auf bas elegante Schimpf= wort: ber Bhilofoph! und - auf bich. Run baben fie's fertig, bu bift in ihren Mugon gebrandtmartt, und fie fublen fich mit eigner Schmade perfebnt.

Die Mentchen sehnen sich nach Größe, wie nach schönen Beibern: aber um tiese rennen sie sich obemlos, indest jene von felbst in ihre Arme flattern soll. Und so wie hundert Madhen aus Berzweistung starben, daß sie micht Mahomeds Mutter wurden; so vergehn Tausienbe von Menschen aus Butt, daß sei nich bie Kraft baben, groß zu sen. Laff' sie berauscht, tändelnd und wantend im Bart des Lebens schrößen, und den Lempel im Mittelpuntte suchen, auf welchen du mit sesten Echrieben der Dern, Dicklich und klonen, auf welchen du mit sesten Echrieben der Dern, Dicklich und klonende Badanten zuwankelst!

# Bean Baul Friedrich Richter.

(G. Ginleitung I. Bb. Geite 144.)

Anftalten jur Badereife.

"Ein Gelehrter, der den ersten Juli mit seiner Tochter in feinem Bagen mit eignen Pferben ins Bad Mausbronn aberiet, wölnicht einige ober undere Reifgestellschafter." — Diese ließ der verwittibte ausübende Irzt und anatomische Prossion dagenderger im Woscholart seben. Mer ein Mensch auf der gener nur den Menschaften den Merchen dauf der gangen Universität Pira (im Antispetundum Fadingen)

wollte mit ihm gern ein paar Tage unter Einem Kutischenimmel leben; jeber hatte seine Gründe — und biese bestanden alle darin, daß niemand mit ihm wohlseis sich, als zuweilen ein sinten ausgesprungener Gassen junge; gleichsam, als wäre der Dostor ein ausäriger Bosträuber von innen, so sehr elterte er muntere Reisegefährten durch Bur und Bore und Rachschiftlige gewöhnlich dermaßen aus, daß in auchger als lebhafte Röpfe ichwarten, auf einem Eilboten Pferebe wollten sie wohlseite angesommen sein, und auf einer Krübpschabe acksonider.

Dag fich niemand ale Bagenmitbelebnter melbete, mar ibm ale Mittelmanne berglich einerlei, ba er mit ber Unzeige icon genug baburch erreichte, baf mit ibm fein Befannter pon Rang umfonft mitfabren tonnte. Er batte nämlich eine befonbere Ralte gegen Leute pon boberem ober feinem Range, und lub fie beshalb bochft ungern ju Diners, Gouters, Soupes ein, und gab lieber feine; leichter befucht' er bie ihrigen gur Strafe, und ironifch; - benn er bente (fagte er) mol von nichts gleich= gultiger, ale von Ehren-Gaftereien, und er wolle eben fo gern à la Fourchette bes Bajonets gefpeifet fein, als feurig metteifern mit ben Groken feiner Stadt im Gaftieren, und er lege bas Tifchtuch lieber auf ben Ratentifd. Rur einmal - und bief aus halbem Scherg - gab er ein Gouter ober Degouter, indem er um 5 Uhr einer Befellfchaft feiner verftorbenen Frau feinen Thee einnöthigte, ber Ramillen-Thee mar. Dan gebe ihm aber, fagte er, Lumpenpad, Michenbrobel, Rothfaffen, Solbaten auf Stelgfufen: fo miffe er, wem er gern ju geben babe; benn Die Riedrigfeit und Armuth fei eine bartnadige Rrantbeit, ju beren Beilung Jahre geboren, eine Topfer= ober Topf-Rolit, ein nachlaffenber Bule, eine fallende und galoppirende Schwindfucht, ein tägliches Fieber; venienti, aber fage man, currite morbo, b. b. man gebe boch bem bertommenben Lumpen entgegen, und ichent' ibm einen Seller, bas treuefte Gelb, bas fein Fürft febr berabfeten fonne.

Alse seine einigig Tochter Theodo, in der er, ihren Feuers wegen, als Bater und Bittwer die vernachlässiger Menter nachliebte, regte er häusig an, daß sie — um etwas angenehmeres zu sehen, als Professore und Prosektoren — Theogesculfichaften, und war die größten, einstad Er bran ihr aber nicht eber die Kreude auf, als die er durch Betterglas, Betterssich und Tusterien sich krülig gewiß gemacht, daß es gegen Kbend sieme und gieße, die das nun die kreungen warmen Seelen lamen, die sahren sonnten Thee eine so untrigssich prohessibung der seinen sonnten Eringeben in einen Thee eine so untrigssich prohessibung des elemben Betters, als das hinnutergehen des Canforschie in Bussier. Auf die Beise aber sillte von des liedenbe hers der Tochter aus; dem närrischen Rontzapustt und Warschregenent der mötelichen Bistenwelt, von jeder einzelnen, die nicht gesommen war, zum Gutmachen, wieder eingelaben werden; und so sonnte Erinmyl in der

Sand. Indeg errieth Die Tochter ben Bater bald, und machte ihr Berg, lieber mit ibrer innerften einziffen Freuudin Bona fatt.

Much für feine Berfon mar Ragenberger fein Liebhaber von per= fonlichem Umgang mit Gaften: "ich febe eigentlich", fagte er, "niemanb gern bei mir, und meine beften Freunde miffen es, und tonnen es bejeugen, baf mir une oft in Jahren nicht feben; benn wer bat Beit! -3ch gewiß nicht." Wie wenig er gleichwol geizig mar, erhellt baraus, bağ er fich für ju freigebig anfah. Das miffeuschaftliche Licht vertaltte namlich feine ebeln Detalle, und afcherte fie ju Papiergelb ein; benn in Die Bucherichrante ber Merate, befonbere ber Berglieberer mit ihren Folio: banben und Rupferwerten, leeren fich bie Gilberfchrante aus, und er fragte einmal argerlich : "warum tann bas Bfarrer= und Boetenvolt allein für ein Lumpengelb fich fein gebrudtes Lumpenpapier eintaufen, bas ich freilich taum umfonft baben mochte?" Wenn er vollende in iconen Bhantafien fich bes Baftore Gobe Eingeweibewürmertabinet ausmalte und ben himmlifden Abrahame Cooof, auf bem er barin figen murbe, wenn er ibn bezahlen tounte - und bas gange wiffenfchaftliche Artabien in foldem Burmtollegium, movon er ber Brafibent mare - fo fonnte er, nach bem Bergichtleiften auf eine folde ju theuere Brauttammer phyfiound pathologifder Goluffe, nur ein noch fcmerglicheres und enticbiebneres, nämlich bas Bergichtleiften auf bes Berliner Baltere Praparaten= Rabinet, für ibn ein toftbarer binunlifder Abrahams-Tifch, worauf Geife, Bech, Quedfilber, Del und Terpentin, und Weingeift in ben feinften Befägen von Gliebern aufgetragen murben, fanunt ben beften trodenften Anochen baju; mas aber half bem anatomifden Danne alles traumeriiche Denten an ein foldes Gelb ber Muferftebnng (Rlopftodifch ju fingen), bas bod nur ein Ronig taufen tonnte? -

Der Dolter hielt fich baher mit Recht filt freigelig, da er, mas er feinem Munde und frembem Munde abbarbte, nicht blos einem iheuren Menfen-Kabaver, und lebenbigen Onnbe jum Berschneiben juwandte, sonbern sogar auch feiner eigneu Tochter jum Erfreuen, so aut es gina.

Diefesmal ging es nun mit ihr nach bem Babeorte Maulbronn, wohin er aber reifete, nicht um fich — ober fie — ju baben, ober um

ba fich ju beluftigen, fonbern fein Reifezwed mar bie

## Reifezwede.

Ausenberger machte ftatt einer Lustreife eigentlich eine Geschäftstreife ins Bud, um de seinen Rezensenten beträchtlich auszuprügelen, und ihn babei mit Schmähungen an der Espe anzugezisen, nämlich den Brunnen-Arzt Stryflus, der seine berännten Meisterwerke — den Thesaurus Haematologiach, die de monstris opistol, den fassieulus exercitationum

in rabiem caninam anatomico-medico-curiosarum") — nicht nur in sieben Zeitungen, fondern auch in sieben Antworten ober Metakritiken

auf feine Antifritifen überaus heruntergefett batte.

Bubeg trieb ibn nicht blos bie Berausgabe und fritifche Regenfion. Die er von bem Regenfenten felber burch neue Lesarten und Berbefferung ber alten, vermittelft bes Musprugelns, veranftalten wollte, nach Maulbronn, fonbern er wollte auch auf feinen vier Rabern einer Gevattericaft entfommen, teren bloge Berbeigung ibm icon Drobung mar. Es ftanb Die Rieberfunft einer Freundin feiner Tochter por ber Thure. Bisber hatte er bin und ber verfucht, fich mit bem Bater bes Drob=Bathdens (einem gemiffen Debthorn) etwas ju überwerfen und mit ihm ju ger= fallen. ia fogar beffen guten Ramen ein Biechen angufechten, eben um nicht ben feinigen am Tauffteine berleiben ju muffen. Allein es batte ihm bas Erbittern bes gutmuthigen Bollers und Umgelbers \*\*) Deblhorn nicht befondere gluden wollen, und er machte fich jebe Minute auf eine marme Umbalfung gefaft, worin er bie Gevatterarme nicht febr von Fangfloben und Summericheeren unterscheiben fonnte. Dan verüble bem Dottor aber boch nicht alles; erftlich begte er einen mahren Abichen vor allen Gevatterfchaften überhaupt, nicht blos ber Musgaben halber - mas für ibn bas Benigfte mar, meil er bas Benigfte gab - fonbern megen ber gelbfüchtigen Billfur, welche ja in Ginem Tage gwangig Dann ftart von Rreifenden alles Standes ibn anpaden und aberlaffend angapfen tonnten am Taufbeden. Zweitens tonnt' er ben einfaltigen Aberglauben bes Umgelbere Dehlhorn nicht ertragen, gefdmeige bestärten, welcher gu Theoba, ba unter bem Abendmabl = Benuft gerabe bei ihr ber Reld frifd eingefüllt murbe \*\*\*), mehrmal liftig = gut gefagt batte: "fo wollen mir boch feben, geliebte Gott, meine Mademoiselle, ob bie Cache nicht ein= trifft, und Gie noch biefes Jahr ju Gevatter fteben; ich fage aber nicht bei mem." - Und brittene wollte Rabenberger feine Tochter, beren Liebe er faft niemand gonnte ale fich, im Bagen ben Tag opfern und Racht= machen am fünftigen Rindbette entführen, von welchem Die Freundin felber fie fonft, wie er wußte, nicht abbringen fonnte. "Bin ich und fie aber abgeflogen, bacht' er, fo ifte boch etwas, und bie Frau mag freifen."

#### Gin Reifegefährte.

Biber alle Erwartung melbete fich am Borabend ber Abreife ein Frember gur Mitbelehnschaft bes Bagens.

<sup>\*)</sup> Hir Leferinnen nur ungefähr überfett: 1. über bie Blutmachung, 2. über bie Disgeburt, 3. über bie Bafferfchen.

<sup>\*\*)</sup> Co hiegen in Bira, wie in einigen Reichsftabten, Umgelb- und Boll-Einnehmer.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach bem Aberglanben wird ber gu Gevatter gebeten, bei welchem ber Priefter ben Relch von neuem nachfullt.

Babrent ber Dofter in feinem Diegeburten = Rabinette einiges abftaubte von ausgestopften Thierleichen, burch Rauchern Die Motten (bie Teufel berfelben) vertrieb, und ben Embryonen in ihren Glaschen Gpiritus ju trinfen gab: trat ein frember, feingefleibeter und feingefitteter Berr in Die Bobnftube ein, naunte fich herr von Rieg, und überreichte ber Tochter bes Doftors, nach ber Frage, ob fie Theoba beife, ein blaueingeschlagenes Briefchen an fie; es fei von feinem Freunde, bem Bubnen-Dichter Theubobach, fagte er. Das Mabchen entglubte bodroth, und rif gitternd mit bem Umichlag in ben Brief binein (bie Liebe und ber Sag gerreißen ben Brief, fo wie beibe ben Menfchen verfchlingen wollen) und burchlas haftig bie Buchftaben, ohne ein anderes Wort baraus gu verfteben und zu behalten, ale ben Ramen Theubobach. Berr v. Rien fcaute unter ihrem Lefen fcarf und rubig auf ihrem geiftreichen, bewoglichen Geficht und in ihren braunen Feuer-Augen bem Gutguden gu, bas wie ein weinendes Lacheln ausfah; einige Bodengruben legten bem befeelten und wie Frühling = Bufche gart= und glangend = burchfichtigen Ange= ficht noch einige Reize, um melde ber Dottor Jenner Die fünftigen Goonen bringt, ... 3ch reife, fagte ber Ebelmann barauf, eben nach bem Babeorte, um ba mit einer fleinen beflamirenben und mufitalischen Atabemie von einigen Schaufpielen meines Freundes auf feine Anfunft felber poraubereiten." Gie blieb unter ber fcmeren Freude faum aufrecht; ben garten, nur an leichte Bluten gewohnten Zweig, wollte faft bas Frucht= gehange nieberbrechen. Gie audte mit einer Bewegung nach Riefens Sant, ale wollte fie bie Uiberbringerin folder Chape fuffen, ftredte ibre aber - beig und roth über ihren, wie fie hoffte, unerrathenen Gehl= griff - fonell nach ber entfernten Thure bes Disgeburten = Rabinettes aus, und fagte: "ba brinn ift mein Bater, ber fich freuen mirb."

er fuhr fort: er wünsche eben ihn mehr teinen ju ternen, da er vessen treffiche Berte, wiewed als Laie, gelefen. Eie fyrung nach der Thure. "Sie hörten mich nicht aus — sogte er lächelnd. — Da ich nun im Wochenblatte die schöne Wohlschiefti gelefen, jugleich mit einer Kreundin meines Freundes, und mit einem großen Geleften zu reisen: " Her aber sehre sie in Kabinet hinein, und zog den rauchernen Kagenberger mit einem ausgestorien Sabelsscher in der Jund in Binnen-Gie selber entlies ohne Schause über die Gafte, um ihrer schwangern Freundin Bonn die schönste Kentigtei und den Mehrebe zu saanen.

Sie nufte aber jubeln und führenen. Denn sie hatte vor einiger Ziei an ben großen Buhnen-Dichter Theudobach — ber bekanntlich mit Schiller und Kohebue die brei beutschen Sperazier aussmacht, die wir den brei trugischen Kuraziern Frankreichs und Briedenslands entgegeniegen — in der Rühpheit des langen gestigen liebekertantes ber Augendzeit unter ihrem Ramen geschrieben, ohne Bater und Freundin zu fragen, und hatte ihm gleichsam in einem warmen Bewittertegen ihres Herzens aus Die Liebann und Blieg eggeigt, die er wie ein Sonnengott in ihr geschäffen und ge-

sammelt hatte. Seelig, wer bewandert, und den unbekannten Gott scho auf der Erde als bekannten antrifft! — Im Briefchen hatte sie nech idre ein umsaussende Gerückst seiner Jodert nach Maulbronn gefragt, und die seinige unter die Antriede der thrigen gesett. Alle ihre schönften Musikanschen uns sein Allett erfüllt.

#### Dr. Ragenberger ber Jungere.

(Mus "Dr. Ragenberger's (Des Reffen) nenen Babereife." 3met Theile. Leipzig, Bengier. 1859).

#### Bormort.

Dan bat ben grafen Ontel bes bier rebenben Berfaffere bes Chniemus befculbigt, und es ift glaublich, bag unfere nervenschwache, parfumirte und in einem Raptus ober Furor decoris gefallene Reit (Die fich fogar icon bei ben Beibern ihrer eigenen Beine fcamt und bie ebelfte Ratur ber Lenben mit einer großen Rafeglode, Erinoline genannt, jubedt, und ichuchtern und beleidigt wegblidt, wenn auf einem Altargemalbe bie altteftamentarifden Beiber ohne Corfett por anftanbigen Leuten ericheinen, und Die antifen Statuen einer Sculpturtammer nur feitmarte burch bie vorgehaltenen funf Finger beblingelt) auch ben Reffen eines gewiffen Conismus geiben merbe. - Der Reffe tonnte fich, ohne einen eignen Anwalt angunehmen, auf ben Bertheibiger und Freund feines Onfele berufen, weil Bahrheiten für alle Beiten gultig bleiben, ber namlich ben Conismus in vier Species eintheilte und ben Ratenberger'ichen Conismus mit bem bes Ariftophanes, Rabelais, Gifchart und aller feufchen Deutschen in eine Linie ftellte und benfelben gang befonbere ben Mergten ale ein eben fo wenig gegen bie Sittlichfeit wie gegen ben Befchmad und bie Beit verftogenbes Brivilegium vindicirte. Der Reffe behauptet, ale Argt und Raturforfcher, bas gute Recht feines Ontels und feines Staubes, wenn er von ber Beit forbert, baf fie fich nicht beffer und empfindlicher ftelle, ale fie wirklich ift, benn je mehr eine Beit fich bebedt und por Entblofung bee Raturlichen fürchtet, befto mehr ichaamhafte Stellen bat fie, und beghalb Urfache, fich ihrer Bloge ju fcamen; - unfere para-Diefifchen Uraltern im Barabiefe hatten gar teine fcaamhafte Stelle, meil fie ohne Gunbe maren; Die altteftamentarifden und flaffifchen Menichen hatten nur eine - und trugen ihre übrige Ratur unichulbig ju Goau unfere beutige Beit aber ift von Ropf bis ju fuß ichaambaft, weil bas Raturliche fo febr burch bas Unnaturliche verbreht, abgenutt und ausgebobit ift, bag man es nur noch bem Arate ju feben erlaubt, inbem Beber fich einbilbet, ber Argt habe bie verhüllten Stellen bei Anbern noch folimmer gefeben. -

Der Reffe macht aber auch auf bas Erbtheil feines Ontels in berjenigen Freiheit bes Rebens Anfpruch, welcher er als Arzt täglich hunbertmal im Munde führen muß und ale Menich und Autor fich nicht abgewöhnen mag; es ift bie Bezeichnung gang gefdlechtelofer natur= licher Dinge, Die Die Englander, trot ihrer Etiquette und weißen Bafche, bie Frangofen bei aller ihrer Galanterie, ohne Amang im Dunbe führen. und por benen nur allein bie fleinftabtifden und pruben Jungfern. Gouvernanten. Gubalternfrauen und Bierbengel unter ben Deutschen errothen ober erichreden, mahrent bie mobernen Frommen gar nichte Unftogiges mehr barin finden und in ber Bibel Bort für Bort gut beifen und fich porlefen. Der Umgang mit ber Armeitunde führt ben Arst auf ein Bebiet feiner Beobachtung und Birtfamteit, auf welchem alle jene Steine und Bugel bes Anftofies liegen, Die eine alte Jungfer bis auf Gine, und ein angftlicher Tochtererziehungevorftanb ebenfalls bis auf Gins, fammtlich befigen tann, und beren Bezeichnung Beibe für unerlaubt halten; follten Diefe Begenftanbe bes Anftoges, Die ben Argt recht eigentlich mit feinen Mitmenfchen verbinben, fo abicheulich fein, baf fie gar nicht einmal in guter Gefellichaft genannt werben burften, bann gliche ja ber Argt in feinem Berufe einem Scharfrichter, beffen Befchaftigung man für unehr= lich bezeichnete. Und warum foll ein porurtbeilefreier Menich nicht ben Theil nennen burfen, womit eine feine Mobebame am meiften Barabe macht, und ben fie noch burd funftliche Mittel raumlicher por bie Mugen gu bringen fucht? - Enblich beruft fich ber Berfaffer auf Leffing. welcher bas "Romifch=Efle" - ebenfo wie Bean Baul - in Schut genommen hat, und indem er hiermit bas Rapitel von ben Cenfurfreiheiten ber Debicin in ber Babereife eines Urgtes beschlieft, hofft er Lefer gu finden, Die ihm mit bemfelben Bertrauen folgen, wie feine Batienten, Die icon auf feine bloge Musfage und Berficherung brechen, wenn er ihnen auch nur reines Baffer ohne Bredmeinftein, ober Berenmehl ohne 3pecacuanha verfdreibt. - Diefe Borrebe ift ein foldes Bred = mittel ohne Brechftoff, bas einzig und allein burch bie Einbilbung einen fomifch effen Ginbrud auf Die an Unnatur, Bruberie, Griekburgerlichkeit und moberner Berhüllung fauler ober noch fchaamrother Flede Leibenben ausuben foll, bamit fie porber, ebe fie ben Arat auf feiner Babereife begleiten Alles hergeben, mas fie etwa im Dagen und in ber Ballenblafe Efles aufgespeichert liegen haben, um bann leicht, veranigt, obne Mufftogen, Appetitmangel und fauren Befcmad, wie naturliche, frifche, richtig fühlende Menichen mit ihrem Argte fich auf ben Beg machen fonnen, um bas Schone in ber Ratur ju finden, wo und wie es fic offen und unbergiert barftellt!

#### Der Weg nach der Bufchmannin.

Das Bab Erichsthal hatte fonell einen großen Ruf erhalten, ob= gleich es noch jung und fein Baffer nur fechsprocentig mar; aber ber fürftliche Brunnenargt, Doctor Bauntonia, batte alle Jahre und gmar п. 19

bereits funf bide Bucher über bas Bab und beffen Beilwirfung gefdrieben und babei ben Rniff gebraucht, bie auffallend verjungenbe Birfung biefes mertwürdigen Galgmaffers, bas fogar auch für homoopathen bie wichtige Gigenfchaft babe, und 0,0007 Brocent 3ob, etwas weniger Brom und 0,000001 Arfenit enthalte, alfo icon burch lettere bebeutfame Beimijdung verjunge, geborig in bie Belt ju pofaunen, wofür er von ber Regierung eine jahrliche Remuneration erhielt, bom Babepachter aber für fich und feine gange Bermanbtichaft ein Partout-Billet auf Table d'hote und alle Balle ber Gefellichaft. Much hatte er bie Schlaubeit gehabt, öffentlich befannt ju machen, bag er jeben Babegaft, nach Belieben, allopathifch, homoopathifch ober rabemacherifch furiren murbe, ba er alle brei Schulen grundlich ftubirt habe, und wenn auch bie Musficht, im Babe geallopathet, gehomoopathet ober gerabert ju merben, manchen franten Sectirer binlodte, fo mar es boch pornehmlich bie Berjungungeverheifung, melde aus meitefter Gerne bie alten und alternben Beiber. Frauen und Dabchen berangog, um ihre abgeblichene, bestäubte ober gerknitterte außere Sautgarberobe wieber mit ber inneren Jugenbfehnfucht in Uebereinftimmung ju bringen. - Und Doctor Bauntonig fcbien eine Brobe ber Babewirfung porzuftellen, benn er babete und trant nicht nur felbft, fonbern fab wie ein Rnabe aus, obgleich bas Stubium ber brei Schulen und bie Jahresringe feines Bauchleins ben alten Anaben verriethen. Er mar ein tleines, faft bartlofes Mannchen auf hoben Stiefelhaden, beffen auf= gerichtetes fpipes Raschen gern auf bem Golbinopfe bes Manillaftodchens ruhete und barüber megidnupperte, wie ein Spit über eine Thurichmelle, benn feine Munbtbur ftanb immer offen, und es mar ju verwundern, mober er in feiner fanften Berebfanteit bie vielen Blumen gepfludt hatte, bie er wie Bosco ober Dobler obne Ericobfung, wenn auch nicht aus bem Bute, boch unter bem Bute meg ben Damen entgegenwarf.

Sofrath Bauntonig fag, Forellen fpeifent, neben einem wurdigen herrn und einer burren, langhalfigen Dame, welche bem Arate eben bie größte Sottife baburch fagte, baß fie behauptete, biefes Bab fcon brei Jahre hintereinander befucht ju baben - benn von einer Berjungung war an ihr gar nichts ju bemerten - und Zauntenig antwortete ihr, indem er mit ber Gerviette ben Mund abwifchte: - "3ch tann Ihnen verfichern, gnabiges Fraulein, noch einmal fo lange, und Gie werben alt werben." - Gie fab ibn befturst an und flufterte: - ...3ch meinte jung" - und ber Sofrath erwiderte ichnell, Die langen Manichetten ber Dite wegen gurudichlagenb: - "Ift nicht ein bobes Alter verjungenb? Birb man nicht endlich jum Rinbe?" - Und ohne Baufe fubr er, gegen ben murbigen Rachbar gefehrt, fort: - "Gie haben ju mablen, Berr Brafibent: laffen Gie fich bier von Fraulein von Gerbfauet ergablen, wie bie Somoopathie gerabe bei reigbaren Berfonen Bunber thut." -Der Brafibent meinte, bei ber Allopathie bleiben ju wollen, ba fein Rorper fich einmal baran gewöhnt babe, und Rauntonig verfette eben : -

"Bie Gie wollen, es geht mit beiben Schulen ber Debicin fo, wie mit ber tatholifden und protestantifden Rirche, fie find Feinde und machen boch beibe felig" - ale Ratenberger's bordentes Dbr auf ein fcmerfälliges Geben gelentt murbe, bas bie jufammenftebenben Beinglafer auf bem Rebentische erflirren machte und von ber Thur ber naber brobnte, Er erfannte ben Seglforger Drummel, ben er feither nur fitend gefeben batte, wie ein Dilpferd beranplumpent und vom Rellner, welcher bem Bauche und Terraffentinn ben gehörigen Tafelrefpect gollte, unterwürfig an bie obere Geite ber Tafel, gleichsam bie erfte Rammer ber Bochftbefteuerten, geleitet werbenb. Drummel fragte eben mit fettiger Stimme: -"Arifche Auftern?" - ale Ratenberger, um fein Incognito gu retten, . binausichlich, ebe ber Rellner ibn einmal gefragt hatte, mas er ju fpeifen beliebe; er hatte aber aus Sunger und Rache funf Tafelbrote aufgegeffen, bie in feiner Mabe auf ben Couperts lagen,

Un ber Band ber Saushalle hingen viele Tafeln mit Taren für Baber, Führer, Bagen, Maulefel, Bebienung aller Art, vom Babecom= miffair und Coolenconfervator Sauertobl amtlich unterzeichnet; baneben Bergeichniffe ber intereffanteften Buntte und Gebenswürdigfeiten ber Umgegenb. Anfundigungen von Bagren ober Gegenftanben, Die mabrend ber Babefaifon ju taufen ober gegen Entree ju feben maren. - Ragenberger's Mugen fielen auf bas ftruppige Bilb einer Bufdmannin, welche in einer Bube im Thale ausgestellt mar. Die Frubbammerung mar noch bell genug, um ben Beg an einem tiefen Beibengraben binab in bas Thal ju unternehmen, benn Ratenberger, ber fich nach bem Bertehr mit ben eigenfinnigen, narrifden und vieltopfigen Menfchen in feinem anatomifden Rabinette zu erholen pflegte, mo er ben Leuten auf Die innerften Beftand= theile blidte und bes angehängten und verfaulten Blunders ihrer Belt= rolle lachte, fühlte nach ben Erlebniffen bes Tages und ber ftillen Befcamung feiner Ratur auf ber Sperlingswiefe eine rechte Gehnfucht nach einer reinen, menfchlichen Elementgrerfdeinung, ohne bie Coftume, welche bas moberne Welttheater um bie Radtheit gehangt und womit ber Beit= geift ber Luge beutiges Tages ben Rod bes Ehrenmannes einem Gpitbuben gelieben . ben Strid bes Sclaven um ein freies Babrbeitsgefühl, ben herrenmantel um einen Rnecht, ben Arbeitstittel über einen herrn geworfen bat, - "Benn alle Menichen nadt gingen" - bachte Ragenberger - ,,bann mare es weit beffer in ber Belt, und bas parabiefifche Leben fehrte wieber - nicht nur, bag bann bie Tafchenbiebe, bie bem Rachften Gelb und Ehre ftibigen, gang ausgerottet murben, fonbern es murbe fich mancher ichamen, mit einem folden Fettwanft. ben er jest unter Sofe und Rod ftedt, ober mit folden leeren Bergbeuteln und Berfnocherungen, bie jett unter Brillantnabeln und Baumwolle getragen werben, ober mit folden vielen Rarben, Finnen, Monftrofitaten und Befcmulften, gefchweige Comut und Staub, por bie anftanbige Gefellicaft au treten; bie Deniden murben naturgemaffer leben, gefunbere, fconere

Körper ausbilden, wie chemals die Spartaner, und es mitte ein olympissches Geichlecht auf Erben erfleben. Man febe einmal in der Bhantaste das Bild an, wenn plablich unsere für ichon gebaltenen Menschen auf einer nachten Parade erscheinen sollten — fie alle gefen nach der Riedung, die beiten Welcher nach den langen Röcken und bei Mitter, die Manner nach ben firammen hofenbandern und Strippen — den Einen hat der Gabel, ben Andern bie Feber frumm gegegen — es giefet feinen einigen Körper mehr, ber zur Benus – oder Apollostate als Mobell bienen fönnte."

Unter solchen Gedanten, welche man einem Anatomen leicht verzeihen tann, war Kagenberger ison eine gute Etrede auf bem niederem Weiberfann, war Kagenberger ison eine gute Etrede auf bem niederem Weiberside weiter gegangen, ohe zu bemerken, daß jensleits des Bergwossers
ein flüchiges, slovartiges Wesen ibn versolgte und einzuholen sichte. Weiter weich von Bercher erkannt
und schnell den Weg durch das Thal gegen die Weidenschilucht genommen
hatte. Sie trug der Midden wegen einen langen Florsschlich, durch
welches ein weißes Unterflich schnimmerte. Sie winste mit Verner
holden es flachten und der Geditlern und ein Flortssch, durch
welches ein weißes Unterflich schnimmerte. Sie winste mit dem Sonnenschnime, aber Kagenbergen datte eben seine nacht Varzede aufgestellt ub musterte, wie ein strenger Kelweche, die Jaltung. Sie warf einen Sein nach dem Wasser, was der Schweche, die Jaltung. Sie warf einen Sein das er und seine nachten Göttergestalten plöstich in Richts zerlössen, der
sich in ein satterness, sliegendes Wesen verforperten, welches jeht Zeit
gewann, dem füllsschwechen Dockte nacht zu sonnen.

""Warten Sie nur !" - rief Theebora - "Sie sind im Dingelingen in ein anderes Couple geschopen - if bas wol artig gegen mich, wenn Ihnen auch die andern Bersonen nicht gestelen? - Und wo sind sie den gangen Rachmittag gewefen?" Dabei hützte sie eine Siever von Stein trocknen Huffe über die wie eine Stever von Stein gu Stein trocknen Huffe über die teinen Wasserstate

bes Bergftromdens auf Die Seite bes Doctors.

- "Ich fann Ihnen beilig versichern, baf ich erft beute Abend angekommen bin" - versehte Rabenberger - "ich hatte einen Patienten

in Dingelfingen; alfo" -

., Ach! wie foon ist die Ratur bier — ich bin ber Babegefellichaft, welche bort oben auf ber Lippe unter einem großen Zeite lagert, entfloben, — ich muß die Natur ohne folde Muschen genießen, die nur Unnatur hineinbringen. Alles Schein, Unwahrheit, Phrase!"

— "Darum luche ich jest einen echten Menschen, ber in bie unverfälsche Ratur paft; — begleiten Gie mich, Fraulein — fürchten Sie bie Natürlichkeit nicht, ich habe mich orbentlich gefreut, auf biefem Wege einmal reine Natur zu finden."

Theobora blidte ihn bantbar an und sagte mit innerer Barme: — ,,3a, Doctor, Gie haben mid ertannt — ich habe Sie auch mit meinen Gebantlen wie eine Walferjungfer unflattert.

- "Darüber reben mir noch nachber" verfette Katenberger "aber ich bente eben barüber nach, ob ich nicht bas Beib ber Natur mit nach Muffingen beimilbren fonnte."
  - "Rach Muffingen nur? Barum nicht in 3hr Saus?"

- "Das meine ich ja - ich will bie Echtheit bes Beibes prufen

und bann eine Band bieten," -

"Sie braver Mann! — Ach! wenn Sie boch ohne Zwang Ihren natürlichen Grubblen freien Lauf laffen wollten gegen die icheinbar Fremde!" — hauchte Theodora, indem fie feine Sand unter freundlichem Anblid sucher und fand.

- "Ei, wenn mir einmal etwas gefällt, so will ich's schon friegen; wenn mir bie Bufchmannin echt und nach bem Ginne ift, so taufe ich fie.

Aber warum faffen Gie mich fo angftlich an?" -

— "Ja, die Bujchmannin! — Wenn Sie Lust an unverfälschter Menschennatur haben, so will ich Sie mit in die Bude nehmen." Theobora wurde auf diese Antwort etwas kleinlaut, doch sagte sie zur eigenen Tröftung: — "Du bift zu fürmisch, Gera — ein solcher Mann siebt

mebr bas verftanbige Beib." -

ise schritten weiter über eine ühpige Thalwiese; durch die Fichtenlichen Gebirges wars die glühend untergehende Sonne eine magische Beleuchtung über die Biese. Der Doctor zog ein Blatt Papier aus der Tasse, dere beite eine Ditte und bückte sich öfters, oder sprang seitewärts in Gras. — "Bas machen Sie denn damit? — fregte Poedbora. — "Da echte Buschmänner für gewöhnlich Heusterdern fressen, so jammle ich diese Teiser, wie man in eine Wenaggerie Agessel, Drot und Juder mitnimunt, sir die die fiese. "Drot und Juder mitnimunt, sir die die fiese."

— "Ach?" — begann Theodora, nachem sie absichtlich das Gepräch auf ihren Aufenthalt beim Vorlmeister in Beteredburg und ihre
Unterhaltungen mit dem Bopen über Natur und Sittengeich geleitet
hatte "ich sinde des Bedd der Austral and Sittengeich geleitet
hatte "ich siede des Bedd der Erwicksteinen, wenn des der Sire und
dem Anstande genügen soll." — Und nun legte sie ihm viefelbe Fragie
onr, melde der See Vere bereits sennt und ihr einst der Bopen nicht volle
aufjulfären vermocht hatte. Rabemberger antwortete ihr darum während
des gelegentlichen Heusteneinsfangens, wobei Theodora einige Male
mitwirtte: — "Es freuet mich, daß Sie über den Cardinalpunft nachgedacht haben, welcher das Weid jum stärften, aber auch schwächsten gechöpse der Erche macht. Bas ist das Albeid zum Stärfts anderes, als

bie manbelbare, fummarifche Ericheinung vom jebesmaligen Entwidlungsguftanbe bes Gefchlechtslebens - meiter nichts; - es ift alfo perfonificirtes Battungsprincip, und ich will Ihnen auf ein Saar fagen, wenn ich ein Beib anblide, ob bie inneren Organe Inospen, Gaft treiben, aufbluben, Frucht feten ober verwellen. - Da aber Die Beiber feine Gattinnen, fonbern Dabamen merben mollen, fo fuchen fie ibre einfache. milbe Bluthe burch Treibhauscultur in eine prachtige Doppelbluthe ju perebeln. bie bann befanntlich nur jum Bergnugen bes Unfebens und Lurus bient und teine Frucht ober eine franthafte anfett, bie man bann eine moberne Species nennt, wie man nur eine gefunde Rofe, b. b. bie naturliche Sunderofe, bagegen 3000 entartete Rofen bat, Die pornehme Ramen fubren; - ober bie Beiber entfernen fich gang bon ber Ratur, wie bie Rartoffeln, Die aus lauter Bilbung fledig und übelriechend geworben find und boch gegeffen fein wollen. 3ch will bamit nur gefagt haben, bag, wenn wir beutiges Tages von Beibern fprechen, wir nur von Runft= gartnerblumen reben tonnen, bie nicht einmal in bem botanifchen Gufteme mit aufgeführt fint. Bas aber bie Frage anbetrifft, ob ein Beib aus Moral frant merben folle, ober aus Raturbestimmung unmoralifch, fo ift jebes Beib geschaffen, Rinber ju gebaren, aber eine alte Jungfer, melde biefe Belt verläßt, geht barum nicht mit bem Berbrechen unerlaubter Berbeimlichung anvertrauten Butes in Die Gruft und begräbt nicht Gigenthum bes Staates, fonbern bie Ratur bat bas Befet gegeben, bag, um ihren 3med ber Gelbfterhaltung und Reproduction ju erfüllen, taufend" Bluthen verschwenderifc baran gewandt werben, um eine gur Frucht gu bringen - und befibalb bat fie auch bie Befruchtung vom gröften Rufalle von Bogeln, Bienen, Begegnen, Wind, fury lauter Rleinigfeiten abbangig gemacht, fo bak oft bas Befruchten nur reine Rebenfache, bas Dubliche Sauptfache ift, wie bei ben Arbeitsbienen, Die nur nebenbei ben Blutbenftaub auf bie Marben abstreifen, wenn fie Bonig faugen. - Wenn alle Bluthen eines Apfelbaumes Früchte anfeten follten, bann murben bie Mefte' brechen und bie gange Beneration por ber Reife ju Grunde geben; wenn alle Jungfern Mutter werben wollten, bann murbe bas gange funftliche Spalier, woran bie Denfcheitspflange in Cultur gezogen wirb, einfturgen, bie Menichen murben fich gegenfeitig tobttreten und erbruden, und ber Staat mufte, wie ber Bartner, alle Jahr mit ber groken Scheere ungablige Uebericuffe abichneiben - barum ift bas Gittengefet, monach bas Beib fich nur bem Danne bingeben foll, ber fie gur rechtmafigen Gattin ertiefet, und baf ber Dann auf einmal nicht mehr als ein Beib haben barf, ein gang naturgemäßes.

- "Gehr intereffant" - hauchte Theodora.

Ratemberger blieb fieben, blidte rings in die Gegend, fledte feine Beufdredenblite in die Tafche, fließ feinen Stod tief in die Erbe und faste Theobora's beibe Sande fest an. - "Bir find bier allein, unge-

feben, ber Fuchs foll jest beraus, Sie follen mir jest aufrichtig mit einem

ehrlichen 3a antworten, ohne Umftanbe." -

"Bester Doctor — welche Sibe, ach Gott, so blöglich — Sie haben eben felbst bie moralischen Gründe so geitreich dargestellt — ja, ich gestede Ihnen mein Geheimmiß, ich verehre Sie, Ihre Natur, Ihre unverhällte Dorthheit — ich liebe Sie sogar und tonnte mich Ihnen gang erzeben, dort unter ber gebörjem Formt!"

"3ch will es wissen, Sie find diestle Bafferjungfer, welche mich getirrt bat, mehr zu thun, als ich sont gewohnt bin — bie mich mit brei herzen auf einmal, wie mit einer rothen Bogelberer, gelodt bat, in einer schwassen Sinnde in's Garn zu gehen — bier gestehen Sie, daß Sie meinen autographischen Sie bis dem berausloden wollen, um ihn um Bechen jackbeen Sie ein. Sie find die Wasserinnefer.

Gie haben mich foppen wollen!" -

"Meliebter Mann, bem ich Achtung sollte vom erften Angenklicke unierere Belanntschaft an, bessen Beleberung mich befrachtet, wie ein hößerer Mairegen ein bürstendes Roggenselb — ich sollte Sie gespopt, Ihren Etyl, ben ich noch gar nicht lenne, jum Besten gehabt hoben? — Die ie fuchen nur ein Megit, um mich hier plasslich ib überrumpeln; Sie berrlicher Mann sind immer original — ich möchte zeitlebens Ihren Demonstrationen der Natur juborchen, Ihr Studbum theilen — ach, ich Sie foppen, ich schwaches Gelebor?"

"Gut" — jagte Kagenberger, die Habe Theodoxa's fallen laffend und den Sied aus der Erde giechen — "ich will Ihnen glauben — ich habe Ihnen vorsin die große Rolle des Zusallen in der Artengeschichte erflärt, er mag uns ebenfalls durch eine Basslerunger zusanzegestreist haben; — aber wie kommen Sie nach Mussingen, woher kennen Sie mich — wos wijen Sie dom mir? — Kennen Sie den Fiel? und als Theodoxa seiren, deben erte gene der giel vie weber an die Zeitung zu Hammeldung, noch an ihn jemals geschieben zu haben, da fagte ber Doctor: — "Gut — so beichten Sie mir, war es Zusall, daß ich auf der ersten Station in Ihren Schoof gewoorsen wurde?"

Theodora beichtete erröthend, daß fie ihn von Blöfele's hoffenfter aus betrachtet habe, und als Agenberger überracht aufhochte und dann, eingedent feiner anatomischen Gegenwehr am Cabinetfenfter, lächete, wir Theodora fort: — "ich wollte eigentlich nur lauschen, ob Sie den Wiede

hopf mit Freuden in Ihrer Sammlung aufftellen wurden." -

"Den Biedeshopf? — Ein Bote ber Freunbschaft von Ihmen? — Das hatte ich wissen sollen, aber er soll aufgenommen werben, er ist vorsäusig in ber Duarantaine, um sicher zu sein, daß er mir keine Wotten und Baltafer in mein Cabinet einschwungselt; — nun wollen wir ein anderes Wort mit einander reben — ich werde auch Sie in die Quarantaine schieden, um zu sehen, do ein gesimdes Weib in der Daut stedt."

Theobora neigte fic, die Sand auf seine Schulter ftütend, nahe an sein Obr und flüsterte: - "Bab aufliche K in der Hammelburger Zeitung nicht vor allen Bingen Gesundheit gefordert?" -

- "Saben Gie bie Rinberfrantheiten gehabt?" - fragte Ragenberger.

- "Dafern und Friefel - mas thut's?"

- "Gut - ein Beib, bas im Bochenbette bergleichen befommt,

ift verloren - gut - fonft nichte Abnormes?" -

Theodora wendete sich ab, blidte in die glübende Abendröthe, um ihre eigene Morgenröthe der Hofinung zu verbergen, und sagte etwas muthwillig trosig: ""Und Sie? Ich habe wol gehört, daß Männer über bierzig Jahren an der Leber leiben und gallicht werben."—

Es war schon ein großer Beneis von Zuneigung, bag Sahenberger sie nach sich berundvecht und, indem er den runden Erm berfelen and bessell herundvecht und indem er den under Mindelelustand befiniss, jagte: — "Allecvings habe ich Gulle, die mehr abgesonder wird, als ich gur Scholung meines Speisteries bedarf — aber ich vertohle beshalb mehr, weit ich sein, der werden und eigentlich aus Gelundveitsricksfichten wieder verheitstehen, um der hypogonorbrie durch Gullemidbersus vorzubeigen."

— "Ei, pfui - also ber herr Doctor hat sich eine Frau verordnet, wie man von Brechourzel ober Leusselsbered verschreibt? — Run ja, originell sifts wieder — gut, ich meine est auch so, ich liebe bas Driginelle; so bören Sie denn, auch ich habe mir einen Mann verordnet, um am Zweige des Lebens noch länger hängen zu bleiben und nicht zu den stulbwelleuben Blumen zu gehören, von benen Sie vorfin redeten."

— "Mehnele ifsolt mir ein Erbe — ein Sohn, ber meine Erfasierungen und meine Sammlungen justommenbalt — eine Tochter lant in nicht brauchen; — da Weißer, welche von Natur unter ben turgen Rippen jus jutausfen, ohne sied einschnütern ju brauchen, nach ben Beobachungen pon Smollet in achzig Küllen stehzig Mal Anaben gederen, Jo-ware ich nicht abgeneigt." — Theobern unter abermals beschäntt, aber sie die vorzenommen, selbsi als originelles Beich zu erscheinen, wowurch in ber Ehat bem Doctor imponitet. — "Sie haben ja teine Kinder, babe ich in der Annancel "— fiel ber Doctor ein — "ein Kind habe ich, weiß nicht, ob Soch ober Lockter, sith siet gehen Jahren in Spiritus, sit nicht, ob Soch ober Lockter, sith siet gehn Jahren in Spiritus, sit nicht meine Schuld — nun Basta — wir haben morgen noch einen gangen Tag."

Sie flanden vor ber Bube, worin die Bufchmännin zu fesen war.
Agenderger that etwas, was er feit dem Brautslande seiner erften Frau nicht wieder gethan hatte, er zahlte für Theodora den Eintrittspreis, nahm seine heusschendendite in die eine, Theodora an die andere Hand und trat ein.

## Carl Julius Weber.

(Der Berfaffer bes "Demofritos." 1767-1832. G. Ginleitung I. Banb.)

#### Der Goldfiols.

— — O cives! cives! Quaerenda pecunia primum est, Virtus post nummos — Et genus et virtus, nisi cum re, vilior alga est!\*)

3m Befolge bes Ahnenftolges finben wir baufig Beiftesbildung, ober menigstens feinere Lebensart; Die Beiten find poruber, mo ein Softavalier, ber nachfeben follte: ob bas Thermometer gefallen fei? mit ber Untwort jurud tam: es bangt noch an Ort und Stelle - ein Dorfebelmann unter Tattit bie Wiffenschaft vom Tatt verftant, und ein Berr v. Gpiegel einem Belehrten, ber ibm eine Abbandlung von fpbarifchen Spiegeln überreichte, bas Compliment machte: "Gie wiffen mehr als ich von meiner Familie; mir mar noch rein unbefannt unfere Rebenlinie, Die Gpbaren!" Bar viele Abelige machen fich aus bem Gelbe fo wenig, felbft wenn fie es entlebnt baben, ale Billeroi, ber beim Angieben ben Rammerbiener gu fragen pflegte; "baft bu mir auch Belt in Die Tafche geftedt?" benn in ber Beralbit ift Gilber nicht umfonft burch Leere angebeutet - ber Stola bes Offiziere und bes Gelehrten rubet auf Muth, Tapferfeit, auf Biffen und Genugfamteit, felbft ber weibliche Stoly auf Schonheit, Gefchmad und Artigfeit - aber worauf rubet ber Belbftolg? lediglich auf bem Gelbfade; baber ift folder unftreitig mehr etelbaft, gebaffig und brudenb ale jeber andere, und laderlicher ohnehin. Die Belehrten baben viel über bie Wirfung bes Metallreiges gestritten - unbestritten bleibt einmal Die Wirfung bes Metallreiges, Die im Gelbe liegt. Befanntlich ift reines Gold und Gilber ju weich jum taglichen Gebrauch, baber wird ibm bei ber Ausmungung ein Bufat von Rupfer gegeben, ber Schrot beift, im Gegenfat bes reinen Detalle, bas man Rorn nennt - und fo tonnte man auch ben Belbftolgen Berr von Schrot nennen.

Bir jählen vier Etentente, aber was will man mit allen vier aningen, wenn das spinfte fehlt — Gels? fragt holiabrer und Vritten. Der Britte fragt nicht, wie reich ist der? sondern wie viel ist er werts? und antwortet he is worth 10,000 pounds. Benn wir also 10,000 Hund untvariern, so ist der Bets seine Britten werth, gerade wie der reiche Smut, der einem Armen gleiche Frage that —,10,000 sonis."—,20,2 soiel ist allein mehr Ning am ssinger werts!" —,20n habe ich

<sup>\*) — —</sup> Ihr herrn und Burger! Juerft für Gelt geforgt, filr baarts Gelb, Dann giebt's sich mit ber Lugend wohl von felbft. — (Biel an b's Ueberj.) Tugend nud ablich Gefchiecht gilt arm noch wen'aer als Meergras.

Golb ift ber Abgott unferer Beit, wie bie Sonne ber Abgott bes Bernaners, bes Mont bes Duhamebaners und bas Feuer bes Feuer= lanbers. Die Rinber Ifrael beteten icon im golbenen Ralbe bas Golb an, wie noch beute, und man tann feine Borhaut haben, und bennoch ausgezeichnet fein im Jubenvolle nur unter geehrteren Ramen. Den Mb= gott Gold muß man in großen Sanbelsftabten junachft fuchen, und alle Sanbeleftabte feben fich fo abnlich, ale bie Stabte in Sollanb. Banbelshanfen ober bas Lacherliche ber taufmannifden Dajeftat ftubirt man in Deutschland am beften an ben reifenben Britten, bie fich im Auslande fur Lords ansgeben, und oft weiter nichts find als ungeschliffene Raufmannsjungen aus Conbon. Bas thut nicht Gelb? Dan ichien felbft au Bien fo gu benten, ale Laubon geabelt, fein Lieferant aber, Banquier Fries. Graf murbe - Gelb - Gelb - Gelb - und fo erlauben fich oft Reiche ohne alles Talent gegen einen Schaufpieler g. B. Bieles, meil fie eine Loge gablen, ober gegen einen Gelehrten, weil ihnen ber Berleger gabit, und baber fragte Bean Jacques einen Gefandten bei einem abnlichen Bormurf: Mais votre Excellence pourquoi chiffre-t-elle?\*)

Alembert fammelte einft burch feinen Beift und Big in einer Befellicaft Mues um fich ber; ein Finangpachter fragte, mer bas fei et ca veut raisonner? et n'a peut-être pas 10 écus dans la poche? \*\*\*) Bie gang anbere fein Rollege Belvetine, ben einft ein Solgfuhrmann gu lange in ber Strafe aufhielt; in ber Ungebuld entfuhr ihm ein Coquin! "Ja! ja! wir find Schurten, und Gie ein ehrlicher Dann, benn wir find ju Fufe mit einem fcweren Rarren, und Gie figen im Bagen." Der eble Belvetius ichentte ibm 6 Livres für biefe Belehrung, und befahl feinen Leuten, bem Danne ju belfen. Anbere Reiche gleichen ben fpanifchen Golb = und Gilbergallionen, Die feit Dagellan vielleicht fcon vierbunbertmal amifchen Acapulco und Manilla bin und ber fegelten, obne fich um bie iconften Infelgruppen im minbeften ju befummern, bie erft Coof entbedte; Reiche achten fo wenig auf Arme, baft foldes felbft Ratten und Daufen befannt fein muß, weil fie lieber bei Armen eintebren, als bei Reichen, und man weift, wie es felbft Douffeus erging im Bettlergemanbe, und felbft ber Bettler 3ros an ibm jum Ritter merben mollte.

<sup>\*)</sup> Weghalb bebient fich Ener Ercelleng ber Chiffern (Biffern)?
\*\*) Der will ralonniren? Er bat vielleicht nicht einmal 10 Thaler in ber Tafche?

Reiche, porzüglich biejenigen, Die es fonell und auf fcblechte Urt gemorben find - Geld-, Debl-, Saber- und Beulieferanten (traitans), Die etma ju rechter Beit ein leeres Magagin abbrennen liegen, und verrechneten ale voll - Die eine Schlacht um einige Tage gurudbatiren, ober auch bloß gelieferte Regimentermonturen nicht eingeweicht baben - Lafaien, qui ont sauté du derrière de la voiture en dedans, évitant la roue") - vorzüglich aber bie beschnittenen und unbeschnittenen Daier= Lowen fallen am liebsten in bas Lacherliche bes Didthuns, noch mehr aber ibre Damen, und baber trachten fie auch nach Rathetiteln und Bon. Molière tannte fie noch nicht, aber in Dancourt's und Le Sage's Luftfpielen finden wir die Turcarets \*\*), und feit bem Revolutionetriege noch baufiger in natura, als im Theater. Wenn ihre Beiber an Die Damen von Brugge erinnern, über bie icon Johanna von Frantreich im 11ten Sahrhundert rief: "Ich glaubte bier allein Ronigin ju fein. und erblide beren mehr als fechehunbert," fo ift für bie Mannerlieferanten bie aemeine Rebensart wie gemacht: "Er hat Belb wie Beu!"

An Franken, wo ber Rindvichhandel Cicht, wie in Baiern ber Gedweinehandel, find die Jahnber dos Symbol bes Reichthums beim Bolle: "der hat Geld wie ein Schlenterier, wie ein Santreiber!" Schon bas Schwein weiß jede Koft in Sett zu verwandeln. Später hieß es, wie dei dem Franzofen: "Er ist reich wie ein Commissa." Boltaire sing einst in einer Geschlichaft, wo jeder eine Kanbergeschichte erzählen mußte, als die Keiche ihn traf, an: "Es war einmal ein Generalhächter Merkel bei hir traf, an: "Es war einmal ein Gemmissar wie wer einem dein Gemmissar wir unter Beiten hätte er gesogt: "Es war einmal ein Gemmissar ist Memelieferan ze." Beinade alle Begeg mußteichtum lassen fie nach den ver Gemeenten vorden: "Intrique — Bemubund der ab propos der Aufalls — Sochherde und Unterrood."

Brillantringe, feinste Weisseng und Spigen, Cauipage, die infin Wode und von beiegeiches Wolfer, Geberben, Gang und hobe Sprache verkluben ben Gelbjad, ober Gelbgut, ber auch Kabe heißt. Benn die Caus im Grind sien, techt sed ben hintern in die Debbe, und dehe glauben viele Gelbfagen, recht grob sei recht vorruchnt; vor Bornehmen selfsst aber trieden sie debeintenmäßig, und zwar nicht aus Demuth, sondern aus Hochmuth, salabend, der Gelbgute, deb Bornehmen ober Avels frechte auf sie gurtid, und mache sie wichtiger; daher geht ihnen nichts über eine Homber-Nartie mit einem commandirende General, Minister oder Fürchen (namentlich and Schrifter), gegen alle Andere sind sie unverschänt, und die wohren leberreste der alterbessen die Gelber sind bei Bengler (tustarii) genannt, die ihre Bengle mitsten

<sup>\*)</sup> Die fruher hinten auf bem Bagen flebend hineingesprungen find , indem fle bas Rab vermieben.

<sup>\*\*)</sup> Turcaret, eine Komobie von Le Sage, worin berfelbe feinen Spott fiber einen fonell reich geworbenen Finangbachter ergießt.

binterlaffen haben. Der Befit heiligt, und in ihrem Innern fprechen fie gang leife:

- Quid enim salvis infamia nummis?\*)

Deffnete nicht ichon ein golbener Zweig bem frommen Meneas bie Bolle, brachte nicht ein golbener Apfel ben gangen Olomp in Aufruhr. und pfludte nicht Jupiter felbft, trop Riegel und Schloffer, Die Blume ber Danae mittelft eines Golbregens? Reichthum bebedt alle Lafter, wie Armuth leiber manche Tugent, und wo ber Baun am niedrigften, ba fteigt jeber Rnabe binuber. Es ift ein Rapiteltert, ber Text Dutth. 28. 15. wo von ben Sutern bes Grabes gefagt ift: "Und fie nahmen bas Gelb, und thaten, wie ihnen gelehret mar." Um tomifchften ericeint immer bas Didetbun bei Juben; man bort nur wenig von leibenicaftlicher Liebe unter ihnen; fo verliebt und bigig auch ber Anoblauch bas Bolt Ifrael ju machen pflegt, feine leibenfchaftliche Liebe ju Gold geht Allem por. Ein fleiner Reichegraf gablte auf Reifen nie andere ale mit Dutaten, wie Maria Therefia, ob fie gleich nicht aus ben Bergwerten Ungarne floffen, fonbern vom Juben mit fcmerem Agio geholt maren -Gulben, Gedfer, Grofden und Rreuger baben nie ben Ramen ber Grogen, Die folde fchlagen, fonbern nur ihre Goldmungen; ein Großer tann aus ber Biege aufe Barabebette tommen, ohne je einen Kreuger in ber Tafche gebabt zu haben - und fo ftant es auch mit einem fleinen Grafen. ber aber boch bei feinem Regierungeantritt 100 Dutaten pragen lief mit feinem Bappen und Ramen! mar mir aber boch unenblich lieber, als ber Sofjube von etwa 50,000 fl. Bermogen, ben ich fragte: "Richt mabr, ber hofagent D. D. (ein Millionar) bat mobl bie meiften Staatspapiere an fich gezogen?" Spottifch gab er bie Antwort: "Jo! ber bat a nit Mues!"

Jener junge hamburger, neben bem ein alter herzog von Braunschweig incognito im Kirchenftuhl ftanb, und 1 fl. vor fich legte für ben

<sup>\*)</sup> Bas ift fdimpflich, fo lang wir gut unfer Gelb bemabren.

Rlingelbeutel, legte 1 Dutaten por fich bin - ber Bergog erfannte feinen Mann, legte nun 2 Dutaten bin, und fteigerte fo ben Didthuer bis auf 12 Dutaten - es flingelte, und ber junge Ged gab feine 12 Dufaten, ber Bergog aber ftedte bie feinigen wieber ein, und gab einen Bulben. Diefe Bruntfucht ber Gelbbeutel ift gar oft im Streit mit bem ichmutiaften Beis - prachtige Equipagen und Lipreen, Barten, Gaftmable, Befellicaften - und bann wieber gefnictt an Sandwerfern, armen Arbeitern und Befinde. Die gegebene Schmauferei ift vom freundschaftlichen Dable fo verfchieben, ale Gelb von Beift und Berg - alles, mas Gelb bringt, ift aut - het stinkende vetje brenght het klinkende geltje -\*) und ein fpetulativer Ropf erhob fich baburch jum Boblftanb, baf er in ben Cafes Rortftopfel fabl fo viel er tonnte, und amifchen Raufleuten im Groffen, Die Schiffe in ber Gee baben, und amifchen fogenannten Raufleuten, die mit Buder und Raffee, Tabat, Schreibmaterialien und Schwefelboladen framen, muß ein fo großer Unterfdieb fein, ale amifden Berfonen, Die gu boberer Bestimmung icon erzogen find, und gwifden Gludepilgen, bie immer ftolger fein merben, ale jene - fie merben ungenieß= barer ale fie porber maren, wie viele, Die Orben erhalten und Bon werben, mahrend manche Reiche erft recht geniegbar werben, wenn fie in Unglud und Roth gerathen find, und jum erften Dal fühlen, baf auch ber reich ift, ber ju entbebren verftebt.

Gelb regiert Die Belt, But macht Muth, oft Uebermuth, und Armuth ift - arm an Muth. Ift ein gewiffes Gummchen beifammen, werben manche erft recht madere, ehrliche Leute - virtus post nummos \*\*). und ba Gelb rund ift, bestimmt, von einer Sand in bie andere ju rollen, jo muß auch ber Beije fagen: Superflua non nocent \*\*\*). Der alte Sathr Simonibes antwortete icon auf bie Frage: 3ft's beffer, reich ober weife ju fein? "Reich, benn ich febe bie Beifen vor ber Thure ber Reiden, aber nicht umgefebrt:" Die Antwort Ariftippe aber ift eines Bhilofopben murbiger: "Der Beife fennt feine Beburfniffe, nicht fo ber Reiche." Der Rrante fommt jum Urgt, nicht umgefehrt, und biefer Sauptargt, ben fein Doftorbiplom machen tanu, ift bas Gelb. Der Reiche findet überall Freunde, felbft wenn ihn Reichthum in Fehler und Lufter fturgt, ber Urme municht oft blog Freunde gu haben. Im Grunde hat fie meber ber eine noch ber anbere, fo wie viele Reichthum verachten, meil Berachtung leichter ift, ale Erlangung beffelben. Der iconfte Ratechismus bes Golbes fteht in Rlingere Reifen por ber Gunbflut, Rapitel VII. Recht bezeichnend mar bei ber weiland reichsfrei = unmittelbaren Reichs= rittericaft ber Rame Realift, mer Ritterguter batte; ber, ber feine batte, mar nur ein Berfonalift - und gar viele Ritter find, trot ber auf-

<sup>\*)</sup> Stintenbes Gett bringt flingenbes Gelb.

<sup>\*\*)</sup> Rach ber Tugenb bas Gelb.

gehobenen Reichsunmittelbarteit, immer noch unmittelbar, b. h. ohne Mittel.

Shuftlphus sagte, er sei fiets bereit, bert Burgelbaune binter einander zu schlagen, wenn was babei zu verdienen sei, und Freund horagens: "Unde habes neme queerit, sed oportet habere" bit noch heute, wie seine hertliche Obe in avaroa, und ber Jube kümmert sich wenig darum, wenn sie auch schließeit.

Crescunt divitiae tamen

Curtae nescio quid semper abest rei \*\*).

Wenn Craffus behauptete, nur ber fei reich zu nennen, ber eine Armee zu unterhalten vermöge, und Apicius sich entleibte, weil sein Bernchgen und fologood Thic aufammengeichmolgen war, so mit es im Attershum noch schlimmer gestanden haben, als bei uns. Geld ist einmal unentbehrlicher als Luft; man kann ohne Luft server God. Und ber Gelbch ist einer God.

dan der Getriat ist ein eret Ghat, Der Merisch fann isn brauchen im Leben, Und ob er auch dumm ist überall, Dem Reichspum wird alles vergeben, Und worauf tein Serstand des Berfändigen fällt, Das fibt im Einfalt ein Tölbel ums Geld.

Reichthum ift ein relativer Begriff. Jene'r arme Dorfteufel, ber inter Botterie 6000 fl. gewann, flarb' in Berpoefflung, weit es im Soangelio beißt: "Die Reichen verben bas himmelreich nicht ererben," und unfere Philosophen würden noch fchoner als Seneca von Berachtung bes Reichthums fehreben, wenn fie fo reich wären, als Seneca und erft unfere Dichter? wie vollkeminen zufrieben wären fle nicht mit bem Loofe bes genüglamen Pooratius?

Hoc erat in votis: modus agri non ita magnus, Hortus ubi et tecto vicinus jugis aquae fons.

Et paulum silvae super his — \*\*\*)

Sonderbar wird es immer ber Bernunft vorfommen, daß das Reichthum heißt, nobei man verfungern lann, vie Midas, dem alles, was er berührte, zu Gold wurden auriculas asini Midas rex habet — auriculas asini Qui non habet †)? — Wie? vonn ein Staat alles Geld verpönte, was würde aus ben, was dir Reichthum neumen? Ohne Streit bewirfte Geldreichthum den verächtlichen Expessiones, Landreichthum den gad unfern Alten ihre liebenwürfte Geldreit und Gaffreibeit.

<sup>\*)</sup> Bie es erworben, fragt Reiner, fobalb bu Bermögen bestheft.

\*\*) Reichthum machft, boch es fehlt babei

<sup>3</sup>mmer Etwas bem nie satten Besither noch.
\*\*\*) Mein höchster Bunich war einft ein kleines Felb, Ein Garten, eine Duelle nab am hause, Und etwas Balb bau.

<sup>(</sup>Bielanb's Ueberf.)

Modum agri inprimis servandum antiqui putavere,

- latifundia perdidere Italiam!\*)

Wir mögen unfere Zeit, die so viel von dem goldreichen England spricht (wenn es gleich ba nicht einheimisch ift), das goldene Zeitalter nennen, so gut als Dvibius die seinige:

Aurea nunc vere sunt saecula, plurimus auro Venit honos, auro conciliatur amor — \*\*)

benn unfere Uebel tommen eigentlich nicht vom Gold, sondern nur vom unvernünftigen Gerauche bestelleten; benn selbs ber Weise wird verschieden als großes Mittel jur Freiheit schäben, und das Gold höcke ftens im Kopfe, aber nie im Herzen haben. Die Dinge gestern ben, ber sie hat, und Kruntel Kuntelmmen) vom Inabhängigteit sinde immer bem, ber sie hat, und Kruntel Kuntelmmen) und Unabhängigteit sind besseller bestingungen dauerhaften, wesentlichen Glüdes, als Neighthum und Britanceri; Kristives hatte bieß Ausselmmen, und Unabhängigteit sind besseller ist, das sie der Kristives beitet kant der Kristives ist, da ist er zwein. Werfentlichen Glüdes, als Neighthum und Britannagel sie ber Teussel, und von eines ist, da ist er zwein. Werfentwegen bei beit ker kant ein guter Blützer sien, und wer zweich hat, wieder nicht. Zuwiel Reiche sind Staate das, was die großen Dechte im Teich: die Kleinen Fische werden von ihnen aussersssellen

Ber die Mehrzahl der Reichen beobachtet und ihre Sucht zu sametin. Ih ein tundes Sintumden, 10,000 Thäterchen, alles im Diminutiv gesprochen, wobei sie same antrailles (boyaux) ihr her, mit einem Sallus überziehen, das sie abhärtet gegen alles Unglid des Schaates und lieden Rächsen, aber auch nicht selten sir sie bab bird, nas Amerika sir panien, wird sie nie beneben. Plutus sie der Gestellung, aber auch nicht selten der Rückselben der Reiche, berühmt burch Jean Jacques, siegt eine kleiner, die vielleich sieht berührt burch Jean Jacques, siegt eine kleiner, die vielleich sieht berührt der die nicht gebe Schaben

<sup>\*)</sup> Einft erftrebten bie Alten ein Maaß im Aderbefige ju erhalten . . . Gröfere Guter bereiteten Italiens Unglud.

<sup>\*\*)</sup> Babrlich, wir leben in golbener Zeit, bem Golb wird bie Ehre Stets libertragen, bem Golb wird auch bie Liebe ju Theil.

gelitten batte - bas ift bas Bilb bes Reichen und Armen in ber Befellichaft, und wo ein Strom fließt, bem eilet jebes Bachlein gu. Es ift ichmerer, 10,000 fl. gufammen gu bringen, ale 100,000 fl., wenn man einmal jene bat - bas Glud icheint bem ju gleichen, ber Baffer in Rhein trägt, mas bie Britten plump tomifcher ausbruden grease the fat sow in the arse!") Reichthum, fobalb er 3med wird, fennt feine Grengen, und baber find Steinbart und Steinreid in ber Regel beifammen, und ber Urme, Ungludliche ber um Gulfe fleht, verläßt ibn, ohne etwas erhalten ju baben, ale einen Beitrag - jur traurigen Beidichte ber Menfcheit. Mangel thut weh: und baber verftatteten Die Stoiter, Die boch fo wenig brauchten, bas Exi - \*\*) und ben Drud ber Armuth vermehrt noch Geringschätzung, Die wohl Juvenal im Ginne hatte:

Nil habet infelix paupertas durius in se Quam auod ridiculos homines facit. \*\*\*)

Divitiae fommt von divisiot), bie jene verurfachen - Feinbichaft, Gorgen, Krantheiten, Prozeffe, qui terre a, guerre att). Es geht ben Reichen wie ben Schafen mit gettichmangen: fo wie fie verpflangt werben, werben fie von Generation ju Generation immer fleiner, und verschwin= ben. Db Reiche von zuviel Rube ober von auviel Gorgen fterben? D6 in großen Stabten mehr Menfchen aus Sunger fterben, ober an Unverbaulichfeiten? find noch unausgemachte Fragen, aber entichieben, bag unter alten Greifen felten Reiche fint, und wenn Reiche fterben, fo - ftinten fie mehr und früher ale Urme. Der Reiche barf gwar in ber Regel, mas er will und tann - er tann mit guter Art ein Dummtopf fein, ein Grobian, ein Tagbieb - ein Spotter und Schurfe, felten reibt man es ibm unter bie Rafe - aber bem Armen muß er boch etwas laffen -Die Aufriedenheit und ben Frohfinn Lubins und Unnettes -

- Tu n'as rien, je n'ai rien, mettons ces deux riens ensemble, et nous en ferons quelque chose +++)!

In abgelegenen einfamen Gegenben munbert fich mancher Reifenber, baß bie armen Leutchen fur gemiffe tleine Dienftgefälligfeiten nichts forbern, ba er gewohnt ift, überall Trinfgelber gollen gu muffen für mabre Rleinigfeiten, in Deutschland etwa noch 6 Rreuger, in London 1 Schil= ling - und fo werben bie reinften naturvergnugungen tauflich und ent= weiht burch Eigennut und bas icone Bergensgefühl erftidt, bas aus fleinen Befälligfeiten und ichonen Sanblungen bervorgeht. Die baufige

<sup>\*)</sup> Die fette Sau am Bintern mit Fett fcmieren.

<sup>\*\*)</sup> Web binaus, b. b. Gelbftmorb.

<sup>\*\*\*)</sup> Riemals reichte ber Armuth Gefchid ein barteres Unalud. Mis baß lacherlich felbft fie bie Denfchen macht.

<sup>+)</sup> Reichthum - Theilung.

<sup>+)</sup> Ber ein Canb befitt erhalt Rrieg.

<sup>+++)</sup> Du haft Richts, ich habe Richts, werfen wir biefe beiben Richts gufammen, fo machen mir Etwas baraus.

Interjettion in der Boltspreache scheint schon die Geldgierbe auszubeiden-Belt? Gelt? für: Richt wahre um beicht das framglissisch beim: Es ift leichter, daß ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, als daß ein Neicher ins Reich Gottes somme; man sollte sie in die Gottes schweize Bern und Bambuf sichten wiellecht bekämen sie doch das Gotte entlich satt; benn es bleibt bennoch die sichtespreache und nicht andere benugen sann, als indem nam sie — auskausse unt gestellt.

Brus ober Rrojus\*), nur ber, ber menichlich bentt und fühlt, ift Menich; und jener, ber feinen Ramm wegmirft in ben 3liffus, als er fieht, bag man fich auch mit ben gebn Fingern tammen tann, und bintenbrein noch feinen bolgernen Becher, ba er einen Anaben aus bohler Sanb trinten fieht, fteht höher ale ber Gelbfad. Bom Armen gilt le besoin fait notre force, ober gelehrter vexatio dat intellectum \*\*). Mancher Belehrte fiebt erft, wie reich er ift, wenn er ausziehen muß; es geht ihm wie ben Batriarchen ber Borgeit mit ihren Biebbeerben, nur baf Bucher und altes Bapier an beren Stelle tritt, und boch finben fich auch bagu Liebhaber, und mir find bei einem fcbleunigen Transport meiner Bucher, Die auf ber Strafe in Gile gepadt murben, einige amangia geftohlen worben. Dofen und Schafe maren in alter Beit Dafiftab bes Berthes, wie Regern Galy und Dufcheln, in Birginien Tabat, in Reufundland Stodfifch, Saute, Buder zc. in ben Rolonien. In ben fcottiichen Sochlanden fteden fie Ragel ju fich, wenn fie ins Bierhaus geben, benn bier herricht Luturge Gitteneinfalt neben eifernem Belbe, und in ben Infeln ber Gubjee ift bie Benus, ftatt bes golbenen Apfele volltommen gufrieben mit einem eifernen Ragel, und ber Datrofe mit ihr!

Unfer Gelb ift unftreitig bas bequemfte Mustaufdmittel, Die vernunftigfte Erfindung, und Die Geele bes Sandels; aber neben bem Guten fcbleicht ftete bas Bofe, und fo erhebt Geburt unichablicher noch als Gold und Bollegunft; jene gemabrt boch bem Staate Rube, aber Emporfommlinge, bie eben fo gut griftofratifche Befinnungen und esprit de corps annehmen, ale ber Abel, und babei fo plump auftreten, ale ber Bauer, wenn er auf ben Gaul tommt, ftoren fie nur. Der Menich vergift nur ju gerne, baf er nicht Berr ber Ratur, fonbern nur ihr Bafall ift, ber bie Rubniefung bat; er baut fie an, belebt und vericonert fie, und fie lobnt ibm reichlich - aber migbraucht er fie, wie Barbaren, fo tritt fie in ibre Rechte, und lant ibn fublen, baf fie nicht eigentlich fein werthes Individuum vor Mugen babe, fonbern bie Battung, wie bei Thieren auch, und bas große Bange - fie zeigt ibm, bag er nur ibr erftes Thier fei, bas forverlich tief unter bem Elephanten ftebt, und biefer ibm am nachften an Beift: baber bie Alten, Die ben Elephanten naber tannten, Bunber von ihm ergablen, und bie Inbier bie Geelen ihrer

<sup>\*)</sup> Ein Bettler ober ein reicher König.
\*\*) Das Bedurfniß erichaft unsere Kraft. — Die peinliche Lage ertheilt Berftanb.
11. 20

Ronige nur in Clephanten manbern laffen. Dan gibt bem Bieb Beu, bem reichen Bieb follte man nichts anbers ju freffen geben, als - Taufenaulbenfraut!

Aber bie Achtung ber Mehrzahl richtet sich einmal nach Geld und anch allein geschätzt werden tann — vergebens weist die Moral auf Tugend, Berdienste weist die Moral auf Tugend, Berdienste und Wielsheit hin, vergebens heifet est "Armuth wehe thut, ist aber zu viel Tingen gut; Armuth wehe thut, aber auch an Galgen bracht"—unstere unseinen Alten sagten gar: "der Teusel so, mur auf ben geößten Haufen werden sich eine sich eine hat, und zufrieden ist, sone ber viel begehret — die Prazis des Ledens reibt einmal Daumen und Jefgfinger, schmungelich rusend: Gebt, Geld, Geld regiert die Welt? und b so fässt sich den nicht der und bestellt und bis fässt sich den nicht der und bestellt und bis fässt sich den nicht des anch der Weite gestellen.

#### Die Citelkeit.

D Citeifeir! D Citeileit!
Die engfien hofen werben weit,
Die warnifen Stieben werben falt —
Die ichouften Rabden werben alt;
D Giteileit! D Citeileit!
Frum, lieben Rinber! feib geicheit!

Es ift natürlich, daß weibliche Eitelkeit weiter geht, als männliche dum moliuntur, dum comuntur, annus est\*) — das Geichliche bermag die ernstelle Verbindung aufzuepfern, sodald ihm ein Bornehmer oder Offizier zum Zeitvertreib den Hof macht, und wäre er der armfelighe Beneich. Bei veile Vereihnungen sind incht zurückgeungen wöhrend der vielen und langen Einquartierungen? Eitelkeit macht mehr Weiber fallen als Sinnlichteit und kiede. Roch habe ich die Erfte zu sehen, die bei einem Beluch nicht geschwinde noch einen Blid in den Erisgel warf; man muß sie steh nach ihren Jandungen beurtheilen, mehr als nach ihren Reben; denn über die find sie weiter mehr Cerr, als Männer, wenn auch nicht gerade immer. Es waren freitich Landmädden, die sich siehen siehen Schotz, die Roch einen Wannes in Garten verstedetn; er rief entzückt über den schotz werden. De inn die Konten Wergen: "D himmlische Mächen, Der R. 1."

Weiber sind im Unglic größer als Manner vermöge ber weiblichen Carbinaltugend Gebuld — aber im Glick sind sind sie wieder kleiner kraft bes weiblichen Cardinalgebruchens, der Eitekkeit. Im Unglick, sodald nur der leichteste Etrahl des vorigen Abolftandes wieder leuchtet, geben sie hier Koulenten und alle Bitten, Ex-

<sup>\*)</sup> Dit Intriguiren und Buben vergeht ein Jahr.

mabnungen und Gatiren eines D. Primrofe helfen nichte, wenn ber Teufel bee Bochmuthe und ber Gitelfeit in fie fahrt. Rur einmal gelang es bem ehrlichen Landprediger, als Frau und Tochter Schonbeitemaffer tochten, mit feinem Stuble ftille naber ju ruden, und wie aus Berfeben ibren gangen Blunder - ine Feuer gu ftoffen. Die Gitelfeit ber Beiber verleitet in ber Regel bie Danner ju größerem Aufwand aller Art. jur Luft nach Titel und boberem Range -

> Geburt und Rang fint fiberbieft Der Beiber irbiich Barabies; Gie balten beilig auf ibr Recht, Und weichen ihrer Mutter necht; Gie liefen meg vom himmelethor, Trat' ihnen bie Gering're por.

Dan follte bei jebem laderlichen Rangftreite - jumalen im eigent= lich ber Rang ben Mannern gebührt, Lafontaine's Fabel von ben zwei Riegen porlefen, Die über ein ichmales Brudden muffen, jebe pon ibrer Geite -

L'une pose un pied et l'autre en fait autant; Je m'imagine voir avec Louis le grand Philipp IV., qui s'avance Dans l'isle de conférence\*) ---

endlich ftiefen fie mit ben Rafen aufeinander, und purzelten beibe in Bach. Es mare ju munichen, bag es mit ben Ropfen gehalten werben mochte, wie mit ben Bagen; Die feeren weichen in ber Regel ben pollen. wenn nicht gerabe ein recht vornehm grober Ruticher folche leitet; aber gerabe unter leeren Ropfen fett es bie meiften Ranaftreitigfeiten. Der Unfinn bat zwar zur Ehre unferer Beit um Bieles fich verminbert; aber ich perbante boch noch Rangnarren eine febr angenehme nabere Befannt= fcaft mit einer Dame, ba ich, um allem Streit auszubeugen, ober nur abzumarten, mir ben letten Plat linte an ber grunen Geite ber Dame bom Saufe porbehielt, mobl ber erfte Blat!

Damen find Could, bag man in ber bobern Belt lieber bei toft= barem und ungefundem Rergenlicht lebt, ba man weit befferes und reineres Connenlicht umfonft haben tonnte, aber bei Licht nimmt fich Alles beffer aus, porguglich le teint. Burgerliche Gitelfeitenarrinnen machen gar ihre Tochter jum Difte, momit bie hochabelige Welt ihre burren Meder bungt, und baber macht fie fcon bas Bertchen gnabig ober unterthanig aludlich. Giner Beamtenfrau fagte bie Schulgin, begleitet von zwei fcouen

(Beim Byrenaifchen Frieben tamen beibe Monarchen mit aller Etifette auf einer neutralen Infel gufammen.)

<sup>\*)</sup> Die eine fett ben Gug, bann ebenfalls bie anbre; 3ch bente mir, bag Frantreiche Lubwig manbre Bur Friebensinfel, bag auf anbrer Geite Much Spaniene Philipp bochft pathetifch fcreite.

fetten Kapaunen: "Sonst habe ich jedes Jahr folche Bogel ins Schlog getragen, jeht aber find Sie ja unfere gnadige Fran;" feitbem galt im weiten Amte keine Fran foviel, als die liebe Fran Schulgin, und konnte felift bei Amte Alles auserichten, wenn sie in die Avoofateusfofen schlipfte.

Ronigin Elifabeth mag bie Batronin alter eiteln Damen fein. Gie befchloß nie zu beirathen, und nie einem Liebhaber fich ausschlieglich gu unterwerfen; Die Leicefter und Effer wechfelten, fo viele Complimente fie auch annahm wegen ihrer - Jungfraulichfeit. Raleigh batte einft auf eine naffe Stelle feinen foftlichen Mantel gebreitet, und galt nun Alles: Effer trug einen ihrer Sanbidube auf feiner Duge nach alter Rittermeife, und forberte ben Commanbanten von Rouen, um ihm zu beweifen, feine Beliebte fei bie iconfte auf Erben; biefer lachte, und ber icone junge Gffer fvielte auch wohl uur ben Romobianten : benn bie 58iabrige groß: nafigte Ronigin mar nie fcon, und auch nicht befonbers liebensmurbig. fluchte wie ein Reiter, und in ber Site beobrfeigte fie ihre Sofbamen, fo aut ale ihren ftolgen Effer. Schmeichler brachten Die fonft große Frau ju ber Citelfeit, fich noch im fechzigften Jahre für icon zu balten und ju glauben, mas Raleigh im Befangnif fchrieb: "Conft fab ich Elifabeth ein muthiges Rog tummeln, wie Alexander, jagen wie Diana, luftwandeln wie Benus - bann ichien fie wieber eine Domphe, um beren reigenbe Bangen ihr icones Saar im Binbe flatterte - balb fag fie im Schatten eines Baumes gleich einer Gottin, balb fang fie mit ber Stimme eines Engels, balb ruhrte fie wie Drpheus bie Gaiten, und ich - ich muß ferne von ihr fein - im Befangnig." Raleigh fant Gnabe.

Babft Sirtus V., woss einer ber ausgezeichnetsten heiligkeiten, wollte nur brei Bersonen sennen, wördig, Kronen zu tragen — Elisabeth, henri VI. und — Sirtus. Er pries erster glüdlich, das sie die getröntes haupt hatte springen lassen können, und wünficht sich, eine Racht ibe in bei nich, um einen zweiten Alexander zu zeugen. Senri IV. schrieb ihr, freilich im Gedräuge der Ligue: Je serai, Madame, votre expitation

general\*), und ba ihr Gefandter Urton, nachdem er ihm feine Gabriele gezeigt, bas Bild feiner Königin hervorholte, fo foll Benri foldes breismal mit ben Borten gefüfit haben: Je me rends! \*\*) Die alte Lifel war über folde Schmeicheleien nichts weniger als ungehalten, leiftete aber bem guten Benri bennoch feine Bulfe. Diefe bewunderte Ronigin noch beute ichmeben bie times of queen Bess \*\*\*) auf brittifden Lippen binterließt niebr ale breitaufend vollständige Anglige, und verftand wie eine Renobia mehrere Sprachen, las auch bie Alten, und antwortete einft ben Abgeordneten von Cambridge griechifd, und bem polnifden Gefandten lateinisch aus bem Stegreif. Elifabeth hatte unter ihrer frommen fcma= den Schwefter Maria auf bem Throne einen harten Stand gehabt, mabrent welchem fie ihren Beift bilbete, wie Friedrich unter feinem barten Bater. Gelebrfamteit mar ibre zweite Gitelfeit, nach ber Schonbeit; und Die britte ihre Rotetterie, mit ber fie vierzehn Rorbe ausgetheilt haben foll, felbft an Rronerben. Die baklichfte aller ibrer Gitelfeiten aber mar Die Giferfüchtelei gegen bie weit fconere Maria Stuart. Ihre Beit nannte fie die mabre Thetis, die Königin ber Meere, und fette ihr die Grabschrift:

She was, she is — what can there more be said? — In earth the first, in heaven the second maid!†)

Königin Christina von Schweben, die zu Rom und allerwärts noch als Königin leben wollte, was sie nie eigentlich war, und zu kontaineblau ihren Oberstallmeisten Branalbeech morben ließ, worliber man ihr im freim England den Prozest gemach hätte, stand tief unter Chisdest, und Habl Annoccus XI. sagte mit Recht des klägen gegen sie: é domat flet van Bahl van der die Branach hätte, stand ihrer Benssen von 12,000 Scubi. Sie wollte eine Männerrolle spielen, heinathete nicht ans einer Eitelkeit: "Ich wog nicht leiben, dag aug ein männliche Neifeben aber einen Männlichen Geist, "Sie ist eine Männich Geist, "Sie ist eine Männich Geist, "Sie jichen Patrin," sagte selbst Dzenstierna sterbend, "aber immer die Tochter best geoßen Gustav Arcenholz und Schrödt von ihr sagen, die sie nicht verschied, und Schrödt, von ihr sagen, die sie nicht verschied, und Schrödt von ihr sagen, die sie nicht verschied fannten, und sie that recht wohl, auf ihr Grab weiter nichts sehen zu lassen, als: Vixt Christian ann. 72 414th).

Gelbst bie ungleich größere Beberricherin Ruflands, Ratharina II., scheiterte an ber Weiberflippe; sie grundete ben Ruhm ber Ruffen, ohne

<sup>\*) 3</sup>ch werbe, Mabame, Guer General-Rapitan fein.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiten ber Ronigin Glifabeth.

<sup>†)</sup> Gie war - fie wirb - was taun man mehr wohl fagen, Bier als bie erft', im himmel als bie zweite Jungfrau ragen.

<sup>++)</sup> Sie ift ein Beib.

<sup>++++)</sup> Chriftina lebte 72 3abre.

sich die Große nemmen zu lassen, wie Souis XIV., dessen Kuhm die Franzsten allein machten. Es war hosten, sich verliebt im ste zu stellen, und Wedrere stellten sich nicht vergebend so; sie hörte sich recht gerne mit Minerau vergleichen, und man jaud Achnichsteit selhst auf vom Annen mit Wimeraufsten. Unter allen Tyrondmen verbeinen Waria Tereis bie Palnue, durch war am wenigsten eitel. Waria Tereis wäre in meinen Angene bei beste Krau der neueren Geschichte, wenn sie nur ein bischen verniger sien weinen gewosen wäre; sie stehe Arna ben gewosen wäre; sie stehe Arna den der die Kontanten der die der die Krau der neueren Geschichte, wenn sie nur ein bischen weriger sien und anderen dertöhnten Dannen ver Essaren und der allen Geschichte, aber mit weit größern Tugenden. Selhst Annen der Falmus der das der ihr Weischlicht im sie vollet unter den Knimen ihres Pasimyra bezgaden sein; sieß sich der von Aureslan versierten, nachdem sie stene Triumph gegier das ihr an Anderen ist ein Annesinschen zu Essen von ibm anzurehmen.

Wafbington, ber ale Prafibent bee Congreffes ftete einfach und prunflos ericbien, Die Strafen ju fuß burdmanbelte, und nur bei Er= öffnung ber Berbandlungen bem Unftand ein Opfer brachte, batte feine liebe Roth mit Frau und Richten über biefe feine Ginfachheit wie Biele, Die feine Bafbington find. Beinabe unglaublich und gräfflich ift bie Eitelfeit einer Grafin Rabafti (1604), Die burch Bafchen mit junger Mabden Blut ibre veralteten Reize wieber ju verjungen glaubte, und in ihrem Reller mehrere Dienstmadden burch langfame Nabelftiche morbete. 3br Berichwinden machte gulett aufmertfam, man überfiel fie, und fand bas Gerücht bestätigt. Gegen 400 Dabchen foll bas weibliche Ungebeuer gemorbet baben, bas mit emiger Befangenicaft abtam, gemeine Mithelfer aber wurden bingerichtet. Gine Bariferin, fcon 84 Commer alt, ließ fich noch eine Barge auf ber Oberlippe fcneiben auf leben und Tob, und felbft in Bompeji, feben wir nicht Die noch weit altern weiblichen Berippe gefchmildt mit ben iconften Spangen, um fich noch ber entfernteften Rachwelt von ber vortheilhafteften Geite gu geigen?

Darmisfer ist die Eitelseit oder vielmehr das goint Abonneur der Subsecinssen. Bewohnerimten, die es sür eine Unehre halten, noch nicht mamber zu sein. — sie werden auf des keinen zur Asit, womm die Zeichen der Mannbarteit eintreten, tatsowirt, und wirst man nun Einer vor, zu bsit nicht mannbar, so überzugen sie augenblickt wir Asigne Schrift und Seigel. Dies schein mir zu den verzissischen und Staturanssatz und sie die siegel. Dies schein mir zu den verzissischen und Ausführen weitschiefer Eitelsteit zu gehören, wie Pussische und Geschlichgt— und Katuranssatz zu sein, sobab sie nicht im Ziererei ausartet; dann erh wirt sie Tächerich, und verandbeit die Schönheit in Dössische Eitelseit gerne ihr Spiel mit schosen Zähnen. So treibt weitliche Eitelsteit gerne ihr Spiel mit schönen Zähnen — sie gehören allerding zur Schönheit — dahre ker Alben der Siever nicht noch schone, vorziglich der hunder der find die Lähne der Siever nicht noch schone, vorziglich der Dunde?

Eigenliebe ift bie Ursache ber eigenen Krantheit von 40 Jahren, wo bie Schönheit und bie Courmader nach ter Thure fich umsehen, so wie

ce eine eigene Mannertrantheit gibt, Die Softrantheit - beibe tonnte man gurudgetretene Giteffeit nennen. Mancher bat ein But weniger, weil er gerne zwei Enopfe mehr auf bem Rod gehabt batte, und wenn ber bie Schloftreppe berabgebenbe Galligin bes beraufgebenben Botemfin Frage : "Bas Reues?" mit ber philosophifden Antwort begegnet: "Dichts! als Daß Gie berauf= und ich binunterfteige," fo mar es mohl meniger Bbilofopbie, ale bie bonne mine au mauvais jeu") eines pollendeten Sof= mannes. Der Gitle liebt bas Scheinchen (gloriole); es mar einft beneibensmerther Borgug und gloire, beim petit coucher bes groken Louis ben golbenen Leuchter ju halten bis jum Rachtftubl, und viele Gitle geben fich ftete ben Schein bober befonberer Connexionen und Ranale, baben Alles aus ber erften Sand, und in ber That bie oft nupliche Runft, fich ju produciren und wichtig ju machen, mare es auch nur, wie jener Dr. juris ju Frantfurt, ber bebeutenben Leuten Die am Spiegel ftedenben Bifitentarten noch bebeutenberer Danner ftabl, und an ben feinigen ftedte - alle Gitelfeiten aber gleichen bem iconen Gisvalafte ber Raiferin Ratharina - er fomoly - por ber Conne. Die Gier bes Gitlen haben zwei Dotter, wenn man ibn bort, mas ber Romer noch bilblicher ausbriidt: suus cuique erepitus bene olet.

Aus Citelleit fliesen felbft bie leibige Rechthaberei und Prabserei, und es hat Generale gegeben, die Schlachten gestissentientlich verloren haben, blog um zu beweisen, daß der befolgte Plan nicht ber recht, wohl aber der litzige nicht besolgte der bestlere geweien sei; und nimmt nicht die leitelleit der Gelespten das privillegium de non appelandoss) gleichfam im Beschlag? Die Tielleit der Kleinen spricht immer nur von sich, die er Großen spricht gar nichts von sich, und wenn septeres ebler sein mag, so sagt es doch oft weiter nichts als: "Es verlohnt sich nicht der Mithe." Die Tielseit ist, die gerne guten Rath ertheilt, und macht, ab Geber auch ungefragt Rath (man bense an die Wetter der Verleit, und daß 3eber, der um Rath (man bense an die Wetter der Verleit, und bag iderauf mirg. Auf geschwicht sich sich von eine kan der der die Verleit, und daß bert einer fiellte, und von jedem ein Recept besam) ertheilt, und daß über-haupt mit Rathen aller Art, wie das Sprichwort sagt, in Deutsschab von hauf der haupt mit Rathen aller Art, wie das Sprichwort sagt, in Deutsschab

Cane gemaftet werben fonnten.

Recht linge Manner bilben fich oft weit mehr barauf ein, wenn fie gut tangen, reiten, sednen, gut gelleibet und fristet find, gut frangolisch oder Anglisch freceden, schon ichrein eines leigenschaften, bie weniger ins Auge fallen. Eitle halten fich vor ihr Leben gerne gu Böhern, find fielz barauf, wenn ein solcher bei ihnen einmal seift

Cecil wird bei ben Großen flein, Um bei ben Rleinen groß ju fein.

<sup>\*)</sup> Bute Diene jum bofen Spiel. \*\*) Brivilegium nicht ju appelliren.

Reiche Banbelsberren gleichen oft bem Banquier Bernard ju Baris. ber bem Finangminifter ein Unleben verweigerte; biefer lub ibn nach Marin - nach ber Tafel ftieft er im Garten auf ben Ronig felbft, ber mit ibm fprach, und befahl alles zu zeigen - entgudt rief ber Banquier: Quand je devrais tout perdre, toute ma fortune est au bon roi!" Go rief Mabame Gevigne, ale Louis XIV. ein Menuet mit ihr abgefdritten hatte: "Notre roi est le plus grand roi du monde!" †) Der Stolge ift gu ftolg, um eitel gu fein, aber Gitelfeit macht jene Mugefälligen, jene oft laftig bienftfertigen Denfchen, Die fich Aberall einzufchmeicheln fuchen, oft lediglich um bes Lobes willen - "Es ift ein artiger Dann, ein Mann comme il faut - ein hofmann." Letterer Ausbrud tam mir befonbers tomifc vor auf bem Lanbe, wo ein fonft gefcheiter Land= prebiger besonders ftolg auf lettern Titel mar - er tannte gar feinen Bof - fein Bof maren bie Gofe ber Reicheritter um ihn ber, baber ich ibm einft fagte: "Gie tonnen fein hofmann fein, benn bas find ja feine Bofe, und wenn fie Bofe tennten, murben Gie tein Bofmann fein wollen."

Unfere Altworbern thaten aus Gitelkeit mehr Befohere im Becher als gut war - selbs ber fonft mäßige Calfan nahm an Giecros Eische gleich Andern fein Brechnittel dem Gastwirth zu Ehren, so wie es Einem noch in meiner Jugendricht ibed genommen wonte, wenn man bet einer Basterei auch nur eine Schiffel vorsiberzeben ließ. Um Gitelfeit thun Bullflinge, und manchmal auch Andere in puncto puncti weit mehr, als bier Natur verträgt, wie Arget wohl wilfen, und auch bie luftigen Betheber. Nichts aber ist eitler, als die aufgelbasene, windige Heffwere, die den Dut hoch über der Alte trägt, iv Eelue ausspratz, selbst wenn sie vor längern Leutern fleht, die Dand im Bussen, und die Hoffwere ber Hoffwere her Hoffw

<sup>\*)</sup> Schmachtenbe Dliene.

<sup>\*\*)</sup> Gie malgen ben Stein bes Gifvbbus.

<sup>\*\*\*)</sup> Gollt' ich auch Alles verlieren, fo gebort boch mein Bermogen bem guten

<sup>+)</sup> Unfer Ronig ift ber größte ber Belt.

ericheinen in ber neuesten Mobe, bie vor acht Tagen aus Paris, Stragburg, ober auch nur aus Stuttgart eingebracht worben ift.

Es ift boch bemertenswerth, baf bie meiften Narren in Rarrenbaufern Gotter, Raifer und Ronige, ober wenigftens Pringen und Minifter gu fein fich einbilben, in große Bringeffinnen verliebt find - nur felten aber in Etwas unter ihrem Stanbe. Unfere Romiter tonnen mahrlich in ihren Schilberungen ber Gitelfeit taum, fo wenig ale beim Beig, uber= treiben, und bie Erbfunbe Gitelfeit fpricht fich am fcbonften - nicht in unfern Unfprüchen auf Unfterblichfeit - fonbern in bem größten aller Unfprude aus, baf mir Chenbilber Gottes fein wollen. Es ift recht gut, baf noch manchmal porlante Jugend in jugendlicher Gitelfeit Roten fich erlaubt, Die aufmertfamer machen, ale alle Brebigten ber Eltern. Meinen alten Frangofen, einen trefflichen Roch und recht gefcheiten Danu, mit bem ich gewöhnlich meinem mit Ertrapoft vorauseilenben Couverain nachreiste, barf ich in biefem Rapitel nicht vergeffen. Er mar ein großer, fconer Dann, immer ftattlicher gefleibet als ich; wenn wir mit feche Bolfteinern und einem iconen Bagen bor einem Baftbaufe bielten, fo nahm man ihn für ben Berrn, man fragte nach feinen Befehlen - ich ftellte mich gewöhnlich ans Fenfter, und fab fo lange hinaus, bis er ein fcmerghaftes: "It nit Berr fein, bort is Berr!" von fich gab. Lange bublte er um ben Titel maître d'hotel\*), fo oft ich ihn auch fragte: Où sont done les cuisiniers \*\*)? enblich erhielt er, ftatt Behaltegulage, biefen Titel und mar glüdlich!

In bem Birrmarr unferer Beiten und ber politifchen Reformation bes Baterlanbes, mo fo viele madere Manner feine Staatsamter mehr ju bekleiben haben, und viele auch lieber quiesciren, ale fich um neue Unftellung melben, folglich ohne Rang find, triffte fich nicht felten, baf fie, bie ehmale Land und Leute ju regieren hatten, wie bie Angestellten, binter ben armfeligften Staatebiener ober blofen Supplitenmacher rangirt werben, und ba haben fie bie fconfte Belegenheit, ju zeigen, ob fie eitel find ober nicht. Formliche Schlachten, wie 1063 in ber Rirche an Gofflar amifchen ben Leuten bee Bifchofes von Silbesheim und benen bes Abtes von Fulba über ben Borrang ihrer Berren vorfielen, werben hoffentlich nicht mehr vortommen - und wer weiß, ob noch jett ber lette Graf von Sanau, bem ein neuer Fürft vorgeben wollte, folden gurnend beim Rodgipfel ergreifen, und mit ben beftigen Worten: "Ein alter Graf, wie ich, geht ftete por einem neugebadenen Fürften, wie Gie: hinter fich ftoffen murbe - er ladelte vielleicht blof - aber bei Bielen wird boch ein gemiffes, unangenehmes Befühl rege, -bas manchmal Folgen bat im Baterlande ber Titel. Das Wohlgefallen an fich felbft und an Rleinigfeiten gibt gar Bielen Freube, und am Enbe ifte mohl gleichviel, ob

<sup>\*)</sup> Sausbofmeifter.

<sup>\*\*)</sup> Bo find bie Roche?

viese Freude Resultat ber Thorheit ober ber Weisheit sei, aber freilich seibet beleidigte Eitsleit, wie ber Eprgeit, burch Berfagung oft weit bitterer, als er burch bie Sufigkeit eines Triumphes erfreut wirb, und franklichen Körperchen schabet son tellichen — mais —

La honte est dans le crime (Borrang) et non dans le supplice

(bein Rachtreten) \*).

"Ich habe ben gehler," sagte ein Eitler, "zuviel von mir zu halten;" und verbiente wirtlich die grobe Antwort eines deutschen Michels: "Dasiar halten Andere besto weniger von Ihnen." Iener Spötter aber war feiner, dem eine eitle Dame sagte: "Wenn ich etwas Albernes von mir gebe, lache ich immer zuerst." — "O Sie Glüdliche! da müssen is des lustigste Leben von der Welt spiken!"

Du, ber am Berftande flein, Groß an Duntel bift, Bampus! alles willft bu fein, Rur nicht, was bu bift.

Mues ift eitel! und Jeber muß fo nadenb bavon, ale er gefommen ift; aber mas fame beraus, wenn wir alle bienieben einem Tobtentopfe gegenüber fiten, und lebenbig bie philosophifche Rolle icon fpielen wollten. bie wir noch zeitig genug fpielen werben in Charons Rachen? Gin Gifen macht bas andere icarf, und bie Giteln greifen boch alles weit lebhafter an, ale bie foliben Leutchen, bie oft mehr Ballaft, ale Gegel führen. Ein wenig Prablerei bis ju einem gewiffen Buntt gleicht bem Firnig, ber bas Sola glangenber, und felbit bauerhafter macht. Wer infoanito reist, beffen Rame mirb pon feinem Reitungsblatt genannt, mer fich aber angibt, tommt wenigstens ins Wochenblatt, und in Babern fogar als mobifder Rurgaft, wenn er auch nur einmal gebabet bat. Will Jemenb feine Gitelleit jur Erbauung nuten, fo barf er nur feinen golbenen Brillantring mit einer fleinen Borrichtung ju bem eifernen Stachelringe bes Bascale machen, und bamit burch einen fleinen Drud fich an bas Galomonifche "Alles ift eitel" erinnern; benn fo Jemand fich lagt bunten, er fei Etwas, fo er boch Dichts ift, ber betrugt fich felbft und ein jealicher wird feine Laft tragen. Inbeffen in fleinern Dertchen, wo ich fdreibe, bleiben ftete bie Familien bes Beamten und bes Thurmers bie bochften -

Es ift alles eitel, Außer nur brei Stild' allein; Hölbsche Mädden, guter Wein, Und ein voller Beutel; Hab' ich bie, so bin ich froh, Und sprech' auch mit Salomo: Es ist Ause eitel!

<sup>\*)</sup> Die Schmach liegt im Berbrechen, boch nimmer in ber Strafe.

### Ernft Theodor Amadeus Soffmann.

(1776-1822. S. Ginleitung I. Bb.)

Wie Kater Murr einen buefchenschaftlichen Commerfch, einen Kapenjammer und ein Duell mit Spren befteht.
(Rus Bestonantieten bes Anter Burt')

Lebhaft fühlte ich bie Babrbeit in Dugius Borten. 3ch fabe ein, baf ich nur bas Bort Philifter nicht gefannt, mohl aber ben Charafter, ba mir icon manche Bhilifter, b. b. ichlechte Rapterle vorgetommen maren, bie ich beralich verachtet batte. Um fo ichmerabafter fühlte ich baber ben Brrthum, von bem befangen ich in Die Cathegorie jeuer verächtlichen Leute batte gerathen fonnen und befchloß, Mugius Rath in allem gu folgen, um fo vielleicht noch ein tuchtiger Ratburiche zu merben. - Gin junger Menich fprach einft zu meinem Deifter von einem treulofen Freunde, und bezeichnete biefen mit einem febr feltfamen, mir unverftanblichen Musbrud. Er nannte ibn einen pomabigen Rerl. Dun mar es mir, als feb bas Beimort : pomabig, febr paffend bem Sauptwort Bhilifter bingugufugen, und ich befragte Freund Dugius barum. Raum hatte ich aber bas Bort pomabig ausgesprechen, als Dugins laut jauchgend auffprang, und, mich fraftig umbalfend rief: Bergensjunge, nun gewahre ich, bag bu mich gang verftanben haft - ja, pomabiger Bhilifter! bas ift bie verachtliche Creatur, bie fich auflehnt gegen bas eble Burichenthum und bie wir überall, wo wir fie finden, tobbegen möchten. Ja, Freund Murr, bu haft jest fcon bein inneres, mabrhaftes Gefühl fur alles Eble, Große, bemiefen, lag bich nochmale an biefe Bruft bruden, in ber ein treues, beutiches Berg fchlagt. - Damit umhalste mich Freund Dugius aufe neue und ertlarte, wie er in ber nachftfolgenben Racht mich einzuführen gebente in bas Burichenthum, ich moge mich nur in ber Mitternachtoftunde einfinden auf bem Dache, mo er mich abholen werbe ju einem Reft, bas ein Ratfenior veranftaltet, nämlich ber Rater Buff.

Der Meister trat in's Jimmer. Ich sprang wie gewöhnlich ihm entgegen, schwiegte mich, wälzte mich auf bem Boben, um ihm meine Freude zu bezugen. Auch Muzius glotzte ihn an mit zufriedenen Blick. Nachbem ber Meister etwas weniges mir Kopf und Hale gefraut, sah er sich um im. Jimmer und frach, der alle in gehöriger Ordnung sand: Nun bas ist recht! Ture Unterhaltung ist still und friedlich gewesen, wie es anständigen, aut erzegenen Leuten aeziennt. Das verdient befohnt

ju merben.

Der Meister schritt zu der Thure beraus, die nach der Kiche sichtet, und vir, Muzius und ich, seine gute Absicht errathend, schritten hinter ihm ber mit einem siehlichen Nau — Mau — Mau! Wirtlich öffnete auch der Meister dem Kichenschaft und holte die Stelette und knächelchen von ein paar jungen Hilhern hervor, deren Fleisch er gestern verschrt batte. Es ist detamt, daß mein Geschlich Juhnersseltette zu den aller-

feinften Lederbiffen rechnet, bie es geben tann, und baber tam es, baf Dugins Mugen in glangvollem Feuer ftrahlten, bag er ben Schweif in ben anmuthigften Bindungen ichlangelte, bag er laut fcnurrte, ale ber Deifter bie Schuffel por une binfette auf ben Boben. Des bomabigen Philistere mohl eingebent, ichob ich bem Freunde Mugine bie besten Biffen bin, Die Balfe, Die Bauche, Die Steife, und begnugte mich mit ben grobern Schenfel= und Flugelfnochen. 2018 wir mit ben Subnern fertig maren, wollte ich ben Freund Dagins fragen, ob ihm vielleicht mit einer Taffe füßer Mild gebient fen? Doch ben pomabigen Philifter ftete por Augen, unterließ ich es und ichob ftatt beffen bie Taffe, welche, wie ich mußte, unter bem Schrant ftant, bervor und lub Mugius freundlich ein quaufaufen, intem ich ihm Befcheit that. - Mugine foff bie Taffe rein aus, bann brudte er mir bie Pfote und fprach, mabrent ihm bie bellen Thranen in bie Angen traten: Freund Murr, ihr lebt Lufullisch, aber ihr habt mir euer treues, bieberes und ebelmuthiges Berg fund gethan, und fo wird bie eitle Luft ber Welt end nicht verloden jum ichnoben Bbiliftertbum! Babt Dant, babt innigen Dant! -

Mit einem biedern, beutschen Pjotenbrust nach altwäterischer Sitte nahmen wir Abschiebe. Muzins war, gewiß um die tiefe Rubrung, die ibm Thränen auspresse, zu verbergen, mit einem Jaldbrechenden Sage idnest zum ofsten Gage idnest zum ofsten Komster hinaus auf das nächst ansteinen Dach. Selfs mich, den die Rutter bei mit vorziglischer Sodwungkraft begabt, setzt biefer gewagte Sat in Erstaunen und ich sand Gelegenheit, aus in Kriaunen und ich seine Gelegenheit, die seines Springstock, einer Kettersfange bedürfen.

ulebrigens gab mir Freund Mugins auch ben Beweis, wie oft hinter einem rauben, abichredenben Aeufern, fich ein gartes, tieffühlenbes Gemith verbigt. —

3ch fehrte in Simmer zu meinem Meifter zurfid und legte mich unter ben Ofen. hier in ber Einfaufteit die Gestaltung meines biebertigen Seyne bedeuten, meine letzte Stimmung, meine gange Lebensboeise rundgund, erschied freum Englich erfolgen mit roth seines fruppigen Bag, voie ein schweit Musike ersofien mit roth seines fruppigen Bag, wie ein schwert, rettender Engel In eine neue Welt sollte ich treten, die Leere im Innern sollte ausgestüllt, ein anberer Kater sollte ich treten, mit flopfte daß Der; vor banger, freutiger Erwartung.

Roch lange mar es nicht Mitternacht, als ich ben Meifter mit ber gembhilchen Rebensart: Mar → an bat, mich finnasszluffen. Rocht gerne, erwiederte er, indem er die Thire öffinete, recht gerne Murr. Ansbem erwigt unterm Den Liegen und Schlafen sommt ger nichts beraus. Beh — geft, daß du wieder in die Welt unter Rater fommft. Biellecht fündest du gemitheberwandte Katerjünglinge, die sich mit die ergößen in Ernst unter Sater den Echez.

Ach! — ber Meister abnte wohl, daß ein neues Leben mir bevoerhand! — Endlich nachem ich bis Witternacht gewartet, fiellte sich Freund Muzius ein, und führte mich jort über verschiedene Tächer, die endlich auf einem beinahe ganz platten italienischen Tache, uns zieh flattlichen unt eben sonaklässe und feltjam wie Muzius gesteibete, Katerisinstem int lautem Aubelgeschrei empfingen. Muzius stellte mich ben Freunden vor, rühnte meine Eigenschaften, meinen treuen, biebern Ginn, hob vorziglich hervor, wie ich ihn mit Bachsischen, Juhnertnochen und sührer Mich gastlich bewirthet und schlos bemithet und felbe bamit, daß ich als tüchtiger Kaşbursch aufgenommen sehn wolle. Alle gaben ihre Bestimmung.

Es erfolgten nun gewisse Beierlichsteiten, die ich indessen verschweige, da geneigte Lefer meines Geschlechts vielleicht argwöhnen, ich sei in einen verbotenen Orden getreten und noch jehr Red" und Antwort darüber von mir verlangen könnten. Ich verschiegere aber auf Gewissen, das von einem Deben und einem Bedingnissen, das das find Stattuten, geheims geich den u. s. w. durchaus nicht die Kede war, sondern daß der Berein lediglich auf Gleichheit der Gesinnung berufte. Dann es sind sich bald, daß
jeder von uns sisse Mich Mich feber zu sich and nas Wasselfer, Braten lieber

als Brob

Nachem die Feierlichteiten vorüber, empfing ich von allen ben brüberlichen Rus und Photendrud und sie nannten mich: du! Dann seiten wir und zu einem einsachen aber fröhlichen Mah, dem eine wodere Zecheri solgte. Mujus hatte trefflichen Nachpunisch dereitet. — Sollte ein lüsterner Staterstüngling nach bem Negept beise fristlichen Gertränts Zegierbe tragen, so fann ich leiber barüber leine genügende Ausburgf geben. Go wiel ist gewiß, daß die her Nachmaffe, jo wie die siegende Araft, vorzäglich durch eine berbe Zushatt von herrings- late hervorgestaucht wird.

Mit einer Stimme, die weit über viele Bächer hinwegbonnerte, intonirte nun der Senior Puff das schöne Lied: Gaudeamus igitur! — Mit Bonne stählte ich mich im Innern und Neustern ganz tresslicher Juvenis und mochte gar nicht an den tumulus denken, den ein diffres Verhängnist unferm Geschecht selten in der stüllen, iriedlichen Eres gönnt. Es wurden noch verschieden, schöner gefungen, wie 3. B. Latt die Bolitiker nur sprechen u. s. w., die der Senior Buss mit gwoichiger Potet auf den Tisch schild und verfünderte, daß nun daß wahre, ächte Weischielte, nämlich das Seose quam bonum gesungen werden müsse, und intonirte sofort den Eber: Seos etc. etc.

Roch nie hatte ich biefes Lieb gehört, beffen Composition eben so tief gebacht, so harmonisch und melobisch richtig, als, wunderbar und geeinmissoll zu nennen. Der Weisste ist, so wiel ich weise, nicht bekannt geworben, boch schreiben viele biefes Lieb bem großen handel zu, andere dagegen behaupten, daß es lange, lange vor handels Beit schon existinbabe, da nach ber Chronit von Bitterberg es schon gesungen worben, als Pring Samlet noch Juchs gewesen. Doch gleichviel, wer es gemacht bat, das Wert ift groß und unstrehlich und vorzäglich zu bewundern, wie bei in den Chor eingescholdenen Golos dem Gängern freien Spielraum laffen, zu den anmuthigsten, unerschödpflichten Beränderungen. Einige biefer Beränderungen, die ich in biefer Racht hörte, habe ich tren im Gebädnisch bedalten.

Mis ber Chor geenbet, fiel ein fcmarg und weiß gefledter Jung-

ling ein:

Gar zu spitzig klafft ber Spit,
Gar zu grob ber Pubel.
Jenem gönnt ben Steiß zum Sit,
Dem bie Schnauz zum Hubel.
Ehor. Bece quam etc. etc.

Darauf ein Grauer:

Söflich zieht die Milt vom Kopf, Kommt Philifter gangen. Froh gebehrbet fich ber Tropf, Bill vor nichts ihm bangen.

Chor. Ecce quam etc. etc.

Darauf ein Belber :

Schwimmen muß ber muntere Fifch, Bogelein muß fliegen. Floß und Febern wachsen frisch, Berb't fie nimmer triegen.

Chor. Ecce quam etc. etc.

Darauf ein Beiger :

Miaut und fnurrt und fnurrt und miaut, Rur bei Leib' nicht fraten; Seyb galant, daß man euch traut, Schonet eure Taten! Chor. Ecce quam etc. etc.

Darauf Freund Dagius:

Dentt herr Aff' nach seinem Maaß, Alle uns zu messen! Spig bas Maul, trägt hoch bie Ras', Wird uns boch nicht fressen. Ebor. Ecce guam etc. etc.

3ch sest nehen Mugins, an mir war baber jest die Reihe, mit einem Golo eingusglein. Alle Solos, die die jest vorgetrogen, wieden lo sehv von den Bersten ab, die ich sonst gebeicht, daß ich in Unruhe und Angli gerieth, den Ton, die Haltung vos Gungen zu versehlen. Daher kam es, daß ich, als der Chor geender, noch schweie, dehen einige bie Midfer und riesen: pro poona, als ich mich mit aller Gewalt zustammen nahm und sestert fang:

Pfot' in Pfot' und Bruft an Bruft Soll uns nichts verduftern. Kathurich senn ift uns're Lust, Trogen Kathphilistern! Chor. Ecce quam etc. etc. Meine Bariation fand ben fautesten, unerhörteften Beifall. Die hocherigien Ungen filtemten jubelind auf mich ein, umpfoeten mich, brudten mich an ihre flopfende Bruft. Auch hier erlante man also ben hoben Beniud in meinem Innern. Es war einer ber schönlen Augentüten mich geberen. Pun wurde noch manchen großen, berühntten Katern, vorzisglich solchen, bie ihrer Größe und Berühnutheit uneradiet, ich von aller und jede Phisisteren in best bewiesen batten burch Bort und That, ein seuniges Lebehoch! gebracht und bann schieden wir auseinander.

Der Punich war mir boch etwas gu Kopfe gestiegen, Die Dacher schienen sich zu breben, faum vermochte ich mittelft bes Schweiss, ben ich als Balaneirstange benutzte, mich aufrecht zu erhalten. Der treue Muging, meinen Auftanb bemerkente, nahm fich meiner an, und brachte

mich gludlich burch bie Dachlude nach Saufe.

Wiffe im Kopfe, wie ich mich noch niemals gefühlt, fonnte ich noch aung einde ieiglodien. Die nund ber wählte ich mich auf meinem Lager; ich verfuchte alle nur mögliche Stellungen. Bade firedte ich mich gans, bald wiedette ich mich rund pulammen, ließ den Roop auf den weich Pfeten ruben und ringelte den Schweif zierlich um mich herum, so das ro die Rugen bededte, bald warf ich mich auf die Seite, ließ die Pfoten wegstarren vom Lebe, den Schweif in telbofer Gleichglitigteit hinabhungen vom Lager. Alles — alles vergedens! — Wirrer und vorrer wurden Sortellungen, Gedanfen, die de ertgedens! — Wirrer und vorrer wurden wir Moritz, Daubischen, Michael Gloffen und Wacht, daubisch, kaben, ziehemann, Wienholt, Weit, Soulest, Kluge und andere physiologische Schriftleller, die über Schlaf und Traum geschrieben und bei ch nicht gelesten, mit Necht Schapeland.

Die helle Sonne ichiem in bes Meifters Jimmer hinein, als ich aus biefem Arterium, aus biefem Kampf mischen Schafen und Wachen, wirft ich jum flaren Bewuftspen erwachte. Aber welch ein Bewuftspen erwachte. Aber welch ein Bewuftspen, welch ein Erwachen. — D Katerifingling, ber du biefes lieseft, spite bie Obrean und ties aufmertsm, baß dir eie Woral nicht entwoliech: — Rimm bir zu Herzen, was ich siber einen Zustand sage, bessen nur Diefen willend wir zu Brimm bir die Biefen unternabare Trostein Justich wir zu Zwimm bir biefen Biehen wiedersche ich zu Grezen und bich stellen Auffacht Wacht. Wich wenn bu zum ersten Wal in einer Kabburschen-Gefulschaft Kabpunsch greitessel. Niepe mäßig und bernse bich, will man das nich leiben, auf mich und meine Ersahrung, der Kater Auter seh den Kuterität, die jeder,

boff ich, anertennen und gelten laffen wirb.

Ann alfo! — Mos juvörverft mein phyfliches Befinden betrifft, of fishte ich mich nicht allein mat und elend, ondern wos mir gang besondere Dualen schuf, war ein gewisser leder abnormer Anspruch des Magens, der chen seiner Annen der heiter abnormer Anspruch des Magens, der chen seiner Annen der heiter abnormer abnormer der mit einem uninklem Kumor im Innern derurschafte, an dem sogar die

affigiren Ganglien Theil nahmen, Die in ewigem phyfifchem Bollen und nicht Bermügen tranthaft gitterten und bebten. — Es war ein heillofer Ruffand! —

Aber beinahe noch empfindlicher war die phychisch Affettion. Wie ber bittern Kene um gerfenirschung eines Gestern haber, dos ich det obe eigentlich gar nicht für tabelindwerth achten lonnte, tam eine troftofe Obleichgultigteit in meine Seele gegen alles irdige Wohl — Ich Der achtete alle Gitter der Treb, alle Gaben der Natur. Weisheit, Verland, Wie in . Wie größten Philosophen, die geiftreichsten Hichte gehen der die greßten Philosophen, die geiftreichsten Dichte galten mit nicht höher alse Impenpunpen, sogenannte Hangemanner und vosd das ärzifte war, auf mich selbst behate sich eine Verachtung aus und ich glaubet au ertennen, das ich nichts seh, alse im gang gewöhnlicher miserabler Mausschaft die Ind wicht seh, alse in gang eindhicher miserabler Wausschaft die Ind die fie gange, daß die gange irdischer die überhaupt ein Jammen bestangen, daß die gange irdische Gesterberabt ein Jammenthal sehn und in namenlosen Schmerz.—
36 fmilj die Augen zu und weinte festel

Ja, haft geschwärmt, Murr, and nun ist die miseabel ju Mutte? — a, ja, so gestie! — Nun schaf? nur aus, alter Junge, bann wird's besser werben!" — So rief ber Meister mir ju, als ich das Frühsstätstehe nieß und einige Schmerzenstöne von mir gab. Der Meister i. o Gott er wuste nicht, er fannte nicht meine Leiben! — er ahnte nicht, wie Burschenthum und Kabpunsch wirtt auf ein gartilblenves Gemutte!

Es mochte Mittag fenn, noch hatte ich mich nicht vom Lager gerührt, ale ploblich, ber Simmel weiß wie er fich berein ju fcbleichen gewußt, Bruber Mugius vor mir ftanb. - 3ch flagte ihm meinen unfeligen Buftanb, ftatt aber, wie ich gehofft, mich ju bedauern, mich ju troften, foling er eine unmäßige Lache auf und rief: "Dobo, Bruber Murr, es ift weiter nichts ale bie Rrifis, ber Uebergang von unwürdiger philiftriger Anabenfchaft jum wurdigen Burfchenthum, Die bich glauben lagt, bag bu frant bift und elend. Du bift bas eble Commerichiren noch nicht gewohnt! - Aber thu mir ben Gefallen und halte bas Daul und flage nicht etwa bem Deifter bein Leiben. Unfer Beichlecht ift überbem ichon verrufen genug, biefer Scheinfrantbeit balber, und ber fcmabfüchtige Menfc bat ihr einen Ramen gegeben, ber fich auf une begiebt und ben ich nicht wiederholen mag. Aber raffe bich auf, nimm bich aufammen, tomm mit mir, Die frifche Luft wird bir wohl thun und bann mußt' bu por allen Dingen Saare auflegen. Romm nur, bu wirft ichon praftifc erfahren, mas bas beift."

Bruder Mugius übte seit der Zeit, als er mich dem Philifterthum entrissen, eine undedingte herrschaft über mich aus; ich mußte thun was er wollte. Midsam stand ich daher auf von meinem Lager, dehnte mich, so gut es bei den erschaften Gliederni gesen wollte und solgte dem treuen Bruder auss Dach. Bir spazierten einigemal auf und nieder und in der That, mit wurde etwas wohser, frischer zu Muthe. Dann slübrte

mich Bruber Mugius binter ben Schornstein, und bier mußte ich, wollte ich mich auch bagegen ftrauben, zwei, brei Schnapechen reine Beringelade nehmen. Dieg maren Die Saare, Die ich nach Dugius Ausbrud auf= legen follte. - D munderbarer ale munberbar mar bie braftifche Bir= fung biefes Mittels! Bas foll ich fagen? - Des Dagens abnorme Anfpruche ichwiegen, ber Rumor mar gestillt, bas Banglienfpftem beruhigt, bas Leben wieder icon, ich ichatte bas irbifche Bohl, Die Biffenichaft, Die Beisheit, ben Berftand, ben Bit u. f. w. ich mar nur felbft wieder gegeben, ich mar wieber ber berrliche bochft erzelleute Rater Murr! -D Ratur, Ratur! Rann es benn gefchehen, bag ein paar Tropfen, Die ber leichtfinnige Rater geniefit in ungabmbarer freier Billfubr , Rebellion ju ermeden vermögen gegen bith, gegen bas mobithatige Bringip, bas bu mit mutterlicher Liebe in feine Bruft gepflangt haft und nach bem er überzeugt febn muß, bag bie Belt nut ihren Freuben, ale ba find Bratfifche, Suhnerknochen, Mildbrei zc. Die befte fen und er bas allerbefte in Diefer Belt, ba ihre Freuden nur für ihn und feinethalber geschaffen find? - Aber - ein philosophifcher Rater ertennt bas, es ift tiefe Beisheit barin - jener troftlofe ungeheure Jammer ift nur bas Begengewicht, bas bie jum Forttreiben in ber Bedingung bes Cenne notbige Reaftion bewirft und fo ift berfelbe (ber Jammer nehmlich) in bem Bebanten bes emigen Beltalle begrundet! - Legt Sagre auf, Rateriunglinge! und troftet euch bann mit biefem philosophifchen Erfahrungefat eures gelehrten, icarffinnigen Stanbesgenoffen !

Es genfigt ju sagen, daß ich nun manche Zeit hindurch ein frisches frohes Burfchenkeben führte auf den Oddern rings umber, in Contpagnie mit Mugins und andern freugdraven, biberben sibelen Jungen, weißen, gelben und bunten. 3ch fomme zu einer wichtigern Begebenheit meines

Lebens, Die nicht ohne Folgen blieb.

Mis ich nehmlich einmal bei bem Anbruch ber Racht, im Schimmer bes hellen Mondicheins, mit bem Bruder Mugius zu einer Aneiperei, Die Die Burichen angeordnet, geben wollte, begegnete mir jener ichmars, grau. gelbe Berrather, ber mir meine Diesmies geraubt. Bohl tonut es fenn, baf ich bei bem Anblid bes verhaften Rebenbuhlers, bem ich noch bagu fcanblicher Beife unterliegen muffen, etwas ftutte. Er ging indeffen bart an mir vorbei, ohne mich ju grugen, und es wollte mich bedunten ale lachle er mich verhöhnend an, im Gefühl ber Uebermacht, Die er über mich gewonnen. 3ch bachte an Die verlorne Diesmies, an Die erhalteuen Brilgel, bas Blut tochte mir in bem Abern! Dagius bemertte meine Aufwallung und ba ich ihm mittheilte, mas ich bemerft zu haben glaubte, fo fprach er: Du haft Recht, Bruber Murr! Der Rerl fchnitt fold ein fchiefes Beficht und trat babei fo ted auf; am Enbe wollte er bich mirtlich tufchiren. - Dun bas wollen mir balb erfahren. 3rre ich nicht, fo hat ber bunte Bhilifter bier in ber Rabe eine neue Liebichaft angefponnen, er fchleicht alle Abende bier auf biefem Dache umber. Warten wir ein wenig, vielleicht tommt ber Monfieur balb gurud und ba tann fich ja

mobl bas Uebrige balb finben.

In ber That dauerte es nicht lange, so tam ber Bunte wieber trobig jurild und maß schon von weiten mich mit verächtlichen Bliden. Ich frat ihm berghaft und bed entgegen, wir gingen so hart an einander vorliber, daß unsere Schweise fich unsamt berthyten. Sogleich blieb ich fleben, berbe mich um und prach mit sester ister Stimmer: Man! — Er blieb Genfalls siehen, brebt fich um und erwiederte trobig: Mau! — Dann sing ein jeber seinen Beg.

"Das mar Tufch, rief Mugius gang gornig aus, ich werbe ben bunten

tropigen Rerl morgen coramiren."

Wazims begab sich ben andern Morgen ju ihm bin und fragte ihn in meinem Kamen: ober meinem Schweif berührt? Er ließ mir erwisebern: er hätte meinem Schweif berührt. Darauf ich: habe er meinen Schweif berührt. Darauf ich: habe er meinen Schweif berührt, fo mußle ich das sir Tusch nehmen. Darauf er: ich sieme es nichten wie ich wollte. Darauf ich: ich nehme es sir Tusch. Darauf er: ich jen gar nicht im Stande zu berutheilen was Tusch sei, Darauf ich ich misse das febr gut und besser ab Tusch fer; den in wie besten besten sich nehme es aber sir Tusch, Darauf er: ich fep ein dummer Junge. Darauf ich unmie nich in konnage zu rehen: wenn ich ein dummer Junge sch je feb er ein niederträchtiger Spip! — Dann tam die Ausberderung.

(Ranbgloffe bes herausgebers. D Murt! mein Kater. Entweber hat fich ber Ehrenpuntt feit Shaftpeare's Zeit nicht geanbert ober ich ertappe dich auf einer schriftelterischen Lug. Das heift, auf einer Lüge, bie bagu bienen soll, der Begebenheit, bie du erzählft, mehr ben hunten Benfionair tam, nicht bie rein ausgesprochen Jarobie von Brobsteins fiebenmat jurudgeschoener Lüge in: Die es uch gefüllt? Finde ich nicht in beinem angebiden Duell Prosest bie genne Etwierterung, ber betreitung bis is jum trobigen Biberfpruch, und tanne bich wohl einigerungen ertten, bag bu anstatt mit ber beimglen und offenberen Lüge, mit ein paar Schimpfreden schilleft? — Murt! mein kater! bie Rezensenten werden über bich hert aber benden haft der bed wenigstens, das bu den Spafpeare mit Berjitand und Anter! mein kater! die Rezensenten werden über dich herfallen, aber beworfen halt de boch wenigstens, daß du den Spafpeare mit Berjitand und Nupen gelesen und das eine bas einkablig ist eine.

Aufrichtig gestanden, fuhr es mit doch etwas in die Glieber, als ich in Ansferderung erhiete, die auf den Kratz sautete. Ich dachte daran wie übel mich der bunte Berräther jugerichtet hatte, als von Eisterlucht und Rache getrieben, ich ihn angriff und wünficht wenigstens die Adam-tage, an der mit Freund Muzius verholfen, hinweg. Muzius mochte gewahren, daß ich beim kefen des Guttfordernden handbillets erblagite und

überhaupt meine Seelenstimmung bemerten. "Bruber Murr, sprach er, mir scheint, als ob bir bas erste Duell, bas du bestehen sollst, etwas in is Glieder sichre?" — Keinen Anstan nahm ich dem Freunde mein aanus Berg zu fissen, ibm zu sagen, was meimen Mut erfolitterte.

"D mein Bruber, fprach Mugius, o mein geliebter Bruber Durr! Du vergifieft, bag bamale, ale ber übermutbige Frevler bich ausprügelte auf fchnobe Beife, bu noch ein blutjunger Reuling und fein mactrer, tuchtiger Buriche marft, wie jest. Auch mar bein Rampf mit bem Bunten fein orbentliches Duell nach Regel und Recht, ja nicht einmal ein Rencontre ju nennen, fonbern nichts weiter, ale eine philistermaffige Balgerei, bie unanftanbig ift fur jeben Ragburich. Mert' bir's, Bruber Murr, bag ber auf unfre befonbren Baben neibifche Menich une bie Reigung pormirft, une auf ehrwidrige, beschimpfende Weise ju prugeln, und fallt unter feinem Gefchlecht bergleichen por, Dieft mit bem Schimpf- und Spott= namen : Ratbalgerei, bezeichnet. Schon barum wird und muß ein orbent= licher Rater, ber Ehre im Leibe hat und auf gute Gitten balt, jebes boje Rencontre ber Art vermeiben; er beschant ben Denfchen, ber unter gemiffen Umftanben febr geneigt ift ju prügeln und geprügelt ju mer= ben. - Alfo, geliebter Bruber, laf alle Furcht und Coen fabren. bemahre bein tapfres Berg und fen überzeugt, bag bu im orbentlichen Duell genugfame Rache fur alle erfahrne Unbill nehmen und ben bunten Geden bermaffen gerfragen fannft, baf er bas bumme Liebeln und alberne Da= berftolgiren mohl auf einige Beit laffen wirb. - Doch balt! - Eben will mich bedunten, bag nach bem, mas amifchen euch vorgefallen, ber Bweitampf auf ben Rrat feinen genugenben Musfchlag geben tann. baft ihr euch vielmehr auf entscheibenbere Beife, nämlich auf ben Bif ichlagen muft. - Bir wollen bie Deinung ber Buriden boren! -

Mugins trug in einer febr moblgefetten Rebe ben Fall, ber fich mit mir und bem Bunten ereignet, ber Burfchenversammlung vor. Mile ftimmten bem Rebner bei und ich lick baber bem Bunten burch Dugine fagen : ich nehme bie Ausforderung gmar an, fonnte und murbe bei ber Schwere ber erlittenen Beidimpfung nich aber nicht anbere ichlagen, ale auf ben Bik. Der Bunte wollte gwar Cinwenbungen machen, porfcuben, er habe ftumpfe Bahne u. f. w.; ba aber Mugius ibm nach feiner ern= ften und feften Beife erflarte, bag bier nur burchaus von bem eutschei= benberen Duell auf ben Bift bie Rebe fenn tonne und baft, wenn er bieft nicht eingeben wolle, er ben niebertrachtigen Gpit auf fich fiten laffen mußte, entichlog er fich ju Diefem Duell auf ben Big. - Die Racht, in ber ber Zweitampf por fich geben follte, tam beran. 3ch ftellte mich auf bem Dache bes Saufes, bas an ber Grenze bee Reviers lag, mit Dugins um bie bestimmte Stunde ein. Much mein Begner tam balb mit einem ftattlichen Rater, ber beinabe bunter gefledt mar und noch viel tropigere, federe Buge im Antlit trug, ale er felbft. Er mar, wie wir vermutben tonnten, fein Gefundant; beibe batten verschiebene Fechgige als Kameraden jusammen gemacht und befanten fich auch beibe der Eroberung bes Geichers, bie dem Aunten den Orben bes gebramten Specks erwart. Ausgerem batte sich, wie ich nacher ersubr, auf bes ume und vorschießen Puzziss Alfala, eine Keine, sichzigraue Kaye eingefunden, die sich ganz ausserorentlich auf Chirurgie verstehen und bie schimmten, zestährlichen Wannen zwermäßig behandeln und in furzer gelt hesten follte. — Es vonte noch verabrebet, das ber Jweisampf in dei Sprüngen sichzighen und salls bei bem dritten Sprünge noch nichts entschiedendes geschehen, weiter beschössen werten gletz, ob das Duell in neuen Sprüngen sortzusselzen, oder die Sache als abgemacht anzusehnen weiten bei Schitten aus und die festen und gegenüber in Positur. Der Sitte gemäß erhoben die Setundanten ein Zeterackfore und wir franzen auf einander es.

Im Augenblid hatte mein Gegner, indem ich ihn faffen wollte, mein rechtes Ohr gepadt, abs er bermaßen gerifs, daß ich wober Willen laut aufschie. "Auseinander! "rie Mujus. Der Bunte lieft ab, wir

gingen in die Bofition gurud.

"Reuer Zeier ber Setundanten, zweiter Sprung. Aun glaubte ich meinen Gegner besser zu sassen, aber dere Berräther dutte sich und bis mich in die linke Psete, daß das Blut in dien Tropsen hervorquoll. — Auseinander! rief Muzius zum zweiten Mal. "Eigentlich ist nun die Sach ausgemacht", sprach der Setundent meines Gegners sich zu mir wendend, "das Sie, mein Bester, durch die bedeutende Wunde an der Psete horse de combat gesetz sich." Dech Zorn, icfer Inzirum ließen nich leinen Schmerz, silhsen nut ich einze Schmerz sich die den die Sprunge sinden mitre. In wiesen es mir an Krait gekräche und Sprunge sinden mitre, "Run, sprach der Setundunt mit höhnischen Sachen wenn Sie denn durchaus den ver Fjote Ihre Inzirum liegenen Segners sallen wollen, so gescheh Inzirum Inzirum Inspite Muzius. Inspite mir auf die Schulter und rief: Drad, brav mien Bruder Murr, ein eckter Aussech auf die die einen Bitz sieht ischt er Arre, ein eckter Eurste sallen wolles einen Bruder Muzius liegten mir auf die Schulter und rief: Brad, brad mir Bruder Murr, ein eckter Eurste auf der Aussech aus die die find fich einen Kill sindet! — Dat bis da plerei er deter Aussech auf die die find kill sindet! — Dat bis da plerei er deter Burche achter lock einen Rith sindet! — Dat bis da plerei er deter Burche achter lock einen Rith sindet! — Dat bis da plerei

Aum vrittenmal geter ber Schundanten, britter Spung! — Meiner Buth ungeabete, hatte ich bie eift meines Gogners gemett, ber immer etwos feitwarts sprang, weshalb ich ihn schie währende er nich mit vollerbeit pactte. — Diesmal nahm ich mich in Acht, sprang auch seitwarts und als er nich zu sallen glaubte, hatte ich ihn schon vermaßen in ben Hals gebissen, das er nicht schreien, nur sohnen sonnten. "Aussiandber! vir jetzt ber Setnubant meines Gogners. Ach sprang solgsich zurück, der Bunte sonnten der inden ben bei Butt reichsich aus ber tiesen Bunte fewerquoll. Die belfgraue kagte eitst sogleich auf ihn zu und bediente sich, um vo bem Berbande das Butt eingermaßen zu fillen, eines Saudmittels, das, wie August verschoferte, ihr stells zu Gebote stand, das ein eine Kulffläset in die Munte und besten fild führte. Sie goß nämlich sosser im Kulffläset in die Munte und besten ein Kulffläset in die Munte und besten die ben Dhumädstigen

gang und gar bamit, bie ich ihres icharfen, beigenben Geruche halber für ftart und braftifch mirtend halten mußte. Thebenfche Arquebufabe mar es nicht, auch nicht Cau be Cologne. - Mugius brudte mich feurig an feine Bruft und fprach: Bruber Murr, bu haft beine Chrenfache ausgefochten, wie ein Rater, bent bas Berg auf bem rechten Flede fitt. -Murr, bu wirft bich erbeben jur Krone bes Burichenthums, bu wirft feinen Dafel bulben und ftete bei ber Sand febn, wenn es barauf an= tommt, unfere Ehre ju erhalten. - Der Gefundant meines Begnere, ber fo lange bem bellgrauen Chirurgus beigestanben, trat nun tropig auf und behauptete, bag ich im britten Gange gegen ben Comment gefochten. Da fette fich aber Bruber Mugius in Bofitur und erflarte mit funteln= ben Hugen und bervorgeftredten Rrallen, baf ber, ber foldes behaupte, es mit ihm ju thun habe und bag bie Cache gleich auf ber Stelle ausgemacht werben tonne. Der Gefundant hielt es für gerathen, nichts weiter barauf ju erwiebern, fonbern padte ftillichweigend ben munben Freund, ber mas meniges ju fich felbft gefommen, auf ben Ruden und maricbierte mit ibm burch Die Dachlude. - Der afchgraue Chirurque fragte an, ob er meiner Bunben balber mich auch etwa mit feinem Sausmittel bedienen folle. 3ch lebute bas aber ab, fo febr mich auch Dhr und Bfote fcmeraten, fonbern machte mich im Sochgefühl bes errungenen Gieges, ber gestillten Rache fur Diesmies Entführung und erhaltene Brigel, auf ben Beg nach Saufe.

Für vich, o Katerjüngling! habe ich mit zutem Bedach, die Gechichte meines erften Pnerchampfs so unfänktlich aufgefehrteben. Müßerbem, daß die bei der merkmürdige Geschichte über den Ehrenpuntt belehrt aun und gar, so sannst du auch nech manche sür das Leben nühliche Weral daraus schöpten. Wie z. E. daß Watth und Zapferkeit gar nichte anseichten gegen Finten und daß daher das genaue Etudium der Jinten mercklässich ist, um nicht zu Boden getreten zu werben, sohnern sich aufrecht zu erhalten. Oh no se ajuta, se nega, sagt Brighella in Gegzifglicklichen Bettler und der Mann hat Kecht, wollkommen Kecht.— Eich das ein, Katerjüngling und verachte leinesvoges Finten, denn in ihnen siegt, wie im reichen Gedacht, die waher gekensweisseit werbergen.

 wonnen, gar möchtig erhoben. — Der gute Meiste legte mich auf mein Zoger, holte aus bem Schant eine Ieine Buche, in ber Salte heinhich, bervor, bereitete zwei Flaster und legte sie mir auf Ohr und Pfote, Aubig und gevuldig ließ ich alles geschehen unt siese nur eine fleien nur ein Keines, leise Mrrr! aus, als der erste Berkand mir etwas schmerzen wolltel — "Du bis, sprach der Meister, ein Auger Kater, Murr! du verkennft nicht, wie andere knurzig willbissinge beines Geschieches, die gute Khich deines Herr. Hatt bich nur rubig und voenn es Zeit ift, daß u die Bunde an ber Pfote bei lects, so wirt du schwer eine Sebachen bei Bunde an ber Pfote bei lects, so wirt du siehe Bunde an bestehnt bisen. Was aber das wunde Ohr betrifft, so kannst du nichts bassur den bestehnt beiten Geschafte geschen werden der Beschand

Ich versprach bas bem Meister und reichte jum Zeichen meiner Zufriedenheit und Dantbarteit für feine Gulfe ibm meine gefunde Fjote bin, bie er wie gewöhnlich nahm und leise folltielte, ohne sie im mindeften ju bruden. Der Meister verstand mit gebildeten Katern umgugeben.

Balb spirte ich die wohlthätige Wirfung der Pflaster und war froh, das ich des fleinen aschgrauen Chirurgus zatales Dansmittel nich angenommen. Muzins, der mich besucht, fand mich heiter und fraftig. Bald war ich im Stande, ihm zu solgen zur Burschenfneiperei. Man fann benten, mit welchem unbescheichigen Jubel ich empfangen wurde. Allen war ich depptelt lieb geworden.

Bon nun an fuhrte ich ein toftliches Burichenleben und überfah es gern, baft ich babei bie besten Saare aus bem Belze verlor.

## Jofef Freiherr von Gichendorff.

(1788-1857. G. Ginleitung I. Bb.)

#### Des Caugenichts Auszug.

war mir fury vorber felber eingefallen, auf Reifen ju gebn, ba ich ben Golbammer, ber im Serbft und Binter immer betrübt an unferem Renfter fang: "Bauer, mieth' mich, Bauer mieth' mich!" nun in ber fconen Frublingegeit wieder gang ftolg und luftig vom Baume rufen borte: "Bauer, behalt Deinen Dienft!" - 3ch ging alfo in bas Saus binein und holte meine Beige, Die ich recht grtig fpielte, bon ber Banb, mein Bater gab mir noch einige Grofchen Gelb mit auf ben Weg, und fo fchlenberte ich burch bas lange Dorf binaus. 3ch hatte recht meine beimliche Freud', als ich ba alle meine alten Befannten und Rameraben rechts und linte, wie geftern und porgeftern und immerbar, jur Arbeit hinausziehen, graben und pflugen fab, mabrent ich fo in bie freie Belt binausftrich. 3ch rief ben armen Leuten nach allen Geiten recht ftola und gufrieben Abjes gu, aber es fummerte fich eben feiner febr barum. Mir mar es wie ein emiger Sonntag im Gemuthe. Und ale ich endlich ine freie Welb binaus tam, ba nahm ich meine liebe Beige por, und fpielte und fang, auf ber Lanbftrafe fortgebenb :

> Bem Gott will rechte Gunft erweifen, Den schickt er in bie weite Welt, Dem will er feine Bunber weisen In Felb und Walb und Strom und Felb.

Die Tragen, bie ju Saufe liegen, Erquidet nicht bas Morgenroth, Sie wissen nur vom Kinderwiegen Bon Sorgen, Laft und Roth um Brobt.

Die Backlein von ben Bergen fpringen, Die Lerchen schwirren boch vor Luft, Bas sollt' ich nicht mit ihnen fingen Aus voller Rehl' und frifcher Bruft?

Den lieben Gott laß ich nur walten; Der Bachlein, Lerchen, Walb und Felb Und Erb' und himmel will erhalten, Hat auch mein' Sach' auf's Beft' befielt!

Abem wie ich mich so umsehe, kömmt ein kösstücker Reiswogen gang nach an mich spran, der mocht wohl soon einige gelich binter mir derin gesahren sehn, ohne daß ich es mertte, weil mein Herz so voller Klang war, dem es ging gang langlam, und zwei vornehme Damen stedten bei Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war beschere sich und zingen als die andere; aber eigentlich gestelen sie mir alle eide. Alle ich nun aufsberte zu singen, sie die ätzere sillt daten und redete mich sodhsein an "Sei, lusiger Gestell, Er weiß zu recht hössen worden zu singen." Ich noch viel sohneren. "Ew. Gnaden aufzu vorren, wüßt ich noch viel sohneren. Darunf fragte se mich wieder: "Währ wandert er denn sohn da frühen Vorgen?" Da schämte zu sich wieder: "Währ wandert er denn sohn o am frühen Vorgen?" Da schämte sich mich wieder: "Möhr wandert er denn sohn o am frühen Vorgen?" Da schämte

nun fprachen beibe mit einander in einer fremben Sprache, die ich nicht verstand. Die jüngere schüttelte einigemal mit bem Kopfe, bie ander lachte aber in einem fort und rief mir endlich ju: "Spring Ernur hinten mit auf, wir sabren auch nach Bu." Wer war froher als ich! 3ch machte einen Reverenz und war mit einem Sprunge hinter bem Wagen, ber Kuticker hallte und wir flogen über die glänzende Strafe fort, daß mit ber Mind um due biff.

Dinter mir gingen nun Dorf, Garten und Kirchtsumme unter, vor mir neue Obirfer, Schlöffer und Berge auf; unter mir Saaten, Bilfole und Wiefen bunt vorüberstiggend, über mir ungählige Lerchen in der flaren bant vorüberstiggend, über mir ungählige Lerchen in der flaren blauen Luft — ich schauen mich laut zu schreien, aber innertschft jauchzie ist und trampetle und tangte auf den Wegenstritt berum, die dauf der bald meine Geige verloren hätte, die ich unterm Arme hielt. Bie aber der den die Genne immer höber stieg, rings am Horizon schweiten giftigen, und alles in der Luft und auf der weiten Fläche jo leer und schwissen, auch alles in der Luft und auf der weiten Fläche jo leer und schwissen und fläch worden der und unsere Richte, wie es do so he heimlich fahl war an dem schattigen Weisher, und daß nun alles so weit, weit hinter mir lag. Mir voar debei so fries 3 Muthe, als müßt ich wieder undehren; ich stedte meine Geige zwichen Roch und Weste, seht mich voller Gedanten auf den Wagentritt den und beim Wagentritt den und beim Wagentritt den und beim Wagentritt den und beim Magentritt den und beim und schließe im.

Als ich die Augen aufsching, ftand ber Bagen fill unter hoben Lindenstamen, hinter benen eine breite Teppe zwischen Gäulen in einprächtiges Schloß führte. Seitwärts burd bie Baume fah ich die Ehfrme von B. Die Damen waren, wie es schien, längst ausgestiegen, die Pierbe abgespannt. 3ch erichtach febr, da ich auf einmal fo allein ses, pun branna erfemind in das Schloß birnein. da börte ich von oben aus

bem Fenfter lachen.

 Bagen aus ber Tafche gefprungen febn, maren meg, ich hatte nichts als mein Beigenfpiel, fur bas mir fiberbies auch ber Berr mit bem Stabe, wie er mir im Borbeigebn fagte, nicht einen Beller geben wollte. 3ch fagte baber in meiner Bergensangft ju ber Rammerjungfer: 3a, noch immer bie Mugen von ber Geite auf Die unbeimliche Beftalt gerichtet, bie immerfort wie ber Berpenbidel einer Thurmuhr in ber Salle auf und ab manbelte, und eben wieber majeftatifch und ichauerlich aus bem hintergrunde heraufgezogen tam. Bulett tam endlich ber Gartner, brummte mas von Gefindel und Bauerlummel unterm Bart, und führte mich nach bem Garten, mabrent er mir unterwege noch eine lange Brebigt bielt: wie ich nur fein nuchtern und arbeitfam fenn, nicht in ber Welt herumpagieren, feine brobtlofen Runfte und unnutes Beug treiben folle, ba fonnt ich es mit ber Beit auch einmal ju mas Rechtem bringen. - Es maren noch mehr febr bubiche, gutgefeste, nusliche Lebren, ich habe nur feitbem faft alles wieber vergeffen. Ueberhaupt weiß ich eigentlich gar nicht recht, wie boch alles fo gefommen mar, ich fagte nur immerfort ju allem: 3a, - benn mir war wie einem Bogel, bem bie Flügel begoffen worben find. - Co war ich benn, Gott fen Dant, im Brobte. -

In bem Garten mar fcon leben, ich hatte taglich mein marmes Effen vollauf, und mehr Gelb ale ich ju Beine brauchte, nur hatte ich leiber ziemlich viel zu thun. Much bie Tempel, Lauben und fconen grunen Bange, bas gefiel mir alles recht gut, wenn ich nur batte rubig brin berumfpagieren tonnen und vernünftig bisturiren, wie bie Berren und Damen, Die alle Tage babin tamen. Go oft ber Bartner fort und ich allein mar, jog ich fogleich mein turges Tabadepfeifchen beraus, fette mich bin, und fann auf icone hofliche Rebensarten, wie ich bie eine junge icone Dame, bie mich in bas Goloft mitbrachte, unterhalten wollte. wenn ich ein Ravalier mare und mit ihr bier herumginge. Dber ich legte mich an ichwulen Nachmittagen auf ben Ruden bin . wenn alles fo ftill mar, baf man nur bie Bienen fumfen borte, und fab ju wie fiber mir bie Bolten nach meinem Dorfe guflogen und bie Grafer und Blumen fich bin und her bewegten, und gebachte an bie Dame, und ba gefcah es benn oft, bag bie fcone Frau mit ber Guitarre ober einem Buche in ber Gerne mirtlich burch ben Barten gog, fo ftill, groß und freundlich wie ein Engelebilb, fo baf ich nicht recht mußte, ob ich traumte ober machte.

So fang ich auch einmal, wie ich eben bei einem Lufthaufe jur Arbeit vorben ging, für mich bin:

> Bohin ich geh' und schaue, In Helb und Walb und Thal Bom Berg' in's himmelsblaue, Biel schöne gnäb'ge Fraue, Grliß' ich Dich tausendmal.

Da feh' ich aus bem buntelftihlen Lufthause zwischen ben halbgeöffneten Jaloussen und Mumen, die bort standen, zwei schöne junge frische Augen hervorsuntein. Ich war gang erschroden, ich sang bas Lieb nicht aus, sonbern ging, ohne mich umguschen, sort an die Arbeit.

Abends, es war grabe an einem Sonnabend, und ich ftand eben in der Borfrende tommenten Sonntage mit der Geige im Gartenbaufe am fenster und dacht unch an die funktlinden Augen, da tommt auf einmal die Kammerjungfer durch die Nammerung bahergeftrichen. "Da schieft Euch die vielschöne gnädige Frau was, das sollt Ihr an ihre Gefundbeit trinken. Eine gute Nacht auch! Damit septe sie mir sie eine Jieche Bein auf glenfter und war sogleich wieder zwischen der Blumen und Socken verschwonzen, wie eine Erkechte.

3ch aber stand noch lange vor der wundersamen Flasche, und wußte nicht wie mir geschesen war. — Und hatte ich vorher lustig die Geige gestrichen, so spielt und fang ich jest erft recht, und lang das Lied von der schönen Frau ganz aus und alle meine Lieder, die ich nur wußte, die alle Nachtgallen braußen erwachen und Mend und Steme schon lange über dem Garten fanden. 3a, das wor einmal eine gute schöne Nacht

Es wird feinem an ber Wiege gefungen, mas fünftig aus ihm wirb, eine blinde Benne find't mandmal auch ein forn, wer gulett lacht, lacht am beften, unverhofft tommt oft, ber Denich bentt und Gott lentt, fo mebitirt' ich, ale ich am folgenben Tage wieber mit meiner Bfeife im Garten fag und es mir babei, ba ich fo aufmertfam an mir herunter fab, faft portommen wollte; ale mare ich boch eigentlich ein rechter Lump. - 3ch ftanb nunmehr, gang wiber meine fonftige Gewohnheit, alle Tage febr zeitig auf, eb' fich noch ber Bartner und Die anbern Arbeiter rubrten. Da war es fo wunbericon braufen im Garten. Die Blumen, Die Springbrunnen, Die Rofenbuiche und ber gange Garten funtelten von ber Morgenfonne wie lauter Golb und Ebelftein. Und in ben hohen Buchen = Muleen, ba mar es noch fo ftill, fuhl und andachtig wie in einer Rirche, nur bie Bogel flatterten und pidten auf bem Sanbe. Gleich por bem Echloffe, grabe unter ben Renftern, wo Die icone Frau wohnte, war ein blübenber Straud. Dortbin ging ich bann immer am frübeften Morgen und budte mich binter bie Mefte, um fo nach ben Tenftern gu feben, benn mich im Freien git produgiren batt' ich feine Rourage. Da fab ich nun allemal bie allericonfte Dame noch bein und balb verichlafen im ichneemeifen Rleibe an bas offne Fenfter bervortreten. flocht fie fich bie buntelbraunen Saare und lieft babei bie anmuthia fvielenden Mugen fiber Bufch und Garten ergeben, balb bog und band fie bie Blumen, bie bor ihrem Genfter ftanben, ober fie nahm auch bie Buitarre in ben meifen Urm und fang bagu fo munberfam über ben Garten binans, bag fich mir noch bas Berg umwenden will bor Beb= muth, wenn mir eine von ben Liebern bisweilen einfällt - und ach bas alles ift fcon lange ber!

Biele Tage gingen jedoch ins Land, ohne daß ich fie sah. Sie tam nicht mehr in ben Garten, sie tam nicht mehr an's Fenfler. Der Gartner schalt mich einen faulen Bengel, ich war verdrüßlich, meine eigne Nasenpipte war mir im Wege, wenn ich in Gottes freie Welt hinns sah,

De lag ich eines Sonntags Nachmittag im Garten und ärgerten mich, vie ich fo in die Slauen Bollen meiner Labadspielte hinausslab, bag ich mich nicht auf ein anderes Handen Belegt, und mich alle mersen nicht auch wenigstens auf einen Ulanen Wontag zu freuen bätte. Die anderen Buriche waren inder alle wohlausstafirt nach den Tanglöben in ber nahen Borftadt hinausgezogen. Da wollte und woget alles im Denntagsbuge in der warmen Luft zwichen ben lichten hullern und wandernben Leierfaften ichwarmen bit und zurüch. Ich aber faß wie in Rohrtenmel im Galtist eines einsamen Weltwei im Garten und schauftelte mich auf bem Kahne, der ber tangebunden war, wöhrend die Esspreglochen aus der Statt iber den Garten herbeiteschälten und die Schwäne auf dem Basser langfau neben mit hin und her zogen. Mir war um Stetzen bane.

Bährend des befte ich von weitem allersei Stimmen, lastiges Durcheinandersprechen und Lachen, immer näher und näher, dann schimmerten roth und weise Tücher, hite und sedern durch Grünn, auf einmal semmt ein heller lächter Daufen von jungen herren und Damen von geschosse iber bie Biese auf mich so, meine beiden Zonten mitten unter ihnen. 3ch stand auf und wollte weggeben, da erblickte mich die ältere von den schönen Damen. "hab, das sit jun erblick erries sie mit sachen Winne, "jahr" Er und doch and da gerifen," ries sie mit sachenden Munde zu, "jahr" Er und doch and da sienseisse User über ben Teich!" Die Damen stiegen nun eine nach der andern vorschiedig und stuchstam in den Kahn, die Herren halfen ihren dadei wim machten sich eine wenig groß mit ibere Kinhpeit auf dem Wasser. Alls sich den von ihren den meine der ihren den vom Ufer. Einer von den jungen herren, der gang vorn stand, sing unnwerklich an zu sauf den Da wandten sich die Damen suchstam bin und ber, einige schreiten gar. Die schönder fran welche eine Lieie in der hand bielt, saß dicht am Bord des Gefiffleis und sah siellt in der Kant Bellen hinunter, die mit ber Kittle berfistet, saß dicht am Bord des Gefifflein und sah siellt und Bamen mit Baffer noch einmal zu sehen wiederscheinenden Bollen und Bamen im Baffer noch einmal zu sehen war, wie ein Engel, der leise durch den tiesen blauen dimmelkarund zielt.

Bie ich noch fo auf fie binfebe, fällt's auf einmal ber anbern lufti= gen Diden von meinen zwei Damen ein, ich follte ihr mabrent ber Fahrt Eins fingen. Gefcwind breht fich ein fehr zierlicher junger herr mit einer Brille auf ber Dafe, ber neben ihr faß, ju ihr herum, fußt ihr fauft bie Sand und fagt: "3ch bante Ihnen fur ben finnigen Ginfall! ein Boltelieb, gefungen vom Bolt in freiem Relb und Balb, ift ein Alpenroslein auf ber Alpe felbft, - bie Bunberhorner find nur Ber= barien. - ift Die Geele ber Rational = Geele." 3ch aber fagte, ich miffe nichts ju fingen, mas fur folche Berrichaften icon genug mare. Da fagte Die fonippifche Rammerjungfer, Die mit einem Rorbe voll Taffen und Rlafden bart neben mir ftand und bie ich bis jest noch gar nicht bemerkt hatte : "Beig Er boch ein recht bubiches Liebchen von einer vieliconen Fraue." - "Ja, ja, bas fing Er nur recht breift meg," rief barauf fogleich bie Dame wieber. 3ch wurde über und über roth. -Inbem blidte auch bie fcone Frau auf einmal vom Baffer auf, und fab mich an, baf es mir burch Leib und Geele ging. Da befann ich mich nicht lange, fant' ein Berg, und fang fo recht aus voller Bruft und Luft:

> Wohin ich geh' und schaue, In helb und Wald und That Bom Berg' hinab in bie Aue: Biel schue, bobe Fraue, Gruß ich Dich tausendmal.

In meinem Garten find' ich Biel Blumen, schoft und fein, Biel Aranze wohl b'raus wind' ich Und taufend Gedaufen bind' ich Und Gruffe mit barein.

3.6r barf ich feinen reichen, Sie ift gu bod und icon, Die muffen alle verbleichen, Die Liebe nur ohne Gleichen Bleibt ewig im Bergen ftebn.

3ch schein' wohl frober Dinge Und schaffe auf und ab, Und, ob bas Perz zerspringe, 3ch grabe fort und finge Und grab' mir balb mein Grab.

Bir stiefen ans Land, die Herrichaften stiegen alle aus, viele von den inngen Derem hatten mich, ich demettt est vohl, wöhrend ich sang mit listigen Mienen und Miscen verpostert vor dem Damen. Der Derr mit der Britisch von der Britisch von der Britisch and bei der Britisch von der Britisch nich mehr was, die ältere von meinen Damen sah mich sein von geste der Britisch von der fanne ich mich bei Angen nieder der Angen Liedes der Angen der Britisch von der flanden die Theringen von dem flow mich sangen Liedes der Britisch von der flanden die Theinen in den Angen schon der flanden der Angen schon der flanden der Angen schon der flanden der Britisch von Gasan und der Goden und der flanden die Goden der Britisch von Gasan und der Goden der G

#### Des Caugenichts Donaufahrt.

Die treuen Berg' fieh'n auf der Bacht:
"Wer freich dei filler Megengreit
Da aus der Fremde durch die halb'?"

Ja aus der Fremde durch die halb'?"

Ja der mir die Berg' betracht!

Und lach' in mich vor großer Luft,

Und fach' ett aus friider Bunk

Barol nub Keldseschrei logleich:

Binat Oktreich!

Da fennt nich erst die gange Anne, Ann grüßen Bach und Beglein gart Und Kälder rings nach Landesart, Die Donau bist aus eigen Grundesart, Der Stebhansthurm auch gang von fen Gudt übern Berg und ist) mich gern, Und ist er sincht, so sonnt er bech gleich, Bibat Destreich!

3ch ftand auf einem hoben Berge, wo man jum erstemmal nach ochtreich bineinisten fann, und ichweulte vollere Freude nach mit bem hute und fang die letzte Strophe, da siel auf einmal hinter mir im Balde eine prächtige Mussil vom Blasbisstrumenten mit ein. 3ch derhi mich siehe mu und erbliede ver junge Gessellen in langen blauen Mänteln, davon bläft der Eine Obee, der Andere die Klarinett, und der Dritte, der einen alten Dreiftugter auf dem Kopfe hatte, das Waldborn - bie aftompagnirten mich ploblich, bag ber gange Balb ericallte. 3ch. nicht zu faul, giebe meine Beige bervor, und fpiele und finge fogleich frifd mit. Da fab Giner ben Anbern bebentlich an, ber Balbbornift lieft bann querft feine Bausbaden wieber einfallen und fette fein Balb= born ab, bie am Enbe Alle ftille murben, und mich anichauten. 3ch hielt verwundert ein, und fah fie auch an. - ,Bir meinten," fagte endlich ber Balbhornift, "weil ber Berr fo einen langen Frad hat, ber Berr mare ein reifender Englander, ber bier ju fuß bie fcone Ratur bewundert; ba wollten wir uns ein Biatifum verbienen. Aber, mir fcheint, ber Berr ift felber ein Dufitant." - "Gigentlich ein Ginnehmer", verfette ich, "und tomme bireft von Rom ber, ba ich aber feit geraumer Beit nichts mehr eingenommen, fo habe ich mich unterweges mit ber Bioline burchgeschlagen." - "Bringt nicht viel beut zu Tage!" fagte ber Balbbornift, ber unterbeg wieber an ben Balb gurudgetreten mar, und mit feinem Dreiftuger ein fleines Reuer anfachte, bas fie bort angegundet hatten. "Da gebn bie blafenben Inftrumente icon beffer," fuhr er fort; "wenn fo eine Berrichaft gang ruhig gu Mittag fpeifit, und wir treten unverhofft in bas gewolbte Borhaus und fangen alle brei aus Leibesfraften gu blafen an - gleich tomint ein Bebienter berausge= iprungen mit Gelb ober Guen, bamit fie nur ben garm wieder los merben. Aber will ber Berr nicht eine Collation mit uns einnehmen?"

Das Feure loberte nun recht lustig im Waste, der Morgen war richt, wir seiten und alle rings umber auf den Kasen, und zwei von den Musstanten nahmen ein Zeipschen, worin Kasse und sich wie word war, vom Feuer, solten Brod aus ihren Manteltaschen hervor, und wart unter und transsen aber lagte: "Das des ordentlich eine Lust war anzusehen. — Der Wastebenschie der sagte: "3d sam das schwarzs Gestigs nicht vertragen," und reichte mir babei die eine Halfte wer greie gibt gibt der facter. "Bill der hatte dann brachte er eine Flasse Wie zum Wertschen. "Bill der herr nicht auch einen Schlud?" — 3d ihat einen tichtigen Jug, mußte aber sich eine Der Weisten und bas gange Gesch verziehn, denn es deschwarzschen "Der Weisten und bas der sich und Vereille der Weisten und bas der Schwarzschen "Die Der Kassen der Weisten und bas der Schwarzschen "Die Der Weisten und Vereille Weistel, "Jagte der Waste bernüft, "aber der Weisten und Vereille der Weistel und Vereille der Weistel werberbeten."

Darauf framte er eifrig in seinem Schubsad und zog endlich unter allerlei Plumber eine alte zerfetet Sandarte herror, worauf noch der Raifer wollen Drande zu sehen war, ben Zepter in ber rechten, ben Reichssapfel in ber linten Dand. Er breitete fie auf bem Boben behuffam auseinander, bie Andern rückten naber heran mo fie beratbifchlagten nun aufammen, was sie für eine Marichroute nehmen sollten.

"Die Batang geht balb zu Eude," fagte ber Eine, "wir muffen uns gleich von Ling lints abwenden, fo tonunen wir noch bei guter Zeit nach Brag." — "Run wahrhaftig!" rief ber Balbhornift, "wem willst Du

ba mas vorpfeifen? nichte ale Balber und Roblenbauern, fein geläuterter Runftgefdmad, feine vernünftige freie Station!" - "D Rarrenspoffen!" erwieberte ber Unbere, "bie Bauern find mir grabe bie Liebsten, Die miffen am Beften mo einen ber Coul brudt, und nehmens nicht fo genau. wenn man manchmal eine falfche Rote blaft." - "Das macht, Du baft fein point d'honneur," verfette ber Balbhornift, "odi profanum vulgus et arceo, fagt ber Lateiner." - "Dun, Rirchen aber muß es auf ber Tour boch geben," meinte ber Dritte, "fo febren wir bei ben Berren Bfarrern ein." - "Gehorfamfter Diener!" fagte ber Balbhornift, "bie geben fleines Gelb und große Germone, bag wir nicht fo unnut in ber Belt berumichweifen, fonbern une beffer auf Die Biffenichaften appliciren follen, befonbere wenn fie in mir ben fünftigen Berrn Roufrater mittern. Rein, nein, Clericus clericum non decimat. Aber mas giebt es benn ba überhaupt für große Roth? Die Berren Brofefforen figen auch noch im Rarlebabe, und balten felbft ben Tag nicht fo genau ein." - "3a, distinguendum est inter et inter," erwiederte ber Andere, "quod licet Jovi. non licet bovi!"

3ch aber merfte nun, bag es Brager Stubenten maren, und befam einen orbentlichen Refpett por ihnen, befonbere ba ihnen bas Latein nur fo wie Baffer vom Munbe flog. - "3ft ber Berr auch ein Stubirter?" fragte mich barauf ber Walbhornift. 3ch erwiederte bescheiben, baf ich immer befondere Luft jum ftubieren, aber fein Gelb gehabt batte. -"Das thut gar nichts," rief ber Balbhornift, "wir haben auch meber Gelb, noch reiche Freundschaft. Aber ein gescheuter Ropf muß fich ju belfen miffen. Aurora musis amica, bas heift zu beutich : mit vielem frühftuden follft Du Dir nicht bie Beit verberben. Aber wenn bann bie Mittagegloden von Thurm ju Thurm und von Berg ju Berg über bie Stadt geben, und nun bie Gouler auf einmal mit großem Befchrei aus bem alten finftern Rollegium beraus brechen und im Connenfcheine burch bie Gaften ichwarmen - ba begeben wir uns bei ben Rapuginern gum Bater Ruchenmeifter und finden unfern gebedten Tifch, und ift er auch nicht gebedt, fo ftebt boch für jeben ein voller Topf barauf, ba fragen mir nicht viel barnach und effen, und verfeftioniren une babei noch im Lateinischsprechen. Gieht ber Berr, jo ftubiren wir von einem Tage jum anbern fort. Und wenn bann endlich bie Batang fommt, und bie Unbern fahren und reiten ju ihren Meltern fort, ba manbern mir mit unfern Inftrumenten unter'm Mantel burch bie Bagen jum Thore binaus, und bie gange Welt fteht une offen."

3ch weiß nicht — wie er so erzählte — ging es mir recht burch's Serz, daß so gelehrte Leute so gang verlasse sie sen sollten auf der Welt. 3ch dachte dabei an mich, wie es mir eigentlich selber nicht anders ginge, und die Ahranen nich mir in die Augen. — Der Waldhornist sah mir groß an. "Das thut gar nichts," suhr er wieder weiter fort, "ich mischte gar nicht so reisen: Verere und Kaffe und frischlöusganen Betten.

und Rachtmuten und Stiefelfnecht porausbestellt. Das ift juft bas Schönfte, wenn wir fo fruhmorgens beraustreten, und Die Rugvogel boch über uns fortziehn, bag wir gar nicht wiffen, welcher Schornftein beut für une raucht, und gar nicht voraussehen, mas une bis jum Abend noch für ein befonderes Glud begegnen tann." - "Ja," fagte ber Anbere, "und wo wir binfommen und unfere Inftrumente berausgieben, wird alles froblich, und wenn wir bann gur Mittageftunde auf bem Lande in ein Berrichaftebaus treten, und im Sausflur blafen, ba tangen bie Dagbe mit einander bor ber Sausthur, und Die Berrichaft laft Die Caalthur ermas aufmachen, bamit fie bie Dufit brin beffer boren, und burch bie Pude tommt bas Tellergeflapper und ber Bratenbuft in ben freubeureichen Schall beraus gezogen, und bie Frauleins an ber Tafel verbreben fich faft bie Salfe, um bie Dufitanten braugen gu febn." - "Babrhaftig," rief ber Balbhornift mit leuchtenben Mugen aus, "laft bie Anbern nur ibre Rompendien repetiren, mir findiren unterbeg in bem großen Bilber= buche, bas ber liebe Gott une braufen aufgeschlagen bat! Ja, glaub' nur ber Berr, aus une werben grabe bie rechten Rerle, Die ben Bauern banu mas ju ergablen miffen und mit ber Fauft auf Die Rangel ichlagen, baf ben Anollfinten unten por Erbauung und Bertnirfdung bas Berg im Leibe berften mochte."

Bie fie so prachen, wurde mir fo luftig in meinem Sinn, daß ich gleich auch batte mit studiren mögen. Ich tonnte mich gar nicht satt hören, benn ich unterhalte mich gern mit studiren etuen, wo man etwas prossitiven sann. Aber es sonnte gar nicht zu einem recht vernünftigen Disturfe sonmen. Denn bem einen Eutventen war vorhin angst geworben, weil die Balang so bald zu Ente geben sollte. Er batte baher burtig sein Klarimet zusämmen gesetzt, ein Betenblatt wor sich auf batte baher danigestemmte Anie bingelegt, und exergirte sich eine schwierige Bassag aus einer Wesse in, die er mitbalen sollte, wenn sie nach Prag gurtike same. Da sig er unu mib singete und pfiss bandien man oft sein eigenes Wort nicht verteben sonnte.

Muf einmal schrie der Waldpornist mit feiner Baftstume. "Topp, da hab' ich es " er schlug abei fröhlich auf die Cambatre neben ihm. Der Andere ließ auf einem Augenblich von seinem fleißigen Blasen ab, und sah ihn verwundert au. "Hört," sagte der Baldpornist, "nicht weit von Wien ist eine Echge, auf dem Schloße ist ein Bortter, und der Bortier ist mein Better! Theureste Sondissipies, da müssen von ber nachen dem Serm Better unfer Kompliment, und er wird dann school dafür sorgen, wie er uns wieder weiter sondisipies, da müssen ich das hörte, juhr ich geschwind uns, "Nicht er nicht auf dem Gagett?" rieß, "und ist von langer grader Leiedsbeschänzispies, und bat eine geoße vornehme Nase?" — Der Waldbornist nicht mit dem Kopfe. Ich werden der kannten der Verleschschaftstume den Kopfe. Ich werden der kannten der Verleschschaftstume der Verleschaftstume der Verleschschaftstume der Verleschschaftstume der Verleschschaftstume der Verleschaftstume der Verleschschaftstume der Verleschaftstume der Verleschaftstu

und wir beichloffen nun fogleich, alle miteinander im Boftichiffe auf ber Donau nach bem Schloft ber iconen Grafin binunter gu fabren.

MIS mir an bas Ufer tamen, mar icon alles gur Abfahrt bereit. Der bide Gaftwirth, bei bem bas Schiff über Racht augelegt batte, ftanb breit und behaglich in feiner Saustbur, Die er gang ausfullte, und lieft jum Abichied allerlei Bite und Rebensarten erichallen, mabrend in jedem Wenfter ein Maddentopf berausfuhr und ben Schiffern noch freundlich junidte, Die fo eben Die letten Batete nach bem Schiffe fchafften. Gin altlicher Berr mit einem grauen Ueberrod und fcmargen Salstud, ber auch mitfahren wollte, ftand am Ufer, und fprach febr eifrig mit einem jungen ichlanten Burichchen, bas mit langen lebernen Beintleibern und fnapper, fcarladrother Jade bor ibm auf einem prachtigen Englander faß. Es ichien mir ju meiner großen Bermunberung, als wenn fie beibe jumeilen nach mir hinblidten und von mir fprachen. - Bulett lachte ber alte Berr, bas ichlante Burichden ichnallate mit ber Reitgerte, und fprengte, mit ben Lerchen über ihm um Die Bette, burch bie Morgenluft in bie bligenbe Lanbichaft binein.

Unterbeffen hatten bie Stubenten und ich unfere Raffe gufammengefcoffen. Der Schiffer lachte und fcuttelte ben Ropf, ale ibm ber Balbbornift bamit unfer Rabraelb in lauter Rupferftuden aufrablte, Die wir mit grofer Roth aus allen unfern Tafchen gufammen gebracht batten. 3ch aber jauchzte laut auf, ale ich auf einmal wieber bie Donau fo recht por mir fab; wir fprangen gefdwind auf bas Schiff binauf, ber Schiffer gab bas Beichen, und fo flogen wir nun im fconften Morgenglange

mifchen ben Bergen und Biefen binunter.

Da ichlugen bie Bogel im Balbe, und von beiben Geiten flangen Die Morgengloden von fern aus ben Dorfern, boch in ber Luft borte man mandmal bie Lerchen bagwifden. Bon bem Schiffe aber inbilirte und ichmetterte ein Kanarienvogel mit barein, baf es eine rechte Luft war,

Der geborte einem bubichen jungen Dabden, Die auch mit auf bem Schiffe mar. Gie hatte ben Rafig bicht neben fich fteben, bon ber anbern Geite bielt fie ein feines Bunbel Bafche unterm Urm, fo faß fie gang ftill fur fich und fab recht gufrieben balb auf ihre neue Reifefcube, Die unter bem Rodchen hervorfamen, balb wieber in bas Baffer bor fic binunter, und Die Morgenfonne glamte ibr babei auf ber meifen Stirn, über ber fie bie Sagre fehr fauber gescheitelt hatte. 3ch mertte mobi, baß bie Stubenten gern einen höflichen Diefure mit ihr angefponnen batten, benn fie gingen immer an ibr poruber, und ber Balbhornift raufperte fich babei und rlidte balb an feiner Salebinbe, balb an bem Dreiftuter. Aber fie hatten feine rechte Rourage, und bas Dabden folug auch jebesmal bie Mugen nieber, fobald fie ihr naber tamen.

Befonders aber genirten fie fich por bem altlichen Berrn, mit bem grauen Ueberrod, ber nun auf ber anbern Geite bes Schiffes faf, und ben fie gleich für einen Beiftlichen bielten. Er hatte ein Brevier vor 3d, aber hatte mich unterbest gang vorn auf die Spige bes Schiffes gefetz, ließ vergnigt meine Beine über ben Wasselr berunter baumel, und bildte, während das Schiff so fort flog und die Wellen unter mir rausigien und sodaumten, immerfort in die blaue Ferne, wie de air Agurm und ein Schiog nach bem andern auß dem Ulergrün hervortam, wuchs und wuchs, und entlich hinter und wieder verschward. Bann ich nur beint Flügel ditte bachte ich, und zu entlich wellen liegebut meine liebe Bioline hervor, und spielte alle meine ältesten Ethäle durch, die ich noch un Soufe und auf dem Schoff vor floge der forden Prau gelernt hatte.

Auf einmal flasste mir Imant von hinten auf Die Achfel. Es von ber gestliche herr, ber mnterbest ein Buch weggelegt, und mir fon im Beildom zugehört hatte. "En," fagte er lachend zu mir, "ch, en, herr Ludi magister, Effen und Trinfen verzist er." Er bieß mich drauf meine Geige einsteden, um einen Imbig mit ihm einzunehmen, und sich eine tieter luftigen Laube, die von den Schiffern aus jungen Birten und Tannendamichen in der Ditte des Schiffes aufserichtet worden war. Dort hatte er einen Tich hinfellen lassen, und ich, die Studenten, und selbst das junge Madben mußten und auf die Studenten, und selbst das junge Madben mußten uns auf die Kaber und Barte rinas Borte viras Berum seben.

Der geistliche heer padte inn einen großen Braten und Butterichnitten auß, bie forgfältig in Papier gewiedlt waren, 303 auch auß einem Butteral mehrere Beinsssaften und einen filberenen, innerlich vergolveten Becher hervor, schenkte ein, tostete erft, roch daran und prüfte wieder und reichte bann einem Ieden von alle. Die Studenten sagen ang kergngrade auf ihren Fässen, und affen und tranken nur sehr wenig vor großer Bevorion. Auch das Madden tauchte bloß das Schnäbelchen in ben Becher, und blidte babet schächteren balt auf nich, balt auf die Studenten, aber je bifter sie uns ausab, je breister wurde sie nach und nach

Sie erzählte endich bem geistlichen Hern, daß sie nun zum erstennale vom Daule in Condition tonme, und be eben auf das Schloß ihrer neuen Herrschaft erije. Ich wurde über und über roth, benn sie namute abei das Schloß ber schonen gnadigen Frau. — Allie das soll meine aufünstige Kammerjungser schut, das sie ich neite aufünstige Kammerjungser schut, das sie ich nun fah sie groß an, und mir schwirtette fast dabeit. — "Auf bem Schloße wirt es bald eine große bechgiet geben," sigte darauf der gestliche herr. "As," erwiederte das Wächgen, die gern von der Gefalichte mehr gewußt hätte; "man sight, es wäre sigden eine alte, hermische Verhauftlich einschlichtig sewiesen, die Gräfin hätte es

aber niemale jugeben wollen." Der Beiftliche antwortete nur mit: "Sm, hm,!" mabrent er feinen Jagbbecher vollichentte, und mit bebentlichen Mienen baraus nippte. 3ch aber hatte mich mit beiben Armen weit über ben Tifc porgelegt, um bie Unterrebung recht genau anguhören. Der geistliche Berr bemertte es. "Ich tann's Euch wohl fagen," hub er wieber an, "bie beiben Gräfinnen haben mich auf Kunbschaft ansgefdidt, ob ber Brautigam icon vielleicht bier in ber Gegend fen. Gine Dame aus Rom bat gefchrieben, bag er fcon lange von bort fort fen." -Bie er von ber Dame aus Rom anfing, wurd' ich wieber roth. "Rennen benn Em. Sochwarben ben Brautigam?" fragte ich gang verwirrt. -"Dein," ermieberte ber alte Berr, "aber er foll ein luftiger Bogel fein." -"D ja," fagte ich haftig, "ein Bogel, ber aus jedem Rafig ausreifit, fobalb er nur fanit und luftig fingt, wenn er wieber in ber Freiheit ift."-"Und fich in ber Frembe berumtreibt," fuhr ber alte Berr gelaffen fort. "in ber Racht pafatim geht, und am Tage por ben Saustburen ichlaft."-Dich verbroß bas febr. "Chrwfirdiger Berr," rief ich gang hipig aus, "ba hat man Euch falfc berichtet. Der Brautigam ift ein moralifder, folanter, hoffnungevoller Jungling, ber in Italien in einem alten Schlofe auf großen guß gelebt bat, ber mit lauter Grafinnen, berühmten Dalern und Rammerinnafern umgegangen ift, ber fein Gelb febr mobl au Rathe ju halten weiß, wenn er nur welches batte, ber" - "Dun, nun, ich wußte nicht, bag 3hr ibn fo gut fennt," unterbrach mich bier ber Beiftliche, und lachte babei fo berglich, baf er gang blau im Befichte murbe, und ihm die Thranen aus ben Mugen rollten. - ,3ch hab' boch aber gebort," ließ fich nun bas Dabchen wieber vernehmen, "ber Brautigam mare ein groffer, überaus reicher Berr." - "Ach Gott, ja boch, ja! Confusion, nichte ale Confusion!" rief ber Beiftliche und fonnte fic noch immer vor Lachen nicht zu Gute geben, bis er fich endlich gang verhuftete. 218 er fich wieber ein wenig erholt hatte, hob er ben Becher in bie Bob und rief: "bas Brautpaar foll leben!" - 3ch mufte gar nicht, mas ich von bem Beiftlichen und feinem Berebe benten follte, ich icamte mich aber, wegen ber romifden Befchichten, ibm bier por allen Leuten ju fagen, baf ich felber ber verlorene gludfeelige Brautigam fei.

Der Becher ging wieber steifig in bie Naube, ber geitliche hert punch bei freundich mit Allen, so bas siem bab ein aber gut wurde, jund am Ende alles fröhlich durcheinander sprach. Auch die Studenten wurden immer redjeliger und erzählten von ihren Jahrten im Gebirge, bis sie endlich gar ihre Instrumente hotten und luftig zu blasen an- fingen. Die fühle Wohlselmtift steid babei durch die Zweige ber Laube, bis bie Wenfeldum ergedorte schon ist Wohlselm und Tahlen under alle die Menselm wergedorte schon ist Wohlselm und Vahlen und von der Auch eine Balten. — Und als dann der Weistliche von der Auftift immer vergnügter wurde und lussig Geschäcken aus seiner Dagen bergählter. Die die Geschäcken aus seiner Dagen der zu der der zur Allen ist ver gund get wurde und Lussig Geschäcken aus seiner Jungen bergählter.

und durstig, aber immer fröhlich gewofen, und wie eigentlich das gange Giudentenleben eine grofe Bafang feb amischen ber engen bistern Schule und der ernften Amtsorbeit — da transten die Endbenten noch einmal herum, und stimmten dann frisch ein Lieb an, daß es weit in die Berge hineinschallte.

Nach ellben nun fic fenten Die Wöglein allzumal, vielt Bandrer instig sowenten Die Hie im Worgenfrichl. Das sind die Deren Eindenten, Jum Ivo finaus es geht, Auf sieren Instrumenten Sie blein zum Baset: We in die Kinglich und Vereitel We im die Kinglich und Vereitel Et abasst doman pasem, Qui sedel voor formacem!

Nachts wir burd's Suddlein schweilen, Die Kenfter (dimmern weit, Am Henfter breb'n und soleisen Biel solein wor den Editern Wie solein wor den Editern Und haben Durft geunng, Das fommt vom Nuffisten, der Wirth, einen fissen Trunt! Und siede über ein Reienes Venit erz nus dowo-Bitt einer Aumer Weines Venit erz nus dowolestus ille dowo!

Run weşt (don durch bie Bölber Der falte Borteas,

Bir firciden durch bie Goler,

Som Schnet und Stegen naß,

Der Mantel fliegt im. Blinde,

Jerriffen film die Schollen wir gedwinkte

Lub fingen noch bapit:

Beatus ille home

Qui sedet in sua domo

Et sedot post fornaem

Et abet habet bonam paeem!

3ch, die Ghiffer und das Madden, obgleich wir alle tein Latein verstanden, filmmten jedesmal jauchzend in ben letzten Berd mit ein, ich aber jauchzte am allervergnitztelen, dem ich fab jo eben dom fern mein Zollhauschen und bald barauf auch bas Schloß in der Abenbsonne über die Rume bervorfommen.

# Franz v. Gaudy.

(1800-1840. G. Ginleitung I. Banb.)

#### Die Rabe.

- Der schönfte Jungling, ber in Jopahan Gelebt feit bes Ralifen Harun Zeiten, Ber ift es? - Sabil-Beg, ruft Jebermann.
- Am tedften seinen Sengst versteht zu reiten? Derselbe Beg. Ber wirft ben besten Speer? — Auch Sabit. Keiner wagt mit ihm zu streiten.
- Ber fagt ben Koran an ben Fingern her? Ber bichtet jeht bie gärtlichsten Ghafelen? — Ber sonst als Sabit. Er und immer Er. —
- Bo Manner fich ben Borzug nicht verhehlen Des Mann's, bort hat gewiß ber Beiber Rath Schon langft entschieben — bas tann niemals fehlen.
- Beim Namen Sabit-Beg schwört ber Solbat, Beim Namen Sabit glühen rof'ge Wangen, Und Sabit klingt's im Lager wie im Bab.
- So bringt benn trot Eunuch und Gifenstangen Sein Ruf auch zu bes Sultans Töchterlein, Bedt Reugier erft, und hinterbrein Berlangen.
- Sie bentt: Sollt' es ber weiße Sperling febn? Dann lohnt' es wohl ber Mih' ihn zu beschauen, Und ist-er weiß — dann sang' ich ihn mir ein. —
- Wie fie ihn fah, ob vom Gemach der Frauen, Ob aus dem Palantin — dies Wageftud Bergaß mir ber Erzähler zu vertrauen.
- Genug, fie fah ihn und er machte Glud: In Ispahan genügt ben Bund ber Seelen Bu foliegen icon ein rafder Kennerblid. -
- Dft war bie Rebe schon mich zu vermählen, Papa, hebt bie Brinzessin Abends an; Jest hab' ich Luft — ich werbe Sabit wählen.

Der Sultan nicht: Scharmant. Er wird bein Mann. Es ift beschloffen. Gleich soll Sabit tommen. — Zwölf Stlaven schleppen ihn im Ru beran.

Sabit, mein Kind wird gleich jur Frau genommen, Wo nicht, Kopf ab — boch thu' was Dir gefällt. Du wähsst? — — Die Frau! stöhnt Sabit-Beg beklommen.

Sidam, tomm an mein Berg! — ber Dufti halt 3m Nebengimmer, topulirt und fegnet — Dann Kur und Gludwunsch von der halben Welt.

Doch wo in Ispahan sich Zwei begegnet, Da zischeln sie sich in bas Ohr halblaut: Dem armen Sabit hat's in's Korn geregnet!

Bas benn? Ift's mahr? — Ja boch, sie sind getraut. — O weh! Ch ich bes Sultans Tochter freite, Bahlt' ich mir Satans Groffmama zur Braut. —

Wohl mahr. Allein ber henter ftand zur Seite — Frei'n, ober Ropf ab. — Seht, bort tommt er schon. Er jammert mich — ich suche still bas Weite. —

Berwundert fieht bes Sultans Schwiegersohn Rings scheue Blide, klägliche Gesichter, Sieht, wie die besten Freunde schücktern flohn.

hat mich die Trauung so verwandelt, spricht er, Ich bachte boch — was fällt ben Leuten ein? Heba, Freund Merbel, kommt heran, herr Richter.

Merbel, ein Knirps, fast kleiner noch als klein, Des Weib's geplagter Sklav, tritt ihm entgegen, Hebt auf ben Zeh'n sich, und fängt an zu schrein:

Gott gruß' Euch, Sabit; jest find wir Kollegen! — Daß ich nicht wußte, spricht ber Beg mit Hohn, Kollegen? Wir? Und jest? Sagt boch, weswegen? —

Biert Euch boch nicht. Das tennen wir ja fcon: Ihr mußt gleich mir jest ben Bantoffel fuffen, Knie'nd vor bem Bett, vor Eurer Fürstin Thron. — So? Meint 3hr, Merbet? Belder Mann nuß muffen? Ein Rarr nur muß. Dant wurde meine Frau Für bie Kollegenschaft mir schwerlich wiffen. —

Ei, sprecht boch, Sabit, fragt ber Kleine schlau, Bie habt 3hr benn bas Kunststud angesangen? 3hr jahmtet sie? Erjahlt mir bas genau. —

Bochft einfach, Schap. Als ich zu Bett gegangen, Fant ich ben Kater meines Beibes bort, Der auf bem Bfuhl zu ruhn fich unterfangen

Er war ihr Lieblingsthier. 3ch 3og sofort Den Sabel, topfte ihn mit einem Siebe, Und warf ihn aus bem Fenfter ohn' ein Bort. —

Den Kater — schlugt Ihr tobt — und Eure liebe Gemahlin? — — Schwieg nach guter Frauen Art. Auch wüßt' ich nichts, was da zu sagen bliebe? —

Brav, Sabif, brav! Bei bes Propheten Bart! 3hr feid mein Mann! 3hr bringt mich auf die Sprünge! 3ch hab's auch meiner Frau längst aufgespart!

Fort rennt ber Kleine mit gezüdter Klinge, Erwischt ben Kater, schlägt ben Kopf ihm ab — Stolz, baf so leicht bas helbenftud gelinge.

Da tritt fein Beib herein, und schlägt flipp, flapp, 3hn rechts und lints, baf ihm bie Ohren flingen: Du tommft von Sabit, ber ben Rath Dir gab?

Jeht willst Du um die Hosen mit mir ringen? Am Hochzeitstage war ber Kapenmord An seiner Zeit — dann sonntest Du mich zwingen. — Am Hochzeitstag, merkt Manner Euch dies Wort!

#### Der berliner Schneidergefell in Mailand.

Genna, ben 10. Dai.

So war ich benn nach etlichen Tagen halb schlerb, halb bamnernb — ich wußte selber nicht recht wie? — in Mailand angelangt, und logitre mit meinen Prinzsichteiten im hotel bes herrn Reichmann, auf bem Corfo ber Borta = Romana, Rumero 4203. Es war bies ein burd und burd beutiches Birthshaus. Der Berr, Die Marfore, ber Rod. ber Bortier, Die Bafchfrau. - Alle fprachen fie beutfch. Da lief fich boch noch ein vernünftiges Bort biefuriren und bas that ich auch nach Bergensluft, benn ich abnte wohl, baf mir's boch in langer Reit nicht werbe wieber fo gut geboten werben. Den gangen Tag fag ich in ber Loge bee Bortiere, fpielte Dreiblatt mit ibm, verlor einen barten Thaler nach bem anbern - wieviel meine alten eingenabten und nachmals mieber ansgetrennten Insbruder bier ju Panbe gelten, erfubr ich jest auf's Baar - und rauchte baju fpottichlechte Dailanbifde Cigarren. Bebes Ding aber muß einmal ein Enbe nehmen, und fo erging's benn meinen Sparpfennigen auch nicht beffer. Der Bortier verlor, munberbar genug, mit einemmale alle Luft jum Beitersvielen, und ich batte nunmehr binreichenbe Dufe, mich auf ber fteinernen Bant vor bem Saufe im Connenichein zu bebnen, und bie trlibfeligen, bis auf ben Ruftboben reichenben weißen Jaloufien und bie roftigen Gifenbaltone, welche por jebem Fenfter bangen, in Augenschein ju nehmen. 3ch batte gar gern meinen übeln Sumor in Mailand herumgeführt, und ichlenberte auch wohl eine halbe Strafe entlang, aber boch nicht weiter, ale baf ich nicht noch bas Botel Reichmann im Muge behalten batte - und bas mar bei bem frummen, winklichten Gaffengewirr nur ein mahrer Ragenfprung. Allein bie Stadt in Mugenfchein zu nehmen, magte ich nicht, aus Furcht, mich bei meinem Sprachunverftand Beitlebens nicht wieder gurecht gu finden; ber Dide Lobnbediente verlangte aber brei Franten fur feine Begleitung - eine um befto unbelifatere Forberung, ba es mir nicht unbefannt geblieben, baft er fich mit bem Bortier in meinen letten Krontbaler getheilt babe. Gines Bormittaas aber, als mich Friedrich, fo bieg ber aufgebunfene Latai, wieberum auf ber Steinbant langweilig bin und ber rutiden und balb ben linten, balb ben rechten Rafenflügel mit quaefniffnem Muge beichauen fab, fublte er boch eine Urt menichlichen Erbarmens mit mir armen ber= lagnen Coneiberlein und gabnte mir ju, er werbe nachher einer vornehmen Ramilie bie Ruriofitaten ber Stadt pormeifen; ba tonne ich mich anschließen und in ziemlicher Entfernung folgen. Boller Freude fprang ich nach meinem Felleifen, jog ben bestgesteiften Bembtragen aus meinen Siebenfachen und bie Gros : Carifte : Wefte hervor, tonnte mich fcon nach funf Minuten ben Leuten geigen, und ichlich in einer Diftang von vier Berliner Ellen hinter ben Reifenben ber.

Der erste Gang galt bem großen, ju Spren bes Friedens errichteten Memmerbegun, welcher vo ber Schot steht, und jame auf einen sichnen breiten Straffe, bie schnungrade auf bie Mauer sührt. Einen recht anschaulichen Begriff von biesem Seigesbegen bes Friedens, welcher früher. Das Simple-Zber gehissen warb, sam man sich machen, wenn man sich bas Brandenburger Thor zu Berlin vergegenwärtigt, nur mit dem Unterschiebe, das des Malialbaret gang andere ift. Die bei Pfetre, bei betrafiche, das bas Malialbaret gang andere ift. Die bei Pfetre, bei bertafie

fommen follten, graften noch unten, fonft aber maren noch viele Bilber vom Deftreichischen Raifer an ben Banben ausgemeifelt, vom alten Blücher, beffen Schnausbart eine überraschenbe Mebnlichfeit mit bem bei unferm Opernhaufe ftebenben bat, und Bataillen Bonaparte's. Db aber Rapoleon bies Siegesthor ju Chreft bes Raifers von Deftreich aufbauen ließ ober umgefehrt, babe ich nicht ermitteln tonnen. Die Bilber brangten fich bunt übered; balb maren bie Alliirten obenauf, balb bie Frangofen wie fich's grabe traf. Der gange Bogen fab übrigens aus, ale batte ibn ber Konbitor mit mildweißem Zuder übergoffen, fo einzig flimmerte und funtelte ber Marmor — gang famos. Rota bene: bas Wort famos ift jest mobern und muß fo oft ale moglich angebracht werben. Ginige Bauschen für Thor-Einnehmer und Bache murben nebenbei gebaut, flein und nieblich. - Bon bem frieblichen Giegesbogen manberten wir nach bem Dom. Wenn ich biefen mit bem Berliner vergleichen wollte. fo murbe ich bem lettern ichreienbes Unrecht thun. Bei ben brei Ruppeln bes unfrigen, welche meines Biffens Glaube, Liebe und Soffnung por= ftellen follen, (obwohl bie letteren gegen ben biden Glauben au flein gerathen find,) läßt fich boch noch Etwas benten. Rann wohl aber ein Chrift bei bem Dailanb'ichen Dom auf einen nur halbmeg frommen Bebanten gerathen, frage ich? Wie auf bem Weibnachtsmartte ftebn bunberte von Bhramiben, umgefehrten Gisgapfen gleich, oben auf bem Dach und an allen Eden und Enben, und in jebe bat fich ein Dutent fleiner beiliger Mannchen eingeniftet, und obenauf ftebt auch einer, ber aber abfonberlich fdwinbelfrei fenn muß. Gin gang apartes Bebaute ift's fcon. Inmenbig frappirte mich ber Mangel an Banten, ale ein gutes Mittel gegen bas Colafen. Bochft bemertenswerth mar mir noch eine Rate mit abgehadtem Schwang, welche frei in ber Rirche herumfpagirte, und, wie ich nachber erfuhr, bas Batent auf bie Rirchenmaufe geloft batte. Bon Domberrn und Dompfaffen batte ich bereits gebort, mit einem Domlater tam ich bagegen bier jum Erstenmal in Berfibrung.

habe, und einige verblumte Sticheleien nicht ungnabig vermerten burfte. -"Berablaffenbfter Fürft," entgegnete ich , "von Dlailand habe ich mir in meiner Jugend allzeit ben Begriff gemacht, ale fei bies ein Land, in welchem ein zwölfmongtlicher Dlai regiere. Mailand im Mai aber, fo wie wir es ju febn befommen, mußte bemgufolge ein Frubling mit Leng= Aufichlagen fenn, gleichfam eine mit Sonig überftrichne Budertorte," -"om! Richt übel!" fcmungelte ber Bring. Der erfte Rammerberr lispelte: "Braviffimo!" ber zweite applaudirte leife mit ben Daumnageln und riefirte ein pfiffiges Geficht. - "Aber jest, mein guter Landsmann." fuhr Gereniffimus fort, "jest find Gie enttaufcht? Richt fo?" -"Bnabigfter Berr, mo fanbe ich benn bier ben verheifinen, unvermuftlichen Dai? 3d frage, mit Bergunft. Richt mehr ale Alles vermiffe ich, mas mich an ben Berlin'iden erinnert, fogar bie liebe Jugend, welche bei uns einen unfchuldigen Regog mit Maitafern à Stud zwei Rabeln ju treiben pflegt. Margland murbe ich biefe Stadt ju nennen magen. Durchlauchtigfter, um nur biefen unverzeihligen Diffbrauch von mailichen Begriffen, welche fich bei bem Ramen eingeschlichen haben, endlich einmal auszurotten." - Dit einem bebeutfamen " Sa!" öffnete Monfeigneur ben Dund jum Erftaunen, jogen ibr Bortefeuille aus ber Geitentafche. hielten bann aber ploBlich inne und fragten : "Um Bergebung, find Gie vielleicht Schriftsteller?" - "Dh, ba mußt ich boch fconftens bepregiren, Fürftliche Gnaben; ich babe etwas Golibes gelernt, und bin, wie ich bereite ju vermelben bie Ehre batte, ein Schneiber." - "Go, fo! Run, ba erlauben Gie mobl gutigft!" fubr ber Bring fort und trug meine geiftvolle Bemerfung in feine Tabletten ein. Die beiben Beren vom Be= folge entfalteten mabrent meines Bonmote und unfrer Unterrebung bie Mugenlieder ju weitmöglichfter Ausbehnung, maren aber allgu überrafct, um ihre Bewunderung in Borte eintleiben gu tonnen. - "3ch reife morgen nach Genua," feste ber Fürft mit gnabigem Ropfniden bingu, "und werbe mich freuen, mit Ihnen auch fernerbin im Berlauf ber Reife gufammengutreffen." - Bierauf beurlaubte er fich mit liebreichem Sand= winten - ich aber mertte fogleich, wo er hinauswolle. Rur um mein Bartgefühl ju iconen, bot er mir ben Sinterfit in ber Raleiche nicht wieder an, und überlieg es meiner Intelligeng, feiner Grofmuth gleichfam auf Die Sprfinge zu tommen. Er batte fich nicht in mir getaufcht. Dit Morgensgrauen mar ich bereits auf ben Beinen, pafte ben Augen= blid ab. mo ber lette Rammerjunter in ben Bagen gefrochen mar, und bupfte flint wie ein Gidbornden binterber auf meinen darmanten, weiden Git.

Sturmesschen, wie auf Kauft's Mantel, ging es nun wieber verwärts. Mir war in meinem Kabriolet manchmal, als figt ich im Parabiefe bes Opernhaufes, und die Bäume und Schlöffer und Kirchen und Obeffer wirden wie Kulissen als hervor geschosen und vieieber weggesogen. Der Aufenflahl in Eitaten wonern die Zwissenafte, und das

Begant Sr. Durchlaucht mit Boftmeifter, Boftillon, Martor und Bolleinnehmer, Geneb'armen und Bettlern gab bie Orchefter-Dufit ab.

Dit Italien ging mir's übrigens gang tomifch. Das Land mar namlich binmelweit von bem verschieben, wie es bie Buchermacher abichilbern und ich mir's gebacht batte. Die Banbiten, gegen melde ich meine große Scheere obenauf gebunden batte, wollten nicht erfceinen und bas mar febr gut; Schlangen und Storpionen mußten wohl in Diefem Jahre ichlecht gerathen fenn, ich friegte wenigstens feine ju febn; Die Bomerangenbaume muchfen nur in großen Rubeln, um tein Baar anders, als im Charlottenburger Schlofigarten. Trot bem will ich nicht gefagt haben, bag bas Land fo gar iibel gemefen mare, im Begentheil. es paffirte. Die gabnerlichen Riefermalber, burch welche man trag und ba= mifch wie eine Rienraupe binfriecht, und in beren Gand man immer einen Coritt pormarte und zwei gurudtommt, maren bod, Gott fei Dant! jenfeits ber Grenge geblieben. Die Caat ftanb gwar bis gur Dafenfpite im Baffer, bafur mar's aber auch tein ordinares Rorn, fonbern Reig, und biefe Reiftbrube geborte mit jur Cache. Sonft fab Alles bubich grun und luftig aus. Die Dirnen mit ihren pechichmargen Mugen nidten gar freundlich mit bem Ropf, aus beffen Saarflechten Die filbernen Rabeln mie Connenftrablen berporicoffen, zeigten lachend ibre fonee= weißen Berlaubnen und mintten mit ber Sand, ale ob ich zu ihnen tommen follte - ja, wer nur Beit und Duge gehabt hatte. Auch maren bie Leute gar nicht fo boshaft, als fie mein ungnabigfter Fürft und Berr verfcbrie. Richt einem Gingigen mar es feit Babua eingefallen, mir für Rebrung auch nur einen rothen Beller abguforbern, trot bem, baf ich mir mabrhaftig nichts abgeben und meine Rlafche nie leer werben lieft. Entweber fcrieben fie's bem Bringen auf Rechnung, ober fie bielten's für Gunbe, von einem armen manbernben Sandwerteburichen Gelb ju nehmen, und ich will ju ihrer Ehre bas Lettere glauben. Cogar bas Bettelvolf mar nicht balb fo gra, ale wie bei une ju Lanbe. Dan brauchte ibm nichts zu geben, benu man hatte ja ben iconften Bormanb, baf man tein Italienifch verftanbe. Rurgum, ich filr meinen Theil mar mit Land und Bolt foweit gang leiblich gufrieben. Borte ich mir nun aber bas Lamento ber Reifenben in ber Rutiche mit an, fo murbe ich wieder gang irre. Es maren boch pornehme Berrichaften, Die mobl ichen allermarts gemefen und bas Allerrarfte gefebn haben mochten. Dur bas Eine tonnte ich nicht begreifen : weshalb fie ein fo fcmeres Gelb megwürfen, nur um fich gelb und frant und elend ju argern; weshalb fie immer tiefer in Die gottlofe Dorbergrube bineinjagten, fatt rubig binter bem Dfen ju figen und, mit ber Schlafmfige über ben Dhren, nach Bergensluft ju regieren? Das mußte mobl einen gang aparten Bafen baben.

Mitternacht war's, als wir in Genna einpaffirten. Ich ichling am nächften Morgen bie Jaloufien auf, um aus bem Fenster zu ichauten, prallte aber trot einer Schnede, bie mit ben hörnern anrennt, wieber jurud, benn im erften Augenblid vermeinte ich, mit ben haarwideln an bas gegenüberftebenbe Baus angeftoffen ju baben. Bebutfam verlangerte ich jum zweitenmale ben Bale - und ich muß befennen, ich entfeste mich über bas gaffentbumliche Unmefen ju Benua. Bar boch bie fiber Berg und Thal friechenbe Strafe nicht breiter ale baf ein Gfel, wenn er ben Athem anhielt, fich mit fnapper Roth binburchaufcblangeln permochte; und wenn bas Muge an ben fieben Stortwert boben Baufern über alle bie vergilbten Darmortafeln mit ihren Bfropfengieber = Gaulden und Seejungfern und fteinernem Unfraut in Die Bobe fletterte, fo jog fich ein Faben blauen Zwirns langs ber Dacher bin - bas follte ben Simmel porftellen. Durch bies Rabelohr von einer Gaffe manb, brangte, fcob fic nun eine entjegliche Menge Bolte; es maren faft mehr ber Denfchen als ber Bflafterfteine. Alle aber forieen aus fperrangelmeitem Munbe, tobten, larmten, fluchten und ichlenferten mit Arm und Bein, ale wenn fie nicht recht bei Ginnen maren. Gine Beibenwirthfchaft! Anfanglich glaubte ich, es fei Weuer in ber Rachbarichaft, ober eine Schneiber=Revolution, ober Die Leute wollten fich in Die Baare fallen aber nichts von alle bem. Diefer Morbipettatel geborte nur fo gum Sanbel und Banbel. Da hielt ber Gine einen Teller mit Rurbigfernen unterm Urm, und hallohte babei, ale batte er bie gange Berliner Schlogfreiheit im Sade. Der Breite batte einen flachen Rorb voll großer platter Meerfifche, Die recht wie bie gleifenben alten Beibergefichter ausfaben, fo baf man fich tomplett bavor grauen tonnte. Der Dritte trompetete Rrebfe mit fabelhaft großen Scheeren und Schnurrbarten, Rerle mie bie Bufaren = Offiziere, aus, ber Bierte fleine Dufdeln, melde bas Bolt auffnadte und ohne Salg und Schmalg bineinschlang. Bas mir aber am allermeiften in bie Rafe ftach, bas maren bie famofen Tragbutten voll Muftern - nicht blos folche weiße Schaalen, wie fie bei unfern Italienern mit einem bolgernen Bomerangen= und Citronenfrang über bem Laben bangen, nein, graue und feft jugeflappte. Da batte ich mir nun eine Gute anthun und ein balb Schod Muftern in ben Raffee tunten tonnen, wenn ber beillofe Bortier in Mailand mir nicht im Dreiblatt bas Belb abgenommen batte. Ein recht perbrieflicher Rafus!

Böhrend ich noch über mein letzes verunglüdtes Fidujet einige nochrägliche Betrachtungen anstelle, höre ich mit einemmale von einer befannten 
Stimmer: "Ei du mein Hers Isfins Bruber Berliner, wo sommit benn Die 
her?" — Das war Riemand Anders, als bere Ghemmieger, mit dem ich 
ver einem halben Jahre in Kürth bei einem Meister gearbeitet hatte, der 
so rief. Er reichte mit die hand aus dem Fenster des gegenbierlichenden 
Jahre, und ich gad ihm wieder die meinige, nub wir dender und schättleten 
uns herzheitberlich so lange, die die Anfelen und Krebweiber, welche die 
unnmehr gesperter Gasse nicht bassen fronten — unse Jimmer 
varen nämlich auf gleicher Erbe — ausfällig zu werden begannen, und Miene 
machten, ken Bund der berönderten Ganblanger mit Gwonlt zu frengen.

Der Chemniter tam mir fo recht wie gerufen. Dabeim batte ich mich immer ein wenig retire gegen ibn gehalten, benn er mar ber bema= gogifchen Berumtreibereien verbachtig, und verführte feit bem Sambacher Reft ein gang beillofes Daulwert. Sier aber brauchte ich mir feine Gene anguthun, und weibte ibn alebald jum Bertrauten meiner pefuniaren Berlegenheiten ein. Das treue Gemuth griff mir, blos auf mein ehrliches Beficht bin, mit fünf Speziesthalern unter bie Arme, und begann biernachft, fich nach meinen Buftanben und Reifebegebniffen ju erfundigen. Ale er im Lauf bee Gefprache vernahm, wie ich ale ftill= fcmeigenber Reife = Compagnon eines fürftlichen Sofes fabre, murbe er gang braun por Entfegen. "Berliner," fdrie er, "o Du, ber Du ein freier Deutscher Dann fenn fonnteft und follteft, Du brangft Dich an Gurften? Du erniedrigft Dich jum Despotentnechte? Bebe, mebe über Dich, ber Du Dich -" - "Chemniter, mar meine Antwort, "Du fprichft wie ein Buch, aber wie ein folechtes. Du haft gut reben, fiteft bier auf Arbeit, und Dir fehlt bochftene Dichte. 3ch aber bin ein Schneiber in ber allerbrotlofeften Boten, und preife meinen Simmel, baf ich bem Bringen wie ein Rlob anspringen und mit tuticbiren burfte." -"Und wer ift benn biefer Thrann? Bie nennt er fich? Belder Deutiche Bau ift es, ber unter feiner Beifel wimmert?" - "Schat, um Dir Die Babrheit ju fagen, fo muft' ich grabegu lugen. Er reift intognito. und zwar im allerintognitoften von ber Welt. In Dailand fab ich beim Bortier feinen Bag, ber war Frangofifch gefdrieben, und ba hatte fich mein Bring einen gang ordinaren Ramen umgebangt und fich fur einen fimpeln Bartifulier ober Brivatmann ausgegeben." - Der Chemniber fchnippte fünfzigmal mit ben Fingern', fcuttelte gu Allem ben Ropf und brummte: Das feien eitle faule Fifche. Dit großen Berrn fei folecht Ririchen effen; es werbe mich bitterlich gereuen, baf ich mich fo meagemorfen; mein fogenannter Bring fei boch im gludlichften Ralle gar feiner und gang mas Gewöhnliches - und mas bergleichen bochverratberifche Bbrafen nun mehr maren. 218 er aber fab, baf ich in meinen fervilen Entichluffen unerschütterlich blieb, fcbrieb er mir bie Abreffe feiner alten Mutter, ber ich bie fünf Spezies nach meiner Beimtebr guftellen follte. in's Banberbuch, ftedte mir noch bie Tafche voll gruner unreifer Manbeln. bie, beiläufig bemerft, elend genug fcmedten, und fcuttelte mir gum Abfcbieb gerührt bie Sand.

Er hat fich, obwohl ein Chemniter von Geburt, boch als ein veritabler Landsmann gegen mich benommen, wie fich benn bas auch feit bem Bollverbande nicht anders erwarten ließ. Möge es bem liebenswürdigen

Sterblichen jebergeit nach Berbienften mobl ergebn! -

# Rarl Beingen

machte sich früher als eine Art politischer Agitator in Deutschannt und lebt jeht als Expatriirter in Rembort, wo er ben "Bionier" heransgibt. Folgende Settle aus einem seinen 1859 zu Newport erichies nenen "Lussspiele" mag einen Begriff von bem Rothwälsch geben, zu welchem bie beutsche eine Neutschaft bei beutsche einer Best gefen bei den Best geben zu welchem bie beutsche einer Beutsche eine Beutsche eine Beutsche eine Beutsche eine Beutsche eine Beutsche Beutsche eine Beutsche Beutsche Beutsche eine Beutsche Beiter Beutsche Beutsch gestellt werte Beutsche Beutsche Beutsche Beutsche Beutsche Beutsche Beutsche Beiter Beutsche Beutsche Beutsch gestellt werte Beutsch gestellt gestellt werden Beutsch gestellt gestel

### Aus einem deutschamerikanifchen Redactionszimmer.

Berfonen ber Scene:

Beutel, Rebacteur bes Rational-Sidory. Bengel, Factor in ber Druderei.

Bentel. Bell, bas Bier von bem Zerevifius ichmedt nicht ichlecht, aber es ift gemirt. Ich bab' gestern Abend nur 20 Glas getrunten und ber Ropf ist mir fo mastig wie ein hogsbead. Tichali, haft bu feinen Brandb bier?

Bengel. Well, wo hab' ich benn gesuppost, bag bu bent' schon um 11br im Santum vorft! Ich dab' schon mer Spalten aus ben Wechstelblätten spenn lassen, gewöhnlich; ein Leitartiel floher eine verkwater Frau, ein Mann zu Brei zermalmt, ein burchzegangenes Pierd, bas sechs Menschen gestult bat, und ein Artikel gegen die Whigs als ob er mit Donnertellen gesteht wöre.

Beutel. Dhi wreit! Da hatt' ich alfo beut' nichts mehr gu firen.

Bengel. Es find Leute bier gemef't und Briefe getommen.

Beutel. Bell, mat's be Matter?

Bengel. Gin Flüchtling hat ein fcones Gebicht gefchieft. Er verlangt nichts bafur.

Beutel. Bill er bafür bezahlen?

Bengel. Er will es blos gebrudt haben.

Ben fel. Bed, bas war 'ein Bifineß, Gedichte unssonst anhunenen: Das heißt, ich bin nicht gaug gegen die Gedichtunft: sogar Goethe und Schiller tomen ein Gedicht un mein Blatt seben, wenn sie basier begablen wollen, aber Rasid bann, bas ist american fashion. Der "National-Hostory "if ein bewortsissies Blatt, das soll so Grilhyorn von einem Bersemacher sich werten, und wir Demotraten sind prattisch. Bas sags bu, Tigdal?

Beingel. Bell, boch nicht alle Tage. Soeben war ber Praftbent von ber Menagerie bier, ber bir gestem einen Dollar begalt hat für ben Puff über seine Bellien. Er betlagt fich, bag von geschrieben hast, seine Bestien sein bo wibe, bei bei bei bei Bestien bei Bestie Best

fcher Tiger fcon brei Denichen gefreffen hat, und er weiß nichts von

einem grönländifchen Tiger.

Beutel. Bell, so schreicht du morgen in die Zeitung, die Bestien sein so jahm, besonders der bengalische Eisbar, daß sie gar teine Käfige saben und unter dem Auditorium — hörst du? Auditorium — frei herumspazieren wie Abam im Paradies.

Bengel. 3es, bas will ich thun. Aber bu haft ben Buff fur bie

Brauerei von bem Dalzbaufen vergeffen.

Beutel. Bat er bas Barrel gefchidt?

Bengel. Dot jet, Gor.

Beutel. Well, fo fag' ihm, bag ich ein ichlechtes Memory habe, bas man fomteimes anfeuchten muß. Die verdammten Kopfichmergen!

# Bermann Marggraff.

Die Bomange von dem edlen Junker Serdinand von Schroff und der fconen Philippine Goldschaum.

herr von Schroff mar arm, boch ein Ebelmanu, Rie gegen die Ehre verfließ er; Einen eblen Junter hatt' er jum Sohn, Und Berbinand, so hieß er.

Herr Goldschaum schlicht war Banquier, Boll Sammelfleiß wie die Biene, Der besaß ein züchtiges Töchterlein, Und das hieß Philippine.

Und Philippinchen und Ferdinand Sahn einft fich - es tonute nicht fehlen - Pur fluchtig auf einem Ball, und gleich Berfcmolgen fie ihre Seelen.

"Quod non!" — sprach jornig ber herr von Schroff — "Das ware wiber die Ehre!" — "Quod non!" sprach auch ber Banquier — "Benn er nur reicher ware!"

Indes ber Junter, bas feur'ge Blut, heirathete bie feur'ge Jungfrau im Stillen, bie ju ihm sprach: "Run bin ich auf ewig bie Eur'ge!" Und ber Banquier und ber Ebelmann Erschrafen und wurden stubig Und riefen Beibe zu gleicher Zeit: "Das ift ja gang nichtsungig!"

llnb aus Berzweiflung liefen, fie Sofort zu ihrem Beirath, Bum Rechtsamwalt, und biefer fprach: "Bollzogen ift leiber bie Heirath!

Ergebt Euch in bas fait accompli Gleich allen Diplomaten; Der Eine gibt als Mitgift fein Bou, Der Andre bie goldnen Dufaten!"

Drauf bachten beibe: ein Bortheil fei Doch immer auf beiben Seiten; Sie reichten fich bie Banbe bar Und fpielten bie Gescheibten.

Auch war Philippine fo fuß und icon Und nuglich an jeder Statte, Dag ber alte von Schroff fich beinah in fie Berliebt wie ber Junfer batte.

Da gab's ein großes Berföhnungsfeft, Man brach ben Flaschen bie Salfer — Das ift ber Stoff, braus Redwig gemacht Seitbem "Bhilippine Belfer!"

# Weber, Georg Beinrich

unterzeichnet fich ale L. L. & Poes. Cand. (Proben aus beffen Ging- und Spiele Arien 2 Bbe. Lubed, In Berlegung uleich Beiftein 1685.)

3d liebe Runft und freven Muth, Und bin vergnugt mit foldem Gut!

Abe Melancholeh mit beinen Grillen, Scheint mir das Glüd' fichen nicht nach Wunsch und willen, Ich frage nichts barnach; mit GOtt und hoffen Wird endlich alles recht und wol getroffen.

Sit ich ben Fürsten nicht in groffen Ehren, Der Hurften Gnab und Gunft fein Rofenbletter Bnb enbern sich mit bem Aprillen-Wetter.

Sab ich nicht groffes Gut und Gelb zu gehlen So barff auch mein Gemuth ber Geit nicht queblen, Gibt meinen Theil bas Glud mir nicht geicheffelt: 3ch bin vergnüget auch, tommt es gelöffelt.

Mein Reichthumb, ben ich hab, ift nicht im Kaften, Ber meine Gitter wif, muß mich antaften, Runft, Beifheit und Berftand, und gute Sitten Sibt man burch Tugend nur und Gunft bestritten.

Ich lebe fromm und ftill, weiß nicht zu prahlen, Ich trinde Bier tan ich ben Wein nicht zahlen; Ein Pfeiffchen Rauchtoback, ein Spiel und Lieber Ergeben meinen Sinn und fewache Blieber.

Werd ich vom Frauen Bold schon nicht geliebet, So wird auch nicht mein Geift durch fie betrübet; Wann aber eine Dam mich liebt von herten, So weiß ich auch mit jhr verliebt zu scherpen.

Solt eine Jungfer mich aus Stolt verlachen Ich tan es meisterlich auch also machen Bas nutt die Benus doch mit ihren Dingen? Sie psiegen Leib und Seel in Noth zu bringen. Sterb ich benn ohne Weib und ohne Kinder, Go hab ich feine Sorg umb Bieh und Rinder, Kan frolich sehn beh Lag und ruhig schlaffen, Wer erben wil, der mag es ihm verschaffen.

Bnb muß ich endlich in der Grufft verberben So leben ohne Streit die finiftig Erben, Sie werben Geld und Gut beh mir nicht finden Ich habe nichts erkauft an Jeld und Grunden.

## Der Denus fuffes Spiel Ergeht uns offt und viel !

Was Cupide Spiel und icherhen Bürden und verrichten tan, Wann sie rühren unstre Derhen: Das geigt Liebe beutlich an; Wer ist unter uns zu sinden Der dem siesten siehen, Und sich lässt überwinden Wann ein Gert ihn reuslich meint?

Bögel, die in Löfften schweben Eind bem Lieben Bnterhan, Bische, die im Wasser leben Wandeln auch der Liebe Bahn; Mc Thier in Busse und Wäldern, Alles was den Athem hat, In den Anen, Wiesen, Feldern: Wird von Eide nimmer satt.

Füchje, die in holen Klüfften Ihre Wohnung angestellt, Snb was schwecket in ben Lüfften Wird vertiedt zuhauff gesellt; Bas nur Geift und Seele heget Bnb des Tages Lich beichaut, Wird durch fülle Brunft beweget End durch Lieben foracheut.

Es ift auch bas Ronnen-Leben Der verliebten Jungfern Schaar Barlich felten mitgegeben, Bnb ift leiber offenbabr, Daß die Jungfern, die das Lieben Achten wenig ober nicht, heimlich fich barinnen üben Bnb auffs Freben find erpicht.

Wer da mit die Liebe pochen Bird von Ihr zu nicht gemacht, Benns läfft nicht ungerochen Wann sie spöttisch wird verlacht, Sie tan teinen Hochmutt sehen Iber sich und jhren Sohn, Gute Wort, gehordm siehen Finden fatt und reichen Lohn.

Lieben bringet Luft und Laden, Kälfen, Schetzen Tag und Racht; Mars darff feine Händel machen Bud Neptun hält feine Wacht; Der Berliebte Schup und Diebe Bleibt der Meister nur allein: Drumb so wil ich die, D Liebe, Künffig Tren und Dienstdar sein.

## Ruffe mich, ich kuffe bich; Diefes Spiel bleibt ewiglich!

ACh ich muß Einen Kuß Kätchen von bir haben, So wil ich Wiedrum dich Doppelt damit laben.

Raben as, Beistu, was Du mir hast versprochen? Wird von bir, Weine Zier,

Solches Band gebrochen?

Säume nicht, D mein Licht, Freundlich mich zu füffen! Solche Sünd', Herthens Kind, Darffen wir nicht büffen. Durch ben Kuß Bud den Gruß Muß man freundschaft suchen Wer begehrt

Bas verfehrt, Den fol man verfluchen. Ach! wie offt

Bnverhofft Wird ein Kuß gestohlen; Kuß umb Kuß Gruß umb Gruß

Sind von Gott befohlen. Diefes Spiel

Ran zu viel Richt getrieben werben; Kuffen bleibt, Weil man schreibt Daß ein Mensch auf Erben Bnb weil wir,
Schönfte Zier,
Bns Berliebte nennen,
Ruffe mich
Inniglich

Sage mir Benus Thier, Bas hilft bich bein wehren? Jungfern-Nein Pflegt ju febn Richts, als ein Begehren.

Bud ein Kuß Den man muß Durch ben Zwang erlangen Schmedt gewiß Nicht fo füß Als bas feloft umbfangen.

Drumb so lag' Allen Haff Bub bas tiffen fahren; Kuffe mich Wie ich bich Big uns Gott wird paaren. Ch' als wir Bepbe hier Bon ber Luft gelesen; Sind ein Kuß Bnd ein Gruß Im Gebrauch gewesen.

Wann wir fort An ben Ort, Woraus wir geschaffen; Bleibet boch Küffen noch Bnb gepaartes fchlaffen.

Die Ratur Lehrt die Kur Der verliebten Bergen; Beift baben Dhne Scheu Haljeit, fliffen, fcbergen.

Diefes ift, Wie-man lift, Auch der Jungfern Wille; Ihre Gunft Lieb' und Brunft Küffen in der Stille.

Billftu nun Solches thun? Solches thun? Schönfte, wilftu lieben? Wuftu bich, Gleich wie ich, In bem füffen üben,

Die Jungerichafft, bas Glaf und Glud find offt babin im Augenblich.

Eine Jungfer nuß fürwar Bieler Angft, Gorg und Gefahr Bnterwürffig werben, Gie ift füssen Jonig gleich, Daß ber Arme, wie ber Reich, Koftet bier auff Erben. Shaffe, welche von ber Beib' Bnb ber heerbe gehn benfeit, Kan ber Bolff erwifden; Tauben, bie fo viel und fehr Einfahm fliegen bin und her, Kan ber habicht fifchen.

Jungfern follen Schneden fehn Bnb in ihrem Sauf allein Beb ber Arbeit bleiben; Sollen für ber Thur nicht ftehn Ober mit spagieren-gehn 3hre Zeit vertreiben.

Wie das Glaß und wie das Glüd Bald verschwindet und zerbricht Bud nicht mehr zu sehen; So dald ist es unverhosst Bud der Jungser Ehr' auch offt Leider hier geschehen!

Bann Diana bleibt zu Sauß Bub nicht viel spatieret aus, Kan fie bofes meiben; Bann sie aber laufft umbher Muß fie auch an ihrer Ehr Enblich Schiffbruch feiben.

Bird ein gartes Wachs berührt, Bald wird auch das Mahl gehührt Bo es angefasset; Liebt die Jungser bösen Schein; Sie muß auch verdächtig sehn Und von uns behasset.

Die vor Zeiten einen Mann Freundlich nur gelachet an: War in folder Schanbe, Mls wann fie mit Ehbruch bett' Ungefüllt ein feusches Bett' In bem Briefterftanbe.

Jungfern follen nirgends fenn Als in ihrem Sauß allein Bnb zur Kirche geben Bo man höret Gottes Bort; An gant keinem andern Ort Solle man fie feben.

Ach! viel anders geht es heut; Die in Luft und Fröligkeit Ihre Zeit vollführen: Das sind Imgern à la mod; Ob die Ehre schon ist tod Bnb der Fall zu spühren.

# Salanifche Mufen=Quft

von Joh. Jac. Lowens von Cifenach und Martin Rempens aus Breuffen,

Jena 1665 gebrudt und verlegt bei 3. Banboffern.

#### Broben baraus:

Er wünscht, daß ihm könnt' einer mablen Amanden belle Engendftrablen.

höre, Mahler, Freund, ber Tichter, Kunflerfahrner Farben-Richter, Folge meiner Feber, Bilb' auf guldnes Leber Der Amanden icone Gaben, So tanft bu ben Borua baben.

Laß uns hie zusammen ftreiten, Laß uns sehn auf allen Seiten, Wer es recht wird treffen, Ob bu nach tanft äffen Der Natur in biefem Stiffe, Drum versuch' hierin bein Glütte.

Fragstu wie ich sie beschrieben? Also, daß nichts überblieben, Bas nun schön zu nennen, Eroja muste brennen Um das Licht ver Griechschen Erden: Bas wil von Amanden werben? Solt' ich fie als Paris schäten, Nach ber Söflickfeit Gefeben, Wirb' ich fie erheben, Damit Chpris ift beehret, Als ber Richter warb betboret.

Du magft beine Farben reiben, Runflich burch einander treiben, Und so wohl schattren, Diefes zu vollführen, Doch wirftu zu letzt gesteben, Daß es sen umsonft geschen.

Es wird ihr gar wenig gleichen, Deine Farben miffen weichen, Wie beliebt fie scheinen, Ja du barffft nicht meinen, Daß bein Pinsel fönne schilbern, Die ben Glant giebt allen Bilbern.

3mar Apelles wolte mahlen Benus Gottheit-volle Strahlen, Und an solche legen, Seiner Kunft Bermögen, Doch must er es bleiben laffen, Kunte kaum bie Heliste fassen.

Also wird es uns gelingen, Keiner wird das Wert vollbringen, Darauf wir die ziesen, Und darüm wir spiesen: Weil Amandhen übersteiget, Was der beste Kunstgriff zeiget.

Die Liebes-Arankheit mirfft banieder, und machet krafftlog alle Glieber.

Bas ist bir Eveles Lifetden, Du allerschöftles Benus-Kind, Daß bu so liegt in beinem Bettden, Dat bich ein ungesunder Bind Bon einer unbeglütten Sind Auf beinen Begen angeweht? Du hangst bein mattes Hauptchen nieber, Dir flopfit bas herts ohn Unterlag, Balb bift bu robt, balb wirst bu wieber Als eine falte Leiche blag, Bas thut bir web, sag einmahl an Db ich vielleicht bir belffen fan ?

Sie schwieg, und ließ die Augen beuten, Mit feufigen, was ber garet Mund Bor gurcht und Sorgen auszuberiten Sich biefes mahl nicht unterftund, Legid biefes mahl nicht unterftund, Lega mir die Krantheit warb befant.

Lifethen, sagt ich, beinen Schmerben Wil ich ertheiten guten Rabt, Wenn ich nur einmast bich sett perpen, Drauf macht ich fertig mich gur that, Erprach, bis wäre nicht ihr Will, Und hielte bennoch gerne fill.

Die Mattigteit soll batb verschwinden, Sagt weiter ich, hergegen Sie Babt gute Mittel zu erfinden, Mit guter Lohnung meiner Mäh, Indessen tigt ich Mund und Hand, Das sie saft nicht gar wohl empfand.

Diß hat Lifetchen mehr gestärtet, Als bester Beils und Rosens-Cafft, Der, wie die Archte längst bemerket, Giebt matten herben frische Krafft: So werden Jungfern leicht curitt, Wenn sie des Freundes Gunft verfpürt.

Heben Sie den Gunter bet gefommen, Und hat sich aus dem Bett gemacht, As ich hab eigentlich vernommen Bon dem, der mir die Bosschift bracht, Gene Sie den Genstellt nur verspiert. Benn Sie den Guntschifft nur verspiert. Die Buhlerey ift Chorheit ju benennen, Doch fiehet man barnach bie Jugend rennen.

Ein ander mag hinfort so fehr nach Jungfern lauffen, Und ihre Freundichkeit mit groffem Gelde tauffen, Sich stellen, wie er wil, in ihren Glanz verliebt, Und kagen, wenn ihn wo das suffe Gifft betrübt.

Ich achte warlich nicht ber Benus Fesselstrifte, Ich werbe nicht entzustt, wenn mir gleich schöne Bitte Bu Zeiten sehn vergünt; Ich lag es zwar geschehn, Benn ein ertesen Bild mich gunftig an wil sehn.

Bebennoch fan ich nicht bavon viel Borte machen, Und nachmahls mir hieraus versprechen groffe Sachen, Bie manche sonst wohl thun: Man bild ihm ja nicht ein, Die Jungfern müßten fort voll his und Klammen sehn.

Weg mit dem blinden Bahn und falfchen Eitelleiten! Wer feine Freiheit lafit durch folden Tant beftreiten, Ift eben wie ein Schiff, bas in den hafen wil, Und durch ben Gegen-Wind verhindert lieget fill.

Ich lache, wenn fich ber und jener höchft verbindet Der Jungfer Anecht zu febn, und neue Wort' erfindet, Wie daß er feb ihr Sclav, und bleib ihr obligat, Da es weit anderes fich erweifet in ber That.

Denn offtmabls ift ibr hert von andern eingenommen, Daß nicht der new Freund tan einen Plat bekommen, Benn jener hat die Frucht, lieft der die Stoppeln auf, Und schätt sich doch beglittt in seinem Liebes-Kauff.

Bald wil er burch Geschen! im etwas sich bemühen, So ihm nicht wird, er nuts am Narren-Seile ziehen, Wiewohl er ben ihm benkt, daß er im Sattel sit, Und andre siehen erst herzegen an der Spis.

Man spottet seiner nur, und heißt ihn immer hoffen, Bas ihm verschosen ift, fleht andren Freunden offen, Dig heißt Politisch senn, O der Betrügeren! Die Fabel spielt man offt, doch bleibet sie flets neu. Seit bem, daß ich gemerkt, was hierin vorgegangen, hat keine Jungfer mich beftrikket und gefangen, Die meint, ich bin zu ftolt, und jene fleht mich an Bor bonifch, daß ich mich in fie nicht schikken kan.

3m Fall ich aber ja soll eine liebgewinnen, Sen sie ber Angend holt, und ehre teusche Sinnen, Kein wilber Flatter-Beist, lein Pfauen-gleicher Muht Gefällt mir, Tugend ist mein allerliebstes Gut.

# Boigtländer, Gabriel,

Soffelbtrompeter und Dufitat bes Bringen von Danemart.
1642.

Broben aus beffen Oben und Liebern, gewibmet Chriftian bem Bierten, Sonig von Danemart, gebruch 1664 ju Mughebru, Berfag von Michael Bolden in Lubrd.

Aus biefen "Den und Lieben" tann man nur mit Borficht und ausgaßweise Einiges mittheiten, ba unfere Organe an folch verte Koft nicht mehr gewöhnt sind. Ueberhaupt theilen wir biese und bie früheren Proben nicht ihres Wijess und ihres literarischen Werthes wegen mit, sondern als Proben des damaligen Geschmads überhaupt, als Sittenbentmale und als Eurisfitäten aus jeht selten gewordenen Bichern.

Alt und Jung fchichet fich nicht wol gufammen.

Auf eine Zeit ein alter schwacher Mann, Sprach eine hübsche junge Dirne an, Bud wolte haben sie zu einem Beich, Sie fprach, ich bitt bich Alter von mir bleib, Denn eine harte Nuß und flumpsfer Zahn, Sich nicht gar wol zusammenschieden kan.

Was ich erzehlen wil ist allzuwafe, Von Alter fallen gerne aus die Haar, Bon Alter wil der Kopff se freh nich stehn, Bon Alter werden einem stumpff die Zähn, Bon Alter wird gar wäste das Gehirn, Bon Alter kriegt man Rungless au der Stien. Bon Alter wird gant lahm die Jung im Mund, Bon Alter fallen Fülffe in den Schlund, Bon Alter an man seben nicht genau, Bon Alter werden rothe Kasen blau, Bon Alter sich verleuret das Gehör, Bon Alter schweckt die Koft so gut nicht mehr.

Bon Alter anch vergeht bie Stimm und Sprach, Bon Alter gibt ber fleisse Raden nach, Bon Alter bas Gebächnig wird geswächt, Bon Alter man sich nicht besinnet recht, Bon Alter sallen runde Wangen ein, Bon Alter ist am Leib nur Saut und Bein.

Son Alter sicht nicht mehr gestutt der Bart, Son Alter das Gesicht hat feine Art, Son Alter man zur Rohr kaum stihlt und rencht, Son Alter man und hoch die Schultern zeucht, Bon Alter sont das Keichen und der Just, Son Alter wird gant ungefund die Brust.

Bon Alter Lung und Leber gehet brauff, Bon Alter das Geblüt ift auff bem Lauff, Bon Alter ift das Herty voll Traurigfeit, Bon Alter nimtt ber Leib ab mit ber Zeit, Bon Alter trägt man kaum die Kleider an, Bon Alter man die Krau nicht feiber lan.

Bon Alter er im Jahr kaum einmal lacht, Son Alter er sich seiten luftig macht, Bon Alter ibm vergehn bie boben Syrling, Bon Alter beiten liegen alle Ding, Bon Alter fleth vie Weine gänglich leer, Bon Alter sehr die Beine stellf und höwer.

Bon Alter ihm die Waben schwinden gant, Bon Alter ift er tichgig nicht zu Lant, Bon Alter friegt er gar das Pobagra, Bon Alter Cimpt-wer gar zu liegen- ba, Bon Alter alle Frend ein Ende hat, Bon Alter wird er gat bes Lebens fatt. Bon Alter mehret fich im haufe Sorg, Bon Alter muß genommen fepn auf Borg, Bon Alter wird ber Mann gemeinlich farg, Bon Alter epfferig fehr bog und arg, Bon Alter lich bas Bebel täglich mehrt, Bon Alter man fich an tein Ruffen tehet.

Bon Alter ftolpert er und ftoffet an, Bon Alter liegt er in bem Roth alfbann, Bon Alter foilt er, sofrete, heult und weint, Bon Alter er nur fnurret, murrt und greint, Bon Alter wirder angelie hier und dar, Bon Alter wirder and ein Kind und Rarr.

#### Mannermahl.

BEil Mannspersonen fren und zugelassen ift, Dag jeder ihm ein Beib nach seinem Billen tiest, So steht das Behlen auch dem Beibsvold billig fren, Zu nehmen einen auch der außerses ein.

Drumb foll ber also febn nach meinem Bunbich und Bahl, Der von mir eine Frau macht zu bem erften mabl, Richt allzu Reich, benn er halt mich fit seine Magb, Kein Bettler, benn ich nie am Hungertuch genagt.

Nicht höher auch von Stamm, daß er mich nicht veracht, Bnb meiner ichaue sich auß Stolsheit oder Pracht, Richt allzu glatt, damit der All mir nicht entwisch, Rach frischem Wolfer zu, und sich allba erfrisch.

Richt allzu miggestalt von Angesicht und Bart, Daß er mir zeuge nicht ein junge Affen Art, Richt wie ein Bahr fo rauch, nicht Rupfferrobt, baß ich Die Angen schliesen muß, so offt er fuffet mich.

Auch nicht zu groß bas Maul, baß andre Lippen mehr As meine es bebed, und baß sich nicht begehr Ju wische an ein Tuch von anbern Linnewant, Als baß gewaschen wird mit meiner eignen Hand.

Die Baden nicht als wie ein Kilden Sad so die, Noch eingefallen, daß sie haben solch geschied, Als hatt er sich im Jahr nicht eins gefressen satt, Koch gleich sen der stets die Schwindslucht an sich hat. Daß auch die Bahne nicht als wie Schiefgatter febn In einem festen Thor, noch wie gerammet ein Die Balligatten stehn, auff baß ich fürchte nicht, Er fresse mich rein auff, wenn er eins mit mit spricht.

Nicht Ohren wie das Thier das immer J. A. sagt, Bub er von jemand nicht werd in die Müßt gejagt, Das Kinn nicht Tellers breit, von Halfe nicht zu die, Als wie ein Püffel Ochs der flard ist von Genick.

Die Schultern sampt bem Leib nicht als ein Eichenbaum, Der immer haben muß wol zweber Manner raum, Die Arm und Sande nicht von groffer Riefen Art, Noch Bahren Taben gleich, auch nicht wie horn so hart.

Klein Auch nicht als ein Zwerg, daß ich mich buden muß, Wenn er mich hälfen wil, und geben einen Kuß, Richt hödricht, scheff, vielmehr gerad als eine Tann, Daß ich mit Ehren ihn vor Leute bringen kan.

Bu mager soll er nicht sehn als ein hölhern Bild, Noch wie ein Hopffen Sad so bide angeffült, Daß ich nicht Beulen trieg, wenn er sich an mich reibt, Auch mich umm mangel raums mit auß bem Bette treibt.

Kein Trunden Bolt foll er noch ein Saumagen fenn, Es leert ben Beutel auß, und bringet nichts darein, Rein larger Filts auch nicht, davon ich habe Schand, Doch daß er was zur Noth behalte in der Hand,

Er soll nicht fehn verbuhlt noch andre Frauen mehr Als mich belieben, benn mein Tob baffelbe war, Richt zu verschlagen, auch nicht gar ein Tubentopff, Zu Gravitätisch nicht, noch sonft ein grober Knopff.

Er soll fich machen nicht beh jedermann gemein, Er soll in allem Thun fein fix und fertig sepn, Bud halten sich also, daß ich mich nicht beklag, Bud so je länger jon je lieber haben mag.

Das wol haufhalten wil bestellen ich allein, Er schaffe fleißig nur, was sich gebührt barein, Als Butter in bas Schapp, und Eper in bie Pjann, Go leg ich ibm was vor, so offt er mich spricht an. Sein Haab und Gut und was dran hangt foll feyn für mich, Mein Brautschag aber, und was niehr bestie ich, Soll für jon seyn, also kompts Gütchen sein zu hauff, Auff solde Gebinge wird und reuen nicht der Kauff.

Bnb also sol er senn nach meinem Bundsch und Bahl, Der mich in Armen nimmt, und tift jum ersten mahl, Defgleichen aber ich zu sinden ichwertich trau, Krieg ich son, so bin ich die Glüdseeligste Frau.

## Dorher gethan, darnach betracht, hat manchem Schad und Cepd gemacht.

Man fagt im Sprichwort: vorgethan Birb nach betracht, hat manchen Mann In groffen Schaben und Lebb gebracht Drumb gebet acht, Wies einem gieng ber foldes nicht bedacht.

Ein junger Leder geil von Art, Länger von Babnen ale von Bart, hinter ben Ohren recht troden nicht,

Schlecht unterricht, Der bat auffs Freben feinen Ginn gericht.

Er hieß mit Nahmen Junder Hun, Bnb feine Braut hieß Jungfrau Pfun, Er kunte länger nicht als er pflag Die guten Tag Ertragen, brumb gings ihm wie ich sag.

Hup vom Berstand war leiber schlecht, Pfipp aber abgerichtet recht, Hup sprach zu Pfui, ach ich liebe dich, Pfup stellte sich Gar erbahr, sprach Dup, du bist recht für mich.

Run wurd es hun genug gefagt, Er solte meiben Pfun bie Magb, hun aber fehrte sich gar nicht bran, Der arme hahn Sprach; ohne Pfun ich nicht leben tan. Sun fprach zu Pfun wenn solls benn sein, Pfun sprach ich gebe mich barein, Jedoch thu bas eh ich nehme bich, Mir erst versprich, Zu thun, was ich bich beift gar williglich.

Sun sprach strads ja ich wil es thun, Da war bie Seprast richtig nun, Pfun war bie Braut und Huh Bräutigam Getraut jusamm,

Bort aber mas es fur ein Enbe nam.

Pfun war nicht wie sie wol seyn solt, Huy blieb jör aber gleichwol hold, Big sich die Hochzeit geendet gar, Bald sah man dar, Das Pinn Weistrin, und Huh ein Kulut war.

Alles was jest nur Pfuh behagt, Das must Hup thun wie er gesagt, Er friegt auch selten recht satt den Kropff Der arme Tropff, Kriegt dazu kieff und schläg umb seinen Kopff.

Run ift fein Magen und Gefchren, D war ich einmahl wieder fren, D Pfun wie übel hab ich gehan, Ich armer Mann, Ein jeder fpricht jett zu mir pfun dich an.

Buvor hieß ich und war herr Hun, Rum ist es mit mir lauter Pfun, Pfun wo sind meine so guten Tag, Bun ich beklag, Daß meine Kreybeit ich nicht haben mag.

So gehts gemeinlich manchem Mann, Der gute Tag nicht tragen tan, Bu hun in allen Geschäfften verfahrt, Sich selbst bethört, Bird ausgelacht von jedem ber es hört. Ars, Lex, Mars, regieren in ber Welt.

Dist Ars, Lex, Mars, wird die gante Welt regiert Mars, Lex, Ars guberniert,

Dit Ars wurd' alles wie noch an jett gemacht, Birb icon Lex, Ars verlacht.

Bub Mars gern batte bas Regiment allein,

Mars ftünde bloß, war offt nicht baben Lex Ars, Durch Ars Lex wird endlich groß ber Mars.

Ob Mars man tan ohne Lex Ars gar nit bestehn, Muß man boch leiber sehn. Daß jest Lex Ars steben leiben trumb gebudt.

Beil Mars fie unterbrudt,

Doch ift ju Beiten Mars in ber Roth febr nut,

Denn er vertritt Ars Lex mit Geschüt, Es tount Ars Lex offt in Frieden nimmer senn, Geb Mars nicht Feur und Schöffe brein.

Es muß Ars Lex Mars ber hoch und nieber Stand, Doch bieten Mund und Band,

Einen erhalt Lex, ben anbern nehret Ars, Der britte lebt vom Mars,

Ars Lex Mars, stehn einem jeden offen gwar,

Ber nicht in Ars wil, laft Lex auch gar, Der geht in Mars aber da schiert man gar scharff, Solcher Gefahr Lex Ars nicht bedarff.

Gleichwol muß hinden und forne febn Lex Ars, Solls recht ju gehn in Mars,

Db Mars icon alles verzehrt, mas Ars erwirbt, Lex brüber auch verbirbt,

Alfo baß Mars felbst Roth levbet auf bie lett, Go wird es boch mit Lex Ars erfett,

Sat Mars nichts mehr, fo verschafft Ars etwas balb Bnb Lex erhalts, ohn fonbre Bewalt.

Drumb folte Mars nicht fo auffgeblafen fenn, Bub big bebenden fein,

In Mars ftunds tabl, und es gienge zu gar schwer, Wenn er ohn Ars Lex war,

Benn fie nicht bleiben in Ginigfeit,

Leg Ars nur still, bliebe Lex auch fein in Ruh, Mars schmiß auff Ars Lex nicht also zu. Es fonte mancher ben Ars und Lex gar fein In Rub ju Baufe febn, Aber Lex Ars wird ju frech, bag fie burchauf Rum Mars ibn treiben auf. Es machen Ars Lex wol fo viel Standeren, Bnb frieget Mars mit Gewalt barben, Gehn fie baf man Saar muß laffen in bem Mars Gern tommen fie wieber in Lex Ars.

Ars Lex Mars find in bem Rrieg, ju Soff im Sauf Rein Ort geichloffen auf. Werben auch bleiben, boch thun fie wie man fpurt, Offt nicht wie fiche geburt,

Ars wird au ftolb. Lex au fcharff, und Mars au ted, Drumb ftindt Are, Lex ligt, Mars fällt in Dred, Dielt Ars, fein maß, Lex mar lind, Mars nicht ju bog Bwifden Ars Lex Mars gebe nit fo Stog.

Doch gleichwol bleiben Ars Lex Mars immer fort Un einem jeben Drt,

Debr Ehr erwirbt mit bem Mars ein ichlechter Dann, Ale ber Lex Ars wol fan,

Mander bat Glud in Lex, mander in bem Ars, Mancher bringt Bolfart und Gut auf Mars, Benn Ars ftubiert, Lex regiert, und Mars wol ficht

Bie fiche geburt, bann ift beffere nicht. Schilft bu mich Momus bag von Ars Lex Mars ich

Sing alfo munberlich, Thu wie bie 3mmen, bie auf ben Blumelein, Das Bonig faugen fein,

Go faug auf Ars Lex Mars bas mas ich gemennt, Remblich bas gut' und fen mir nicht feinb Ober in Ars Mars Lex mich bag unterricht, Sonft tauchft bu in Ars Lex Mars felbft nicht.

# Der Deutsch = Frangos.

Diefes felten geworbene Buch, bas 1728 ju Leipzig unter bem Titel erichien : "Ehn Curieuse Brief von Luftbarteit in Dreg u. f. w. von Ebn luftigt Franfoft, ber mit in Dreft feblieb," befchreibt bie Festlich-11.

leiten, welche zu Ehren ber Auwefenheit bes Königs Friedrich Bilhelm von Preifen und ber Kroupringsssin in Dreeben im Januar und gebruar 1729 vom Sach. hoje veranstattet wurden. Beicher Art biefe Bestlicksteiten waren, möge man aus ber solgenben Probe, welche bie am 27. Januar veranstattete Saubet behandelt, ersehn. Unser Berfasser erzählt bavon:

## Der Sieb und fwanficte.

Euht mar ehn fclimme Tagt, Bor viel Messieurs wild Schwein, Gie abtten redte Blagt, Ehn flehne Deil von Dreg ber Cau-Rart werd fenenn, Da abt viel ehrlid Cau fein lefte Ent fefebn, . Die Ehrrichafft allgufamm Gie fahr tang fruh ehraug, Biel tauf von ander Leut Gie feb, fabr, reuth ihnauf. Es mar ehn luftigt 3agtt, viel uhnbert milbe Schwein Dan feb viel Alt und Jungt viel Krof und aud viel Rlein Die Bring und Cavalier Sie abn Sid partagier, Und abn an alle Ed Gid ebn Partie placier. Dan lak ehn flehn Partie auf ehn mal aus ber Fangd, Die marchir auf ber Blag, allein fie feb nit langt. Der Ronigt aus ber Breug von Fange nit weit Gie fteh, Co balb bie milbe Comein woll auf bie Blag rauf feb, Sie brenn mit Rugtel Budg bie befte Schwein uff Belg. Dag biefe armer Schwein fid muß in Schweiß rum welß. Die anter Comein fie lauff auf frofe Blag ihnein, Die Cavalier fin Bherd verfolgd bie fnte Schwein, Sie abn redt langte Spieg in Mitt nit flene Sabn, Damit Gie werff bie Cau fo ftard ale mas fie tan, Der Comein es thub ihm web, er mad ehn frog Refdren; Mand Cau fie abt im Leib von Spiek far vielerlen, Ehn mal ehn frufe Schwein in Schief Ehrb if marchir, Borin ebn auffen Leut fid abben arretir. Die Cowein fie fcmeif bie Leut ebn biffel übern Anbif, Allein fie thu febn Gdat, fie if balb med felauff. Ehn Cavalier fie aub mit ehne troß 3hrich fangt, Ehn Schwein Die Podex med, bas Stud ehrunter ehngd, Die arme Cowein fie fdren, fie tan fid nit mehr feg, Gie feb redt narrifd aus wie ebn Dag Foss von Dreg. Ehn vornehm Cavalier fie fcmeiß mit ihre Lang Ebn armer milber Schwein just über feine Schmank. Die Lang fie bred fid ab ba mo ber flehne Fahn. Das feb fo luftigt aus, bag nit befdreib id tan; Gie madel fteg mit Fahn, Die auf Die Budel fted, Dan bend bie Sau fie meh bamit bie Fliegt fid wed.

Die futer armer Sau fie mad viel Capriol, Gie weiß nit wo vor Schmerf fie reterir fid foll, Sie fomm fu nur marchir, fie feb mir febnlid an, 3d flaub fie abt febend, id bin ibr Lanke = Dann. 3d abben fleid temerd, fie wil mit mir parlir, Dod id fan nit verfteb, fie red nit fut Manier; 3d fragt? mein lieb Frau Gau mas woll fie benn ben mir? Die Cau verfteh nit teufch, fie aht fteg Ouy parlir, Der Augfenblid es fomm ber Gronen = Bring von Bobl, Sie lag burd ehne Page ehn frog 3hrich Fangter ohl, Da ha id benden fleid, leb wohl bu futer Gau, Der Bring uf ehne 3hb aht Roff von Rumff teaub. Biel fcone Uhnd mar ba, fie maden frog Plaisir, Gie abn bie frofte Schwein ben Dbr ehrum teführ. Die Gau fie fcuttel fteg bie Roff, fie will nit leib, Gie fdreb redt jammerlid bor lauter Menatitlideit. Gu left ba balbe aus, ber Roenigt aus ber Breuf. Gie fanat bie frofte Schwein mit ebne Fangte = Gif. Die Kron : Bring aus ber Breuf Gie mad Gid prav Plaisir, Gie abt mand tute Sau mit Rangt = Spieft masacrir. Da alle Schwein mar tob, man feb aus Blag ehraus, Und fpeif redt proprement auf Ronigt Jagben = Mubs. Ehr nod bie frembe Ehrr Gie fenn fefahr nad Dref. Dafelb ife Comoedie und aud Redoute femen.

# Johann Daniel Falt.

(1770-1826. \* G. Ginleitung.)

#### Die Schmauferegen. Ein fatirifcher Dialog.

(Mus "3. D. galfe Satiren." Drittes Banbden. Altona 1500.)

Braun.

herr Rath, es freut mich fehr, bag wir uns wieberfehn!

Rath.

Mich nicht —

Brann.

3d fomme -

Rath.

Gut! wann wirft bu wieber gehn?

Gleich! - (will fort.)

Braun.

Rath.

Balt! Bas machen fie im Amt? Dicht eber weiche!

Brann.

Dit Ihrer gutigen Erlaubnif - Marrenftreiche.

Bie ftete!

Rath. Breun.

Erlauben Gie ein Bort, Berr Rath!

Rath.

Es fen! Allein vergig bich nicht! Denn wiffe, fprichft bu zwen, Go rath' ich bir, verfpar' bas britte nach bem Tobe!

Braun.

Das mar' ja, feit ich fprach, Die langfte Beriobe! 3d bitte Gie, womit verbien' ich biefen Ton?

Rath.

Du baltft es bald mit mir, und bald mit meinem Gobn.

Braun.

Berr Rath, gemiffenhaft erfüll' ich meine Bflichten.

Rath.

3hm fagft bu, mas ich fprach.

Gie fprechen wie ein Buch.

Mraun.

Sich fein barnach ju richten !

Raff.

Mir fagft bu, mas er that.

Braun.

So fannen Gie für uns auf Befferung, Berr Rath. -

Rath.

Die armen Entel bie! Rachmittage Comobien! Des Abends Schmauserenn! - D Braun! heißt bas erziehen?

### Brann.

Daburch erlernen fie Manieren, feine Belt, Und ohne bie gelangt man nie ju Ruhm und Gelb.

### Rath.

D Thoren ihr! Und wann ihr Ruhm und Gold erwerben, Bas dann? — Lufull ift todt — und Cäfar — ift gestorben. Bas hift beh'm Podagar end Stern und Galarod? Ihr hinft am Marichallfad; ihr hinft and Bildofsmilhe. Euch peinigt Kopfmeh — in der Rache und Bildofsmilhe. Glaubt ihr, die Krantheit sließ, wie Zugend — Königssise? Ihr winkt — Der Megrund gähnt. — Der Bergmann steigt hinein; Ber steigt in ench hinde, und holt den Nierenstein? Litt Walded "mither, hätt ein Bundaryt seine Bunden, Anstat mit Jimben, ihm mit Orbenskond verkunden? Bas hist am Krantenbett' ench Gold und Eilberer;

### Braun.

Bor ber Berschlimmerung, Serr Rath, da find wir sicher. Bedentlicher find schon die Contos, Rechnungsbuder, Und Wechstbrief auf Sicht; da spütt nun Augenschmerz. In ewgem Zirteltanz von Jugentlich und Scherz, Berschöften sorgentos uns sonst de bedenktage.
Den Schmäusen folgt im Bull; den Ballen Trinfgelage.

# Rath.

Bas fagt ber Baftor?

## Braun.

Bis zum größfen Glodenfologe Berbleibt er orthobor. Er feit, er lärnur, er brunnurt; Allein so wie es zwölf vom alten Kirchthurm summt: Billomunner sit ihm vonn ein Bohrbe bei Wein und Torten, Als beh der Wassersche in 3...s und Consorten — Wich wundert nur, Herr Rath, daß nicht der Wagistrat Den Schwiegeren sängst mit Rachbruck sinshaft that.

## Rath.

Der Magistrat? — D wiff', im Beil'gen Rom'ichen Reiche, Bon Wien bis Botsbamm braucht man minber Ropf als Bauche. —

<sup>\*)</sup> Befanntlich verlor ber Pring von Balbed feinen Arm im erften Felbzuge gegen bie Franten.

Bas foll bem Staat ein Dann, wie Rant, und wie Jean Jaques? Die fant ber Staat an ibm, er nie am Staat - Befcmad. Ein Grauel biefen icon ben Romifchen Ralifen Die Danner aus bem Bolt, Die wenig affen, foliefen, Bon Antlit bleich \*) - gang recht! benn ben Contract social Schrieb Rouffcau fcmerlich wohl nach einem Bacchanal. In Babulon ericblug man jeben Baffentrager, Inbeff bie faubre Bunft ber Roch' und Lautenfchlager Unmittelbar im Gous bes großen Terres fand -Much wir vergleichen une mit Rom und Griechenlanb. Statt Burger - baben wir Commis und Rerfermarter; Statt Cafar - Gumarom; ftatt Cato einen Berther. Bir lobnen bas Berbienft! - Der ftrenge Cato mar' In Deutschland - fam' er nur! - langft Tabafetontrolleur. Berbienft ift Bieberichein vom Glange ber Beichlechter. Gin Dorffculg ift gerecht; ein Amtmann ift gerechter; Gin Titus - jeber Fürft; ein Baftor fpricht fo, fo! Gin Rirdenrath gang gut! ein Abt wie Cicero. -Erfiefte Cicero ftatt Tusfulum ben Brater. Die Wiener undhten ibn, Gott weiß, jum Muffultater: Und wenn Somerus felbft in unfrer Ditt' erfchien', In furger Beit, fo mar' er Reftor in Gutin. Bon Trant und Schwelgerein erfchlafft, fprich! zeugt ein Bater Bobl einen Scipio?

### Braun.

Warum nicht? — Für's Theater.

Kin Glas Burgunder mehr — und Bahrth wird othodog; Gin Kleh der seine Schült; ein Bitt — der wacke For. Drob waren ie und is Seed, Rich und Feuermäuer. Und was dahin gehört, Wonarchen werth und theuer. In welchem Anstein fam ich eine die Beitellerichar? Sie unterhielt dem Nauch am Thror und am Altur. Erdarmte huldreich sich die große Kastparine Mac Verante fullerich sich die die die die Ausgebrach nicht Beitellung sich der Kastparine Wach Frags Sersferung nicht der Konferen den Verläuse der Verläuser die die die Auflich der Verläuser der Verläuser Dichter ward auf stellt nicht die Genabe. Geb die nur Wurstagel keich ist eine Wessellung der die die Verläuser die der Verläuser die Verläuser der Verläuser der



<sup>\*)</sup> Benigstens ift bies von Casar befannt.

\*) Rach ber Eroberung Pragas ließ die Russische Kaiserin allergnadigst die Berothung ergeben, daß alle Häufer, die von den Aussen in Aschenhausen verwandelt waren, aus mehrere Jahre von ber Schornsteintage betreit son sollten.

Raum nidt fie. Aber reich' bei Tifch ihr Tag für Tag Die Serviett' - und bu erhaltft ben Ritterfchlag.

#### Braun.

herr Rath, bas Dichtervolf mit feinen 3bealen Berichencht ben Freudenschwarm von unfern Bacchanalen. Bu balb, ju balb verrinnt im Stunbenglas ber Canb. Db ich gepraft wie Beit, ob ich gebacht, wie Rant, Und Beit und Emigfeit mit fühnem Beift umfaffe : Doch muß ich manbeln fie, bie ewig finftre Strafe, Beber fein Sterblicher je Runbichaft uns gebracht, Sinab muß ich, binab! bie lange, lange Racht, Bo Tobten-Lampen nur verlofdnen Schabeln qualmen, Die Raber ber Ratur, Die ich entbedt germalmen - Und mar' ich Newton - mich zu Staub. - D Epifur! D Beit! Euch folg' ich, euch! Genug ift Beisheit nur! Bon einem Mal verschlang Beit Ropf und Dittelftude. Burgang, fein Mrgt, ericbeint, und fcuttelt bie Berrude. "3ft feine Gulfe mehr?" - Bebmuthig fdweigt Burgang. "Dein Bille, Berr, gefcheh'! - Gebt mir nur noch ben - Schwang!"

#### Raff.

So schweigt benn Tag und Nacht, bis läutend einst der Thürmer End ruft jur langen Nacht, jum stillen Mahl der Wirmer. Dreht Würfel! — Spielt mit Bein und Tod, so lang ihr dürft, Bis über ench der Tod die schwarzen Würfel wirft! —

## Die Erbfen, oder die Wallfahrt nach Coretto.

Eine Legenbe, fren nach bem Euglischen bes Beter Binbar. (Aus "Taidenbuch für Freunde bes Scherzes und ber Saitre. 7. Jabrg." Beimar, 1903).

Ein Bärchen, das 3u früh St. Amor paarte, Er Gskwirth Dominit, sie Dame Warthe. Ilnd dem ver Erzhisches ju Wien Lie Pöniten antiegt', in bloßen Kigen Jad Et Gerte hinzusiehn, ilm seine Sünden abzubüßen, Wegab sich auch den des gemit Erbsen in den Schuch in Den der Lägereis, die sie thun, Ging zienlich, — Beh der zwecten rief Fran Marthe: "Be Dominit ach lauf den nicht so, warte!" Doch Dominit verschloß sein Ohr, Ilnd sie, wa dem der hohe fein ben den fein ben den fein der fei

Bon unfrer lieben Frauen ju Loretto. Dit feinem Ablagbrief, und einem noch in Betto, Rebrt' er fobann vergnugten Duthe jurud. In einem Dorfe, halben Wege gelegen. Begegnet' ibm Frau Marthe: "Dominit, En fieh, ba bift bu ja fcon wieberum gurud! Go fag mir nur, wie haft bu's angefangen, Go fconell ju beinem Ablag ju gelangen? Da lieg' ich bier und ruf Gebaftian, St. Repomut und alle Beil'gen an; Doch feiner von ben . . . . geln will fich regen! Gewig, bu ehr= und gottvergegner Dann, Saft bu nicht Erbfen in bie Schub' gethan, Bie bu's bem Carbinal verfprochen!" En frenlich, Frau, fo gut wie ibr, Berfette Dominit: nur lieft ich mir -"Bas liefi'ft bu bir?" - -3d lieft bie Erbfen mir porber ein wenig - toden.

# August Ropisch,

geboren 26. Mai 1799 ju Bressau, Maler und Dichter, ftarb zu Berlin 1853. Kopisch war im Wien und Reapel populär wie tein anderer Frember en expolitamische Luftspielichieche brachten ihn sogar aufs Thater. Er ihre Entbeder ber "blauen Grotte", und war Platens treuer Freund. Sein broffiger Dumor, der fich in Formen bewegte, bie nur ihm eigentstümflich waren und mur ihm gut stehen, ist bereits in der Einleitung turz characteristit worken.

# fifterie von Noah.

Als Roah aus dem Kasten war, Da trat zu ihm der Herre dar, Der roch des Roa Opsser sein, Und sprach: Ich will dir gnädig sein Und weil dn ein so frommes Haus, So ditt dir eine Gnade aus,

Der Roah sprach; ach lieber Serr, Das Wasser ichmedt mir gar nit sebr, Dieweil darin erfäuset sind All' standbatt Bied und Menschenkind. Drum möcht' ich armer alter Mann Ein anderweit Getränste ha'n. Da griff ber Herr in's Barabies Und gad ihm einen Beinstod sieß, Und gad ihm guten Rath und Lebr', Und sprach: Den solls du psiegen sehr, Und wies ihm alles so und so: Der Nach war osmungsen frob.

Und rief jusammen Weis und Kind, Darzu sein ganzes Hausgesind, Pflangt' Weinberg rings um fich herum; Der Noah war sitwagt nit dumm! Baut Keller dann und prest den Wein, Und fällt ihn gar in Hässer ein.

Der Noah war ein frommer Mann, Stad ein Haß nach dem andern an, Und trant es aus zu Gottes Ehr', Das macht' ihm eben tein Beschwer. Er trant, nachem die Sindhuth war, Dreihundert noch und funfig Jahr.

### Mütliche Lehre.

Ein Kinger Mann hieraus erflot, Daß Beins Genuß ihm ichabet nicht, Und item, baß ein guter Chrift In Bein niemalen Baffer gießt, Dieweil barin erfaufet find All fündbaft Bieh und Menichentind.

# Butchens Ringlein.

Das Hütchen wollt' im Garten herum fpazieren gehn, Da fah es mit einem Buche einen bieden Pfaffen ftehn, Der war wie Strob fo brumm Und hing bas Mauf fo frumm. Da zupft es ihn am Schopfe: Bas haft Du benn im Kopfe?

"Ad!" sprach ber Pfaff': "ich soll da zur Kirchenversammlung gebn, Lateinisch dishputien und thu" tein Wort verstehn. Rich hat nan ausgewählt. Der nicht bis Dreie gählt — Ich weiß vor Angle und Bangen Kich, wo ich soll anfangen." "Getroft, Du großer Efel!" (prach Hitchen das tleine Ding, Da nimm von Lorbertringeln, ben Firlefangenring! Den ftell Dir auf 16 fichgit Er Beisheit Dir und Kraft: Du fiegt an jebem Drte Rit iebem Deiner Borte."

Das Pfafflein nahm das Ringlein und sagte gierlich Dant Ind fand sodam tein Klügeres im Saal auf teiner Bant. Es war im horgen froh Und sprach wie Cicero, Ciritre, disputirte, Vis Ceiner mehr sich rübrte.

Ach liefe doch das Hitchen in der ganzen Welt herum Und schentte solche Kinglein an jeden, der da dumm! Ach aus Berlegenhöti Hit is gar Wanchen heut. Komm Hitchen, liedes Dinglein! Vring taufent solche Kinglein!

### Die Dolksperbefferung.

Derglonig fragt' einmal, — so im Parlieren, — Seinen Herrn Minifter: Wie man bas Bolf wohl tonne melioriren? Es geb' so viel Filifter, So viel Filifter, So viel Filifter!

Da geht ber Herr Minister, Rimmt Bucher und Register, Schlägt auf und zu, wend't um und um, Schreich blind sich, hecht sich labm und krumm, Bespricht es laut, bedeutt es stumm wie dumu, Mehr dumm wie dumu, Webr dumm wie dumu,

Da trat ber lust'ge Rath, recht mit Manieren,
— her und sprach mit Lachen:
"herr König, liest ihr mich einmal rezieren,
Bollt Euch das Ding schon machen,
Das Ding schon machen,
Das Ding schon machen,

Serglönig iprach: ""Run fage, Bie bringt man es ju Tage?""— "Nehmt, Hert, zuerst ben Zoll vom Wein: Der Wein vertreibt Lug, Tug und Pein:— Kommt er umsont ins Vand berein:— Und singt das Bolf, wird's besser sein,

Bird's beffer fein!" (ad libit.)

"Rur Sang und Bein — weg find bie Erzfilifter, Samt ben Ungludsunten!" — ""Still Narr! begann'mit Ernft ber herr Minifter:

So wird bas Land vertrunten!

Das Land vertrunten!

Das Land vertrunten!"" —
Derzionig sprach: ""Minister,
Ihr seib ein Grifilfter!

foll Bergkönig fein, Bergkönig fein, Bergkönig fein! (ad libit.)

# Die Perlen im Champagner.

Ein großer Monarche gudt' einft in ben Bofal: "3hr bochftubirten herren, nun faget mir einmal:

Boher es artiviret,
Die Perlé flets vom Grund aufsteigt,
Die Perlé flets vom Grund aufsteigt,
Nie in der Mitten sich erzeugt:
Erffärt mit des Mittonst,
Vessenstein aber der gelahrten Bels
Autura dingestellt 1."

""D großer Monarche, das hielte nicht fo fower; Benn Bein bei uns Gelehrten nicht fo was Rares war! — Champagner ift gar thener;

Benn Majestäten Euer Uns fubveniren wollte recht, Mit fechzig Flaschen, die nicht schlecht, Balb follte bas Miracul, Durch jegliches Obstacul, Bis auf ben Grund hinein Berilluftriret febn!""

Der große Monarche war just de bonne humeur Und gab ben herrn Gelehrten ein Schof Champagner her. Da sah herr Abparaus, Exceptus und Citatus Mit viel gelahrtem Heibenm, Man ließ die Berlen steigen, Studiert am End die Reigen Kein aus; voch Keiner sund Den wodren Berlengrund.

""D großer Monarche, nur noch ein einzig Mal Bom selbigen Champaner, bieste Flaschengahl! Dann lieget, wie wir hoffen, Der Grund so flar als offen Echon kamen wir ihm ziemlich nah) Bor bem gelehrten Auge ba. Benn sich die Berlen [ssen, If's ein behenbes Westen: Das will, dei mehren Wein, Scharf attrapiret sein! "

Der große Monarche fprach: "Nein! das nehm' ich frumm,
Ihr lehrt zulest ben Keller mir gänzlich um und um!
Was ihr bei jechig Richsen
Richt jahen könnt und hafchen,
Dringt ihr mit allem Saufen nicht
Herfir an's rechte Lageslicht!
So lange wir regieren,
Soll weiter nichts passfiren!
Das Perlen hat nun Ruh:
Die Kellerthir ist.— nu."

""D großer Monarche, du gehft hinneg im Zorn! Borfubium und Alles ift nun umfonft verlor'n! Gewiß, in ein paar Stunden Hatt man das Ding gefunden! Nun trinkt im Mein sich — wer ihn hat — Ohn' sonderlich Berftändnis satt Wie auch ber Geist floriret, Wird ihr nicht subveniret, So hat die Wiffenschaft Riemals die volle Kraft!""

## Das grune Thier und ber Haturkenner.

Die Thabener zu Haneran sind ausgewihrte Leute: Wär' noch lein Pulver in der Welt, erfänden sie es heute! Milein, allein. Go wird es immer fein: Bos mar gelich geficht, Kennt selber auch der Klügste nicht! Und — wie einmal die Thadher mähn, Die einen grünen Froße erschip, Go grüne, so grüne, so

So grilne war der liebe Frosch und blähte mit dem Kropse: Den Thadvern siel von Schred dabei die Withe von dem Kopse. Vit Beinen vier Ein grünes, grünes Thier! Das war sir sie ga wonderlich. Zu muste gleich der Schultheis her: Sollt jagen, welch ein Thier das wär, Das grüne, das grüne!

Das grüne Thier der Schultheiß sab, als einen Hupf es machte! — Die Thadner wollten schon davon; da sprach der Alte: "Sachte! Lauft nicht davon, Es sitt und ruhet schon. Seid hill! und ich erstär' es bald: Das Thier sommt aus den grünen Wald: Der grüne Wald ist selber grün; Davon ist auch das Thier so grün, So grüne, so grüne!

So grüne; benn es lebt darin von eitel grinem Laube: Und, — wenn es nicht ein hirschood ift, — ift's eine Aurteltaube!" Da hub der Hauf Da hub der Hauf Den Schulz mit Schultern auf,

Gie riefen : Das ift unfer Mann. Der jeglich Ding erflaren fann, Er fennt und nennt es fed und fübn. Rein' Greatur ift ihm ju grun, Bu griine, ju griine!"

# Christian Grabbe.

(1801-1836.)

Der Teufet und Die Naturforfcher. (Aus bem fatirifden Luftiviel : " Scherg, Satire, Ironie und tiefere Bebentung".)"

Ameite Scene.

Beller warmer Sommertag. Der Teufel fitt auf einem Sugel und friert.

Teufel. 'S ift falt, - falt - in ber Bolle ift's marmer! -Satirifche Großmutter hat mir gwar, weil fieben am baufigften in ber Bibel portommt, fieben Belghembchen, fieben Belgmantelchen und fieben Belgmutchen angezogen, - aber 's ift talt, - falt - Bol mich Gott," es ift febr talt! - - Ronnt' ich nur Bolg ftehlen ober 'nen Balb angunben. - 'nen Balb angunben! - Alle Engel, 's mar' boch curios, wenn ber Teufel erfrieren mußte! - - Bolg ftehlen, - Balb angunben, - angunben! - ftehlen - (er erfriert).

Ein Raturhiftoriter (tritt auf, botauffirend): Bahrhaftig, es finben fich in biefer Begent feltene Bemachfe; Linnaus, Juffien - Berr Chriftus, mer liegt bier auf ber Erbe? Ein tobter Menfch, und, wie man beutlich fieht, erfroren! Run, bas ift boch fonberbar! Ein Bunber, wenn es nämlich Bunber gabe! Bir fcbreiben heut ben zweiten Auguft, bie Sonne fteht flammend am himmel, es ift ber beigefte Tag, ben ich erlebt babe, und ber Denich ba magt es, unterminbet fich's, gegen alle Regeln und Beobachtungen weifer Manner ju erfrieren! - Rein, es ift unmöglich! abfolut unmöglich! 3ch will meine Brille auffeten! (er febt fic Die Brille auf): Conberbar! fonberbar! 3ch babe meine Brille aufgefest, und ber Rerl ift nichtsbestomeniger erfroren! Sochft fonberbar! 3ch will ibn au meinen Collegen bringen!

(er padt ben Teufei bei'm Rragen und foleppt ibn mit fich fort).

# Dritte Ecene.

Saal auf bem Schloffe.

(Der Teufel liegt auf bem Tifche und Die vier Raturbiftorifer fieben um ibn berum).

Erfter Raturhiftoriter. Gie geben mir gu, meine Berren, es ift mit biefem Tobten ein vermidelter Cafus?

Bweiter Naturhiftoriter. Wie man es ninunt! Es ift nur fchimm, bag feine Belgtieber fo labprinthifch gugefnüpft find, bag felbft ber Weltunfegler Goff in nicht würde auffnörfen tonnen.

Erfter naturhiftorifer. Gie geben mir zu, bag es ein Menfch ift? Dritter naturbiftorifer. Gemiß! er bat funf Ginger und

feinen Schwang.

Bierter Naturhiftoriter. hier ift nur bie Frage zu löfen, was es für ein Menfch ift.

Erster Raturhistoriter. Richtig! Dabei tann man aber nicht versichtig genug zu Werte gehn; obschon es also heller Tag ift, rathe ich boch, daß man noch außerbem ein Licht anzündet.

Dritter Raturhiftorifer. Gehr mahr, Berr College! (fle gunben

ein Licht an und fegen es neben bem Teufel auf ben Tifch).

Erfter Raturhiftoriler gaadem ane wir en Teulen mu ber angemengaten matuntiamtie betrachte bedrei. Meine herren, ich bente jett mit biefem rächelhaften Labaver im Klaren zu fenn, imd ich hofft, daß ich mich nicht irre. Bemerten Sie biefe gurtidgestützte Rafe, riefe breiten großmäusigen filppen, bemerten Sie, fage ich, biefen unnachahmichen Bug von glettlicher Grobbeit, welcher über das gange Antlit ansgegoffen ift, nud Sie werben nicht mehr zweifen, daß Sie einen unsterer jetigen Recenfenten, und have einen echten, vor sieh liegen sehen.

Im eiter Naturhisieneiter. Eicher Gollege, ich tann nicht so wöllig mit Ihrer überigens außererbentlich scharssingen Dieiung übereinstimmen. Nicht zu erwählen, daß untse heutigen Vecensenten, besonders die Theaterkrititer, mehr einsätlig als grob sind, so spiece sie und aufzuglächen besieben. Ich gewahre im Gegentheil durchaus etwas Mäschenartiges darin; die bussiehen, dese eine Wetmalest, welche Seie und aufzuglächen besieben. Ich gewahre im Gegentheil durchaus etwas Mäschenartiges darin; die bussiehen, die fiegen ihre Plicke zu versteden trachtet, und die Vasse, welche Seie zurückgeftührt unnenen, sehen fich viele baber einen recht großen Platz um kusse fiften zu fassen, den genng, wenn mich nicht alle Soliichst zurückgebungt zu haben, nun dem schmachtenen Liebhaber einen recht großen Platz zum kusse sienen genng, wenn mich nicht alles fragt, so ist beiser errevenen Mansch eine Bastoskockter.

Dritter Naturhiftorifer. Ich muß gestehen, mein Berr, bag mit Ihre Dupothese etwas gewagt vorsommt. Ich vermuthe, daß es ber Tenfel ift.

Erster und zweiter Raturhiftoriter Das ift ab initio unmöglich, benn ber Teufel pafit nicht in unfer Shstem!

Bierter naturhiftorifer. Streiten Gie fich nicht, meine werthgefchatten Collegen! Rum will ich Ihnen meine Meinung sagen, und ich wette, bag Gie berfelben sofort bestimmen werben. Betrachten Gie bie enorme hafischiet, welche und aus jeder Miene biefes Gesichts entgegentreischt, und Gie sub ja gegbungen, mit einzuräumen, bag folch eine Frate gar nicht existiren tonnte, wenn es feine beutsche Schriftftellerinnen gabe.

Die brei anbren Raturbiftorifer. Ja, es ift eine beutiche

Schriftstellerinn; wir weichen 3bren triftigern Argumenten.

Bierter Raturbistorifer. 3ch banke Ihnen, meine Gollegen! — Aber was ist das? Seben Sie auch, wie die Tobte, seitsem wir ihr das brennende Licht vor die Rass geseicht haben, amfängt sich zu regen? Beit zudt sie mit ben Fingern, — jest ichtitett sie mit dem Kopfe, sie macht die Augen auf, — sie ist lebendig!

Teufel (fic auf bem Aiche emverichtent): Bo - bin ich? - Bu, friere noch immer! (au ben Radurserichen): Bitte, meine Berren, machen Gie boch bott bie beiben Renfter zu: - ich fann ben Auftnu nicht vertragen!

Der erfte Raturbiftoriter (indem er bie Benfter jumacht): Gie haben

gewiß eine fcwache Lunge!

Teufel (indem er vom Rifche berunterflettert): Richt immer! Wenn ich in einem wohleingeheitzten Ofen fige, nicht!

Bweiter Raturbiftoriter. Bie? Gie feten fich in einen wohleingebeiten Dfen?

Teufel. 3a, ich pflege mich bisweilen bineingufegen.

Dritter Raturhiftorifer. Gine mertwurbige Gewohnheit!

Bierter Naturhiftoriter. Richt mahr, Mabam, Sie find eine Schriftftellerinn?

Teufel. Schriftftellerinn? Bas foll bas heißen? Solche Beiber plagt ber Teufel, aber Gott behute ben Teufel, baf fie ber Teufel felbst waren!

Alle Raturhiftoriter. Bas? also boch ber Teufel? ber

Teufel ? (fie wollen bavonlaufen).

Teufel (veileit): Ha, nun tam ich einmal wablich fligen! (1000) Meine herren! meine herren! wohin? Berubigen Gie fich! Gie werben boch vor leiner Spielerei, die ich mit meinem Namen mache, dowonlaufen? one We mubikonter beten wieden und 3ch heiße Teufel, aber ich bin's wahrhaftig nicht!

Erfter Raturhiftoriter. Dit wem benn haben wir bie Ehre

gu fprechen?

Leu fel. Mit Theophil Chriftian Teufel, Canonicus in bergoglich — ichen Dienften, Ehrenmitgliede einer Gefellicheft zur Beförderung des Chriftenthums unter den Inden, und Ritter bes pabflichen Tivile verdienstovens, welcher mit neulich im Mittelatter vom Bapfte baffur, daß ich ihm den Jödef in fiere Funch erheite, vertichen worden ift.

Bierter Raturhiftoriter. Go muffen Gie ichon ein bedeutenbes

Teufel. Gie irren; ich bin erft 11 Jahr alt.

Dritter naturbiftorifer (jum gwellen): Das ift ber größte Lugensbeutel, ben ich je gefeben habe!

Bweiter Raturbiftorifer (jum britten): Go wird er ben Damen febr gefallen! --

Ten fel ift bem Lichte immer naber gerudt und bat unwillführlich ben Ginger bineingeftedt). Erfter Raturbiftorifer, Berr Gott, mas maden Gie, Berr Canonicus? Gie fteden ja ben Finger in's Licht!

Teufel (verwirrt; ben Ginger gurudgiebenb): 3d) - ich liebe es, ben Finger in's Licht ju fteden!

Dritter Raturbiftorifer. Conberbare Baffion! (ichreibt es auf).

Der Baron, Libby, Bernthal und Rattengift treten ein.

Bierter Raturbiftoriter. Ab, ber Baron und bie übrige Gefellichaft!

Erfter Raturbiftoriter (gu ben Gintretenben): Sier ftelle ich 3bnen ben herrn Canonicus Theophil Teufel por, welcher im Mittelalter Ritter vom pabftlichen Civilverbienftorben geworben ift, und fich nicht nur in wohleingebeite Defen ju feten pflegt, fonbern auch ben Ginger in bas Licht ju fteden liebt!

Rattengift. Gi, Berr Canonicus, Gie tommen ja wie gerufen, um bie icone Libby mit bem Berrn bon Bernthal zu copuliren.

Teufel (veriegen): Copuliren? 3ch? (balbiaun): Beilige Rreut-Donnerwetter, ich kenne bie Formel nicht!

Libby. Fluchen Gie nur nicht fo gräflich, Berr Canonicus! Dit

bem Copuliren bat's noch einige Monate Beit. Bernthal. Libby, wie fonnen Gie mir biefe Sand, Die ich voller

Cehnfucht an meine Lippen brude, fo lange verweigern? Libby (nuwillig ibre band weggiebent): Berr von Bernthal, laffen Gie bas!

3d liebe bergleichen Marretheien nicht!

Bernthal. D theures Fraulein, ich verebre Gie fo greugenlos,

dağ ich -Baron. Gine Brife, Berr von Bernthal! (berr von Bernthal nimmt fie und nief't).

Der Teufel fift unterben bem Lichte wieber naber gerudt und bait abermale ben Ginger binein).

Die vier Maturbiftoriter (weiche jebe feiner Bewegungen mit ihren Bliden verfoigt baben, tautrufenb): Geben Gie, feben Gie, meine Berren, ber Canonicus halt icon wieder ben Finger in's Licht!

Der Teufel. Gi, fo wollt' ich boch - (er reift fich mit ber rechten band ben finten Arm ab und prügelt Damit Die Raturbiftorifer gur Stube hinaus; bann fest er fich ben Arm wieber ein und tehrt gur Gefellichaft gurud).

Rattengift. Berr! Berr! mas foll ich von Ihnen benten? Gie reigen fich ba ben Arm aus und feten ibn wieder ein, wie man einen Strumpf aus und angieht! Bahrlid, bas mare felbft in ber Boefie gu fühn, wie viel mehr im Leben!

Tenfel. Gie erftaunen um nichts! Bloge Befchwindigfeit! 3ch habe auf ber Universität ju \* ftubirt und bort fcnappt man in ben Collegien nebenbei folderlei Runftftudden meg!

## Rarl Berloffohn.

Geb 1802 an Brag, ftarb 1849 au Leivija. Langere Jahre Rebacteur ber Beitschrift "Der Romet," Berfaffer niehrerer hiftorifcher und tomifder Romane, vieler gemutbvoll bumoriftifder Genrebilber und gefühlvoller Berichte, unter benen manche wie: "Benn bie Schwalben beimwarts giebn," "Db ich bich liebe? Frage bie Sterne" u. f. m. popular geworben find und noch jett gefungen werben. In bem Roman "Sahn und Benne" fagt Berloffohn: "Die Armuth bee Lebens umgibt une Dichter, vermuth= lich um unfern innern Reichthum bober au fteigern: bas leben rollt ab. arm an Anertennung und Auszeichnung - ach! ber Grabbugel, ben fie vielleicht frater frangen, ift ja gefühllos. Der Menich ift nicht wie bie Rachtigal, ber es genügt, einfam, unbelaufcht ju fingen : er will auch gebort fein, benn er fingt mit feiner Seele, und Die Geele will bas Echo anderer Ceelen. Und findet fie es nicht, fo verhaucht fie ihr Rlagelied im Innern und geht unverftanden, weinenb, bas icone Loos verfehlend über bie Erbe." Es ift, ale ob Berloffohn icon um 1830, wo er biefe Borte fdrieb, fein Schidfal vorausgeabnt batte.

## Der Sahn als Solbat.

(Aus bem Roman "Sabn und henne". Leipzig 1830).

3ch bin jest Solval. Ein Solval ift ein gut erzogener Menich, befien Pflicht und Geichäft es is, sich für ben Menichen ober bie Bree, ber er bient, mit feinem Leben thatig zu verwenden, b. b. mit ber Kraft einer Arme alles Nachtseisige von bem Menichen ober ber Iber gu eiterene und falle es auch Menichen sind, sie für weitere Schaben baburch untauglich zu machen, baß er sie tebet. Kimmtern barf es ihn jedoch nicht, wenn er bei biefer Benulbung an seinen Gliedmaßen ober gag an einem Geben selbt zu Grundbung ans einem Sieden eleht zu Grundbe geht: bem bie Arech bas ihm anvertraute Menschenleben muß ihm über Alles, selch über fein Leben geben.

Sobaten werben befonbere von Fürsten, und gu beren perfollichem Schub ober ber Erhaltung ibrer Biter, welche 3bee: "Baterlandliche", beift, gehalten; b. b. ernährt, begabit, gelohnt ober auch gezwungen.

Wie bie Menichen Alles meitgebild betreiben, so auch bas Tobthiftagen. Sie haben nicht nur ein eigenes Geschebn über bem Nerdben erlaubten, — sondern auch Ansalten, wo die Ansältung besselcht wird. Dies sind bie Arisalten. Ta lehren sie ihre Feinber (t. b. biesenigen, welche für eine andre Version, eine andre Dere, abgeschen babon, ob es eine beste ober schildunger ist, sied ertlärt haben) von vorne and von hinten, offen und heimlich, einzeln und in Massien uns Lebe beingen. Dies Gestlich ist, wie die Legerise einmal sieden, sogar mit Ere und Burch, mit Ruhm und behn verbunken. Und wer die meiste Mentisen, b. 9. Mistrüber umgebracht hat in Schlachten und Belegerungen, kund Feuer, Massier und Sodwert, her ledt im Angebente ber Nachsemmen, in ber Weltgeschichte langer, als ber, welcher bie meisten Menschen glüdlich gemacht, bie meisten Thiame getrodnet, am meisten Leben geetete bat. Denn bad Zerifbern und Riederreifen achten sie mehr fite ein Zeichen irbischer Größe und menschlicher Bolltommenheit, als bas Aufbauen; und nicht wer heilt, sonbern wer Wumben schlägt, gilt ihnen für einen großen Manu.

3ch werbe es nicht andern. Es war von ben ersten Zeiten ber Welt icon fo, und wird es bis auf die letzen Zeiten so bleiben. Es ift ein Aberlag, ben sich die Menschheit von Zeit zu Zeit zelbst appliciet, ber bei ibrer Constitution und ber Art Diat, bie fie beobachtet, beissam

fein foll.

Ein gemeiner Soldet gebet jur Maffe; bie Maffe ift gegen bie Maffe bestimmt. Er muß in Maffe belben, ober sich in Maffe tobten laffen. Ein Offizier disponirt über die Maffe, leitet sie Angriff und Bertsteidjung. Er braucht bemnach als spirrtbes movens nicht gelbetet zu werben, und wirbe es messen unn unnthigter Veravour eber jufallig. Er allein aber vereint in sich bie Ehren und Belohnungen, welche ber Setam mit sich bringt. -

Als ich es fliestich in einer meiner Personen nicht länger aushalten konnte, verwandelte ich mich in einen hund. Ich wurde Eigenthum ber Frau Prässbentin. Wir war wohler, meine Geliebte, da ich mich vom Mentschen zum hunde begraditte, ich war dem Tsierzusslande nahre und ho auch Dir. Zwar war ich nur ein Junk; aber ich glaube, Du half mich darum nicht weniger gesiebt, herz meiner Seele! Denn flebt da som in das dans meiner Vässbentin, beren Schoosbunk ich war,

<sup>\*)</sup> Raubihiere — liebe henne — find bas unter ben Thieren, was die Goldaten ober bie Monarchen, bie Eroberer u. f. w. unter Menichen; On tennft boch bie habidete, Sperber, Ablet u. f. w.

Die Bemablin bes Benerale von Dt ... Gie ift jung, fcon, liebensmurbig 2c , fie mar auch reich; aber ibr Gemabl bat Alles burchgebracht, und ber eblen Frau nicht einmal mit Liebe vergolten. Er ift mit einem Worte ein Lumpenbund, aber Die eble, fcone Dulberin liebt ibn bennoch. Sieb, liebe Benne, bas thut ein menichliches Frauenzimmer: - Du wirft boch unmöglich einem folden nachfteben wollen: - abgefeben, baf Dein Gemabl ein ebler, treuer Mann, ein: - boch vergib mir biefe Abichmeifuna. veraib bas Eigenlob, vergiß bas Diftrauen; gebente bag ich jest in ber permunichten Menschenbaut ftede, Die anftedt. Migtrauen ift ja ber Denichen Erbtheil. - Alfo ich mar Schooshund, und hatte ein icones Leben, iconer ale ber Berr Brafibent felbft; benn ich marb nicht geicholten, nicht burch Brillen geplagt, nicht burch launenhafte Buniche beffurmt; ich erhielt eine beffere Roft ale Die Diener bee Baufes und teine Scheltworte, teine Schlage wie bas Rammermabchen; ich ruhte im Schoofe ber Frau Brafibentin, ber Berr Gemabl burfte faum in ihren Armen ruben, aus Furcht bie gesteifte Balefraufe ober ben gewolbten Bufeuftreif ju gerbruden. Alle Bunbe hatten ihren Reprajentanten und Befchuter an mir; benn ale mebre von ihnen toll und viele Denfchen pon ihnen gebiffen murben, follte eine Sunbesteuer eingeführt merben. Dief verbroß jeboch bie Brafibentin; nicht etwa barum, bag fie meinen Ropf fünfmal theurer ale einen Menichentopf perfteuern follte, benn ich war ihr nicht um 500, gefdweige benn um 5 Rtbir, feil; fonbern blos, weil fie ben rechten Begriff von ber Burbe eines Bunbes und feiner Freiheit hatte, weil fie jugleich unter einer Dafregel leiben follte, bie auch bas gemeine Bolt und alle Sunde (fie liebte in mir alle Sunbe) betraf. Gie gab bem herrn Gemahl bemnach einen Bint, und mas ein Bint ber Frau Brafibentin ju bebeuten bat, bas weiß ber Berr Bemabl; benn ein folder Bint bat mehr Bewicht, ale alle Protestationen bes gangen Collegiume. Alfo ber Bint mirfte, Die Sunbefteuer murbe nicht eingeführt und es blieb - wie bas in Teutschland Gitte ift, beim Alten. -Burud aber von biefer Epijobe und meiner Sunbegaftrolle. -

 lieren, bies tommt im Rriege ofter, im Frieden feltener vor; benn bie Bequemlichteit ift fur ben Abel ba, und bie Offigierstellen gehoren gu

feinen Berforgungen. -

Den Orben, welchen ich trage - Geliebte! erhielt ich jufallig im letten patriotifden Kriege. 3d mar gufällig binter ein Gebufch getreten, bort ein nothiges Geichaft zu verrichten - in bemfelben Mugenblide bore ich Gener und Angriffelarm binten ; mein Bitet marb von einer Sanbvoll Cavallerie, welche eine Ranone mit fich fuhrte, angegriffen. Die Leute, fchien es mir, wehrten fich brav, benn feben tonnte ich bavon nichts. weil ich nicht aus bem Bebuich bervorwollte, aus Beforgnift ben Reinben vielleicht gerabe in bie Sanbe ju fallen und baburch meine Leute ju ent= muthigen. Denn ich fonnte mich in bem Augenblide nicht orientiren und wußte nicht, ob ich im Ruden meiner Freunde ober Feinbe ftanb. Dach einem halbftlindigen Berumtummeln murben bie Reinde geworfen und liegen ibre Ranone im Stiche; in bem Mugenblide, mo fie floben, trat ich aus meiner Sede und tommanbirte einen Theil meiner Leute, fie ju verfolgen. Dies gefchab, ich rapportirte von bem fleinen Giege, fchidte bie Ranone und einige Gefangene an ben Divifionetommanbanten; er ließ fich ben Ramen bes tapfern Offiziers, welcher bas Bifet angeführt, aufzeichnen: und bei ber nachften Orbensverleibung murbe ich Ritter.

Co fpielt bas Glud, meine Geliebte, auch im Rriegerleben und man tann ein braver Colbat fein ohne Glud ju haben; umgefehrt aber ift

man's immer. -

Der Kriegsgott treibt sein vomberliches Spiel mit uns. Ein Schlachteld ift ihm ein wohlbesetzter Tisch, wo ein Theil der Gaffe sich die Schlifteln selbst jie Under nicht jun seinen Schwaus zu halten. Als Getränt slieft Burgunder, der wirt ans Menschenschlicheln getrunten und werden abwechselnd der Caster, "Patria — Memento wori! Fluch – Pluch! Ewige Gerechtigkeit! Sieg!

God save the King!" gebrult und gebeult. Und bies mit einigem Ranonenbonner ift bie Tafelmufit. Die Bufchauer ringeum flatichen ben Schmaufenben Beifall qu, und befrangen fie und nennen fie ihre Befreier. Der Bevatter Tob aber geht in einem weißen Dantel ichlotternb auf und ab, er tragt einen Rrug in ber Sand, barein fammelt er bie Thranen, welche ben Erichlagenen ober ihren noch lebenben Freunden in ben Mugen glangen, wie Berlen - aber ber Rrug überlauft mit jebem Mugenblid, und bie Berlen rollen berab und vermengen fich mit ben Blutftromen, welche ringeum fliegen. Der Gevatter fangt barauf an, Leichen aufzuraffen und will fie unter bem Mantel bergen und bavon tragen. Aber fie rollen ibm ftete baufenweis von ben Armen, benn es fint ihrer gar ju viele. Der Tob fingt babei aus boblem Munbe mit ben Tonen eines Wahnfinnigen: Beifa - beut bab' ich einen großen Feiertag, meinen Beibnachtstag; ba ift mir viel, febr viel beichert morben! - Der liebe Berrgott im himmel aber fieht berab aus bem nachtigen Gewolbe und zwei beflige Thranen entfallen ben gottlichen Mugen und rollen wie Sterne berab, auf Die elende, blutenbe Denfchbeit. Der Dund bes Unnennbaren lispelt Frieben! Frieben! berab auf feine armen Rinber - und fpricht langfam nach: Gie miffen nicht, mas fie thun, Die armen Rleinen. Er lispelt noch einmal "Frieben!" er tann aber nicht "Amen!" fagen. - Das miffen bie irbifchen Gotter, Die Monarchen; und barum tennen fie teinen emigen Frieben. -

Benug, meine liebe Benne! 3ch werbe fentimental und bas giemt

mir meber ale Sahn noch ale Golbat. -

#### Gaubelius in Bremen.

(Aus bem Roman "Babrten und Abenteuer bes M. Ganbeline Engian." 2 Banbe. Leipz'g, 1843).

- Gaubelius, unfer Belb, traf ju einem wichtigen Momente in Bremen ein. Gin befannter Mufitoirector und Componift fo manches fconen Liebes, 3. B. ber Ginlage in Auber's ,, Falfcmunger," bes Gefanges von Gothe: "bas bleibt fich gleich!" - fant fich bewogen ober gebrungen vom tatholifden jum lutherifden Glauben übergutreten.

Der Domprediger und Dr. I. behandelte ihn und bereitete ihn eine

geraume Beit lang ju bem großen und fcwierigen Berte bor, -Es gelang ibm! -

Der beilige Joseph be Gabe bat in einem einzigen Tage gebn Taufend heidnische und fündhafte Mauren befehrt. - Dies war ein fdweres Wert!

- Unferm Belben Engian mar es porbebalten bei bem Uebertreten= ben Bevatter ju fteben. - Er hielt an ibn eine falbungevolle Rebe, welche brei Stunden mabrte, bann fand er ibn gerecht por bem Berren und ftanbhaft. And gemahrte er ibm ein anfehnliches Bathengefchent, beftebent in taufent Stud Cigarren und gwölf Glafchen ausgezeichnetem

Borbeaurwein, welchen lettere Beibe gemeinschaftlich in einer erbaulichen Stunde leerten.

Gaubelins überzeugte sich bei bieser Gelegenheit nicht nur von ber Gläubigfeit seines Böglings Cargines, sonbern auch von feinem Durfte. — Er achtete ben Mann

Es war im römischen Kaifer auf bem Rathhausplate, wo fich Beibe befanden und in tiefer Contemplation fiber die Beltereigniffe, bas Wetter, ben biefigibrigen heringsfang, Austern und Unsterblichfeit bes Menfchen fic eraingen.

Unferm Gaubelins passiret dei beier Gelegenheit etwas Unangenchmes, welches jedoch seinem Genossen och unangenchmer war. — Der Erster nämlich vergriff sich im Eiser des Gelpräches und füllte des Freundes Glas fatt aus der Weinslache — aus der Flasche, worin sich himberzeisse bei gelegen der Beinslache — aus der Flasche, worin sich himberzeisse bei gelegen der Beinslache — aus der Flasche, worin sich himberzeisse bei gelegen der Beinslache der Beinslache der Beinslache der Gelegen d

Der Kapellmeister trant und ftutte — bann fagte er bebächtig und gelaffen: "Das bleibt fich gleich —; ben Effig hab' ich jest im Leibe, nun will ich ben Salat nachesten!"

Er beftellte folden beim Rellner.

— Gaudelius versetzte mild und schüttelte des Reophiten Hand: "Entschuldigen Sie — es war gut gemeint. — Trinken Sie noch ein Glas!"

- "Effig ?" "Rein - Bein!"

- "Ja fo!? Dann bleibt fich's gleich." - -

Erft fpat trennten fich bie beiben neuen Freunde und gingen etwas angegriffen in ihre beiberfeitigen Wohnungen. - -

Und Gaubelius traumte fug, weil ihm bie Gnabe geworben, Einen für bas wahre Deil ju gewinnen, Einen mit bem ber herr fichtbarlich war. -

One Ge war eine munderschöne Nacht. Die Sterne schwammen wie Derosblumen in der blaume gint des Archers; die Elise klangen in mit wie schücker, bei eine unternessiche und heilige Gedarten schweizer, und die Definition und die Beilige Gedarten schweizer, die jeine untermessiche Eiche geschaffen, wie ische Eternschungen, und die Opfiniungen fromuner Wenschen logen als Gebete zum himmel emper wie Gläswärner sell, und fanst wie Zauben. — Die Sorgen aber und der Jag und die Bethörung, siegen als schweizer geben der und der Jag und die Bethörung, siegen als schweizer der der Berr der Bette und Liebe nahm nur die Sorgen emper in sein himmslisches Haus um sie dereinst zu fillen.

Aber alle Reuethranen zogen ale lichte Strahlen empor und murben bort ju Sternen, voll ewiger Rlarbeit.

Und die Liebe wurde eine Rofe, die jum himmelsgewölbe emporfproß ichnell und machtig und ben himmel mit ber Erbe verband, wie eine beilige Jacksbelieter, auf welcher die Engel auf und nieber fliegen.

" Und eine machtige Stimme von Oben rief: "Liebet Euch unterein= anber, wie ich Gud geliebet habe!" -

Und bie Engel fangen: "Der Sag ift nicht gottlich und ber Born ift es nicht; er wohnet nur bei ben fterblichen Menfchen. Aber bie Liebe

allein ift unfterblich!"

Und alle Rachtigallen fangen und alle Anospen öffneten ibre Blatter und alle Blumen ibre Relde; nur ber Schierling nicht und bie Raiferfrone nicht und bie Bolfemild nicht und alle Giftpflangen. Die Schlangen und bie Bolfe verbargen fich in ihre Boblen und bie Beber fturgten fich in bas Deer und bie Abler festen fich in bie Refter ber fingenben Rachti= gallen und bruteten ihre Gier aus und naunten bie junge Brut ibre Rinter und liebten fie. Und bie Tauben flogen burch bie Luft freudig; benn bie Sperber maren ausgestorben. Rubig graste neben bem lowen und Tiger bas Reb; bie Rrofobille flüchteten fich in bie egyptifchen Roniasaraber um einen emigen Schlaf ju thun. - Alle Schlachtfatten waren blubenbe Daisfelber und Lilienbeete geworben; in feinem Balbe mehr ericalte ein Coug und bie Wellen maren barmbergig und trugen ieben Gintenben fauft an's Ufer. Dit ber Balme vermablte fich bie norbifche Tanne und auf bem Dornftrauch muche bie Dattel. Mus bem Schlamme bes Banges, mo fonft ber Raiman bauste, entiprof Rhobo= benbron und Dleanber. Der Upasbaum auf Java verborrte und marb jur Linbe, welche fufen Bluthenbuft aushauchte. - Die Borte Giaour und Jube maren Mythen geworben und ber Reger bon Buinea freite eine blonbe Fürftentochter und fie marb fein liebenbes Beib. Schiffe burchfreuxten in allen Richtungen bie Deere, boch von feinem bonnerte ein Gefchut. Die Cclaveumartte von Emprna und Cairo maren menfcbenleer; es mucherte bort bobes Gras. - In feinem Gefetbuche felbft in ber Bibel nicht, war bas Bort "Tob" gu lefen. Alle Richter maren Berfohner, alle Armen Bruber ber Reichen. Der Blit umflog bie Erbe nur mit einem abendlichen Burpuricein und ber Donner fang nur bas Lieb: "Großer Gott Dich loben wir." Es gab feine Radten und feine Sungernben und Durftenben. Alle Lawinen losten fich in weiße Blutenblatter auf; bie Erbe bebte nicht, fie mar nur voll Barme und machte auf ihrer Dberflache nur Bluten und Korner machien. In ber Traube war nur Begeisterung und nicht Trunfenbeit und bie Gloden lauteten nur jum Dienfte bee Berrn und nicht ju Sturm und Feuer8= brunft. - Die Treue mar eine Wahrheit geworben und unverganglich, wie bie Liebe; - Und Die Liebe mar Miles. Die Rofen verwellten nicht, fie maren unfterblich wie ber Denfch.

Und ber Denfch mar gludlich und nannte Gott nur feinen Bater,

ben Bater ber Liebe, ben Schöpfer ber Berfohnung.

Die Belt traumte nicht mehr, fie mar munbig geworben. -

Es war eine fcone Racht, eine Feier ber Anferstehung. - D! mochte fie balb jum Tage werben!

## Die Fliegenden Blätter,

humoriftifche Bochenfchrift von Braun und Schneiber in Munchen, erichienen querft im Jahre 1844 und zwar anfange in unbeftimmten Beit= abichnitten, feit 1846 bingegen ale regelmägiges Bochenblatt. Gie bieten bumoriftifche (fruber zuweilen auch ernfte) Ergablungen, Bebichte, Anecboben, Bilbericherze u. f. m. bem Bublifum, bas ihnen bis auf ben beutigen Tag feine volle Gunft erhalten bat. In fünftlerifcher Sinficht nehmen Die Fliegenben Blatter eine befonbere bobe Stufe ein, Zeichnungen fowohl wie Bolafdnitte zeugen von ber Trefflichfeit ber Dundener Runftler. Einige von biefen Blattern vorgeführte tomifche Geftalten und Charaftere baben fo allgemeinen Unflang gefunden, baf fie im eigentlichften Ginne bes Bortes vollsthumlich geworben find. Dahin gehören vor Allen: ber Baron Gifele mit feinem Sofmeifter Beifele, Die eine illuftrirte Revue ber Comachen und Conberbarfeiten aller großern beutichen Stabte boten - ber Ctaatebamorrboibarine, bas Urbild eines bopoconbrifden Bureaufraten - Bublhuber und Beulmeber, zwei Spiegelbilber ber politifden Bewegung in ihren entgegengefetten Glemen= ten - Die Reifen bes Berrn Graf mit bem Daler Roble aus Birna, in welchen Berichte über Erlebtes und Gefebenes in fleinftabtifcher, balbgebilbeter Anschauungsweise gegeben werben u. M. m.

Aus ben vielen bis jett erichienenen Banben (32 an ber Bahl) geben wir eine Brobe aus einem frubern und eine aus bem vorletten Banbe.

### Gefchichte zweier Deutschen im Auslande.

Bwei Deutsche litten Schriffbruch an einer muften Jufel. Die übrige Mannichaft ertrant, nur unfere Landeleute retteten fich. Der Gine mar aus Babern; er trug eine Bunbermebaille, und bas mar gut. Rachbem fie gemeinschaftlich bie Infel befeben, und gefeben, baft Richts zu feben fei, ale Berg und Thal, Fele und wildes Geftrauch, bauten fie fich Jeber eine Butte, ichafften Lebensmittel aus bem Brad bes Schiffes ans Land, und ergaben fich in ihr Schidfal, wie es gewöhnlich Deutsche im Austande thun. Da fie feine Gelegenheit batten, ein Bierhaus zu befuchen, fo langweilten fie fich und befchloffen eine gefchloffene Befellichaft gu errichten. Der Gine mar, wie gefagt, aus Babern, ber Anbere aus Un= halt. Bener wollte bie ju grunbenbe Befellichaft Bavaria neunen, biefer bestand barauf, fie Ascania ju taufen. Gie batten ihre patriotifchen Sympathien auch in ber Bilbnig beibehalten. Der Gine fagte: ,,lleber Babern geht nir, wo gibt's fo a Bier und Dampfnubeln und Burftel!" Der Andere erhob bie Angen fcmarmerifch jum Simmel und feufste: "D Unbalt! einziges beutiches Baterland!"

Da sie sich bennach nicht einigen konnten, so errichtete jeder für sich eine geschlossen Gesellschaft. Es gab also auf der Infel zwei Deutsche und zwei geschlossen Gesellschaften. Der Gründer jeder berselben war jugleich Borfteber und Mitgliet, er mablte fich felbft und birigirte fich felbit. - Co ging es einige Beit, aber ba bie zwei Dentiden fich bemungeachtet beibe laugmeilten, fo befcblog ber Baber, ale ein gutmuthiger Gurreuticher, einen Schritt ju thun und ließ fich in ber Ascania por= fchlagen. Er rechnete barauf, bag ber Anbaltiner bann ein Gleiches thun und um bie Aufnahme in ber Bavaria nachfuchen murbe. Er melbete fich alfo bei ber Ascania jur Aufnahme. Aber ben Anhaltiner verbroß Die frubere Bartnadigfeit bes Banern, unt ale es gur Babl tam, ballotirte er ben Canbibaten aus. Der Baper mar mit Glang burchgefallen und betrant fich tenfelben Tag aus Defperation; benn mas follten feine Befannten bagu fagen, bachte er.

Co fcmollten fie eine geraume Beit miteinander und langweilten fich wieber; benn fie fagen allein in ihren refpectiven Befellichaftelotalen, auf beren Thuren mit großen Buchftaben ju lefen ftanb: "Geichloffene Gefellichaft." Da ihre Gefellichaftelotale nämlich jugleich eines Beben einzige refpective Bobnungen maren, fo burfte Giner ben Anbern nicht befuchen; ber Baper batte Riemanden, um Gechbundgwangig, und ber Anhaltiner fant Reinen, um Schafetopf mit ibm gu fpielen. Dur am Strande, wenn fie fich beim Gifchfang trafen, faben fie einander. Aber Dittage fpeifte ber Baber in ber Bavaria und ber Anhaltiner in ber Mecania, und wenn fie bee Abende von einander ichieben, fagte ber Baner: "3ch geb' in Die Refuriche!" und ber Anhaltiner : "3ch geb' in's Cafino!"

Diefes geregelte, burchaus nicht polizeiwidrige Leben führten fie einige Beit und bachten in einfamer Stunde barüber nach, wie fie es anftellen wollten, ibre refpective Gefellichaft ju vergrößern. - Affen maren nicht auf ber Infel, fonft batten fie bergleichen ale Ehren= ober wirfliche Dit= alieber aufgenommen. -

Da fafite endlich ber Borfteber ber Mecania, ba bie Langeweile immer töbtlicher murbe, einen fubnen Entidluft, bezwang feinen Stoly ging gum Borfteber ber Bavaria und lieft fich jum Ditgliebe vorfchlagen. -

Der Baper borte ihn gebulbig an, bachte aber bei fich: "Bie Du mir, fo ich Dir," und nachbem ber Canbibat acht Tage auf ber grinen Tafel ausgehaugen und ber Doment bes Bablactus fam, ballotirte er ben Unhaltiner einstimmig aus und melbete ibm mit großem Bebauern, er fei bei ber Bahl burchgefallen.

Diefes verbroß naturlich ben Unhaltiner febr, er fang laut ben alten Deffauer und trant fich einen Raufch, wie früher ber Baber gethan.

Das Berhaltnig mar wieber bas alte und bauerte auch eine geraume Da fuhr bem Baper endlich ein gefcheibter, ein vermittelnber, alfo ein beuticher Gebante burch bas Birn. Er fagte eines Abende ju bem Anhaltiner: "Wir haben bie Ctatuten unferer Gefellichaft geandert. Die Babl ber Mitglieder barf bundert nicht überfchreiten; ein Drittel ber Stimmen icheibet aus, Fremte, befonbere Muslander, Durfen mabrent ber Reit ibres Aufenthaltes bie Wefellicaften besuchen, obne Beitrage gu be= gablen und an bie Grundgesetze gebunden zu fein. — Wenn Gie mir also bie Ehre erweifen wollen — bent' Abend?"

"Mit Bergnügen!" versetzte ber Anhaltiner und besuchte uoch an demfelben Abend bie Bavaria. Beim Eintritt in das Lofal aber siel sein Auge auf eine grüne Tafel nud er verfärbte sich. Daraus stand nämlich: "Bei der letzten Wahl

ift aufgenommen worben . Niemanb.

Durchgefallen . Dr. Tobias Schneibler aus Berbft. —"
Tief verleht wollte er icon bie Resource verlassen, aber ber Baper,

ber ben folimmen Einbrud ber Tafel gewahrte, faßte fich fonell, bing fein Schnupftuch fiber biefelbe und bat feinen Gaft, Blat ju nehmen.

So jagen fie gemithfich, aften, trauten, rauchten und pieleten Sechsundywangig. — Mis es beinache Mitternacht wurde, fleigerte fich ber Frohfinn in ber Art, bag ber Anhaltiner in ebter Gelbsverlangung ber Bawaria ein Lebehoch brachte, was ber Baher im Namen ber Gefellichaft auch banfbar erwiecerte.

Nun ware es an bem Anfahitner gewesen, gleichfalls einen Schritt verwärtst gut fun; aber er tentporifirte, er wollte siener Geschlicht, bie nach siener Berchung bie altere war, Richts vergeben, und änderte baber erst in vier Wochen bie Glatuten dohin, bos Auskländer und frembeite Geschlichte eine Stenten den Die State von erner bei Bellichte von miffen. — gu beseich Aber gegebate burten, ohne Mitglieder werben zu muffen. Bu beier Massengel batte ihn nehftem auch die Sparkmitte bewogen; benn so lange er als Frember bie Bavaria besucht, nungte ihn ber Baper mit Borter und Grog, Tabaf und Rauchsselfeis dewirtsen, und er ersparte ein Erstedliches an seinen Borcatisen. Denn so lange beise aus ber geboggenen Schiffsladung ausreichten, arbeiteten Beibe nicht, benn sie bachten, wenn wir arbeiten wollten, fonnten wir zu haus heibelich. —

anblich wurde ber Baher bech in die Ascania einstimmig und mit Glang aufgenemmen, und beite Gestlichgeften bestanden lange und ehrenvoll neben einander. Indestind am Stiftungstage gab die Ascania der Bavaria und umgelehrt ein Fest. Beibe Stifter ziereten auch finz nach einander als Borsteher ihr, so wie ibrer Gestlicher feinfundspranzigieinander als Borsteher ihr, so wie ibrer Gestellschlien stinsinungsvanzigi-

jahriges Inbilanm, mobei es ohne einige Raufche nicht ablief.

Nachbem bie beiben guten Deutschen ein beste Greifenalter erreicht, tamen sie gu flerben. Der Baper überlebt ben Anhaltiner um einige Tage, berethe ihn umb begleitete ibn Namens seiner Gefellschaft zu Grabe. Er war eben im Begriffe, bie beiben Gesclischaften: Ressource und Cassus vereinigen, als auch ihn ber Tob überrachte. Er begrub sich sich glebt und trug in seiner Verson eine lange lishenbe Gesclischaft zu Grabe.

Alls sintigen Sahre später ein Geefahrer an biefer indewohnten Angle landete, sand der zwei menschiche Wohnungen und zwei Gesellschaftsloate, nehst der betressende struckjung, welche auf beniche Cultur und Geschigtett schließen ließ. Ein Naturforscher, welcher sich auf dem Schiffe befand, sichlog daranst, das dies sie den die vor längerer Zeit von vielen Deutschen bewohnt gewesen sein muffe, ba sich baseibst sogar bie Lotale von zwei geschossen Geschlichaften besanden. Zwar sand er nur zwei Grabbigel vor, aber er vermutetet, der Rest ber Bevöllerung habe in Volge politischer oder flimatischer Ereigniffe vor Zeiten bas Eiland verlaffen und weiter westwärte ein neues Deutschland mit geschlossenen Gesellschaften gegrandet.

Er tam hierdurch zu ber Einficht, welche er auch in einem großen Berte veröffentlichte, bag ber Deutsche eigentlich überall zu Saufe fei.

Dies ift bie Befchichte von zwei Deutschen, welche im Auslande ihr Blud gemacht haben.

#### Geren Graf's Reifetagebuch über Gelgoland.

Eine Tohrt auf bas Dambifdiff von Damburg nach Relgeland ift von große Schönheit und Reigharteit, weil man auf die eine Seite immer bie iconien Gegenden und Landhaufer liegen läft, während man als Abwechstung auf die ander Seite gar nichts sieht. Bas ber Maler mit bas Rort Eckafose beziehett. weil es bie Janbicatt bebt.

Man fann fic an biefe Naturbarftellung gar nicht fatt feben umb gebt biefes die Blantenäfe fort, wo die schöne Gegend sich mit bem Birthshaus beschlieft. Nun werben aber die Ufer immer slächer und verschwinben endlich gang in das Basser, woran man steht, bas man sich bie sognannte offene See nächen.

Aber auf einmal fibite ich einen Stich in ben Leib, ber mir über ben ganden Riden lief und wie ich Roblen aufeben that, ba fab ich, bag fich fein Gesich immer mehr verlängerte und verbläfferte, warum ich ihn fragte, was ihn sehlte.

"Ach," fagte er, "es muß was Giftiges in bas Bifftid gewesen sein, bein es wird mir auf einmal so ibel."

"Oh weh, Roble," fag ich, "fo gebt es nir auch. 3ch glaube am Enbe gar, wir besinden uns auf ein Reiberschiff, wo sie die Baffeldierer erft vergiften und bann als Stafen vertaufen ober ausblindern."

Run trat uns der Anglischweis auf die Stirne und es wurde uns noch ibter, immer ibler und zuletzt so ibet, daß es unanstendigt ware, wenn ich biefes hier wörtlich auf das Papier wiedergeben wollte. Bett schreiben wir aber Word und Beier und riesen nach den Dotto. Die andern Bussischerer lächer uns aber aus und ertfattet uns, daß diese kin Gift nicht sondern blos die sogenannte Seckräntlichseit ware, welche allemal mit die solche Bergaingungsssschreiter fein müßter.

Diefes Mues tonnte uns aber nicht beruhigen, weil die Schmerzen in den unfere Gingeweißte wissten und wir auch nicht glauben wollten, bag es feine sterbliches examblein indie il. Wir waren jett auf bie begenannte öffentliche See, aber wir betimmerten uns barum nicht, benn wir bereiteten uns auf unfer lettes Stinblein vor und fielen einander gerührt um bie Balfe.

"Roble," fagte ich, "wenn ich Dir jemals etwas gethan habe, fo nimm's mir nicht ibel."

"Rein, Du haft mir nichts nicht zu Leibe beigefigt," fagte Roble, "aber wenn Du auf mich bofe bift, Graf, bann lag es auch jest gut fein."

Wir wollten noch mehr reben, tonnten aber vor Rifrung nicht und traten wieder an ben Ramb von bas Schiff, wo wir in fortgesetger 3belteit verblieben.

Wie lange biefes donerte, das fann Keiner nicht sagen, aber endlich schrienen Alle auf das Schiff wie Kohlumpus: Land: Land: Und wirflich sag auch ein Stüde Land mitten vor und in der See. Bei diesen Anblide wurde es und auf einmal viel bester. Es dauerte auch nicht lange, io batten wir unsere geführfen Kröfte und des Beitegehäd gujammeglucht, denn es wurde gehalten und man verließ das Schiff, was wir mit Bergnigen thun thaten und in ein Boot stiegen, das und vollends auf das Land brachte, wo wir aber immer noch sehr gehaltet auftraten.

Der Eunstang von die neuen Anfömmlinge ift in Selgsland nicht etwa erfeitlich, weil fich bie bortigen Bohagfte am nechten mit Sobt und Schadenfreide in ihre Langeweile beschäftigen. Benn also nun einer von das Schiff sommt, muß er gwischen alle diest neigierigen Giffer spintuch und Secte macht über Jeden einen schlichten Bis voer einem malisöfen Bild. Diese Bergnigen nennt man die sogenannte Lasteraltee, weil sich bier das gange Caster von Selgssahn berfammelt.

Wenn fich nun die Babegafte an bie neien Baffestierer fatt gelaftert und gelacht baben, bann fucht man fich burch ein gutes Effen für die Schiechtigteit der Mitmenschen zu entischabischen, wogu man hier auch einen febr guten Wein friegt und auf biese Beise die Beschwerten bieses bebens wieder vergieb.

Die Infel Belgoland ist eine sehr eigenthiemliche Einrichtung von die Natur, welche bei die Fabritazion von Eiropa hier scheint ein kleines Kledschen Land verloren gehabt zu baben, das nun als Geebad bient.

Die Belgolanbler aus bie alte Beit find blos gang fcofle Geereiber gemefen und viele von bie Schiffer aus bie beitige Reit icheinen biefes Befdaftden mit unveranderte Mittel fortgufeben, benn Bebe ben Frembling, ber fich in eine von ihre Bote fest und hat nicht vorher mit ihnen abgehandelt, bann tann er wirtlich benten, bag er mit Storgenbechere Rachfolger ju thun bat. Die anbern Belgolanber nennt man Lotfen, weil fie ben ganden Tag tonnen auf einer Stelle lebnen und blos bas Deer anguden, wogu eine febr langjahrliche 3bung geboren foll. Kommt uun burch wiederliches Better einmal Giner mit einem Schiffsbruch bierber, fo retten fie ibn erft und bann gieben fie ibn aus, welches man Stranbrecht neunt und welches bei une auf bas flache Land bie Berrn Abvolaten beforgen, weshalb man bie Belgolanbler lauter Bafferabpolaten nennen tann. - Die Belgolanblerinnen unterscheiben fich von bie Danner blos burch ibr Befchlecht und bie Befleibung, fonft aber fint fie febr gu bebauern, weil ihre Gemabler aus lauter Faullengern bestehn und fie befbalb alle mannlichen Beichafte felber beforgen muffen. Diefes barf man aber auf bas flache Land nicht verfuchen, benn ba mirbe es Ginen Gine einmal geborig auftreichen.

Delgoland gehört eigentlich ben Englandern, aber es ift feit mehrere Jahre foon von bie Berliner gang allein in Bestig genommen worden, weil beise hierher kommen um sich von ihre Gegend zu tuhriren, ober an was sie sonst für gefabrlichen Krantbeiten leiben, für bie bas Seebad eine Er-

bolung bietet.

Das Erfte, welches einen Jeben baffirt, wenn er nach biefer Infel fommt, biefes ift, bag ibn ber icharfe Wind ben hut entflehrt und in bie Gee blaft, was gwar recht artig und heftich ausfieht, aber boch eine rechte Grobbeit ift.

Auch wir find auf diese Weise emsangen geworden, indem bag uns der Bird die Bobseberdung gleich abnahm. Um aus diesem Sbessache ausgulemmen, lausten wir uns bei einem Eingebornen zwei wachselienwanderne Nazionalhüte, die man wegen die schieft Richtung, die sie auf jedes

Beficht berftellen blos Gieb mefter nennt.

Den auf die Infel ist jedog auch in andere hinsight ber intereffanefte Theil und heißt das Oberland, weil man blos auf eine Treppe hinaufgelangen tann. hier oben ift es aber freilich ganz sahl und Beime
such man mit Bergeblichfeit. Dahingegen benennen die Schgoliafter gerabe
die ihre Bege und Spaziergange mit ben Namen Alleen, damit daß sie
boch ben Namen haben, wenn ihnen auch die Beime fehten und hat man
außer die Kulteraller noch die Kartoffelallee, die Gesundheitsallee, die Beind
jabenallee n. f. w.

Die gange Segetagion besteht nur in Kartesseln und ein birftiges Gras, weßhalb fich bie irgend verninftigen Saussbiere gar nicht bier aufheiten. Auger einige Schaft, welche Ridgaraten fressen, findet man baber gar nichts Rehsbedtables auf ber Insel, Pferbe auch gar nicht und

mit Mibe und Noth hat ber herr Guwernor für feine Famisenverheltniffe eine alte gutmiethige Ruh jum Dableiben zu bewegen gewußt,

Auch befindet fich hier oben ber Leichthurm, welcher bagu bient, die jehlende Strafenbeleichtung auf das offene Were zu eriegen und eine fehr menschenfreindliche Erfindung ift, damit sich die nachtlichen Seefahrer nicht die Robe an die verschiedenen Felsen der Umgegend einstofen.

Die ganse Instel ist jedoch von oben gesehen sehr an munichdur und nam sie mit ein Auge ganz bequem übersehen. Die schöulen Buntte sind aber die Felsen an ber Kiste, welche burch ben Jahn der Ziet ausgestätt werden und auch sonst instelle nach der Bertelle Bertelle und auch sonst insigen Buntten nach der Siehpite zu bat man eine recht hiede aber leider verbotene Ansicht auf das Seedannendad, warum sich auch hier immer die besten Perurohre oder sogenannte Sperspediciefe zu versammeln pflegen, allein auch immer wieder verjagt werden.

Das große Bab ift aber briben auf die sogenannte Diene. Ob man es jedoch ein Berguigen nennen soll, biefeit ann ich nicht sagen. Denn wenn sich einer nun in die See begibt und steht alleweile noch trocken auf die Fifte, so kommt in den nächsten Augendicke schon eine Welle, die Einen nieder wirft umb haußhoch mit Basser bestietet, welches noch dag febr nach alte verdorbene Beringe schwert. Dieser steine Schafernad von

Die Ratur nennt fich eine Brandung.

Worauf ich ihn aber mit Donnerstimme entgegenschrie: "Burud, Gie

fchenblicher Deichelmerber!"

Da machte ber Schulbe freilich große Augen, sehte noch einen Aneiber auf die Rafe und sagte blos gang rubig: "Ach Jott, entschulbigen Ceman, id bachte, Gie waren blos en baar Seehunde!" Bomit er sich eilig entfernte.

Diefes ift boch aber gu arg, wenn man hier bie Babegaffte als Seehunde ausseht, was wir uns fur die Zusunst bei dem Diretthorium verbitten thaten, wo man uns auch die menschichste Behandlung versprach. Da ift am Embe ber Sisching noch ein angenehmeres Bergnigen, wenightens wirb bobei nicht mit Goven egschoffen. Man glantt es gar nicht, wie viele Bische bier gesangen werten und find die jogenannten Schallfiche darunter die Hauberschnen. Diefes ist feoden met ein angenummerer Vanne, benn eigentlich beisen sie Evoldsiche, was sie aber nicht leben wollen, weil man damit gewehnlich ein Bischen einen recht dummen Kert begeichnet. De lange sie alse in die Gee leben, nennen sie sich nichtigket und wer der benn sie wegen ihre große Dummheit und Umwerbeitschieden ab ab Bissier gegegen und strechnet werben, beist man sie Evoldsiche. Diese ist gase ber Unterliche mit die boben Etankesbersonen unter bei Wenschen, benn bie ehnben sich ert einen siche Ern kannen an, wenn sie in die Bissie ober in das Geewasser gehn, welches Manten an, wenn sie in die Baste ober in das Geewasser gehn, welches man jedoch nicht Estenschie, inneren instemmit nennt.

Inter bie Krebsarten ift ber fogenannte humer ber größte, welcher jo groß ift, bag ibn ein einigster Menfch ofte nicht bewältigen fann und ibn baber auf zwei Mal effen muß, wenn er fich ben Magen nicht will

verberben.

Bern nun einnal ein recht eingesteifcher Auftereffer babin fommt, pit est foch vogeneten, bog er ift bei Nachziet ihngessowennen, fich eine Seunnel, Bein, Zitrone und geffer hat eingestedt und nun in die Liefe getangt ift, wo er baun gang ungestört ein baur hundert Fuß unter bei Bafferidade se seine tauffem Still verzehrt bat.

Diefes Bergnigen war mir jedoch ein bischen gu feichte, warum ich mer ertnubigen that, ob man nicht auf rubigere Beife fich tennte feine Auftern bort fangen.

Da fagten fie mir: "D ja wohl, mein liebes herrchen, aber bann miffen fie ein eingeborener Delgolanbler fein, ober eine Delgolanblerin beitaben."

", Run auf bas Lettere foll es mir nicht antommen," fagte ich. "Gind benn noch ein baar weibliche Gingeborene ledigt?"

"Bwei Stid und die werden mir Sie gleich jur Auswahl bringen," fagten fie nun und balbe barauf brachten fie mir auch wirklich biefe zwei Damen.

Damit baß man weiß wie sie aussaben, so hange ich ihre zwei Bohrbrehs bier mit auf und ba wird es Bebermann einsehen, baß Einen wohl ber Abebit auf Auftern fann vergeben.

So waren wir nun icon einige Tage auf Diefe wifte Gelfeninfel und hatten alle Eigenthiemlichkeiten tennen gelernt von die Lasterallee unten bis oben hinauf zu die beriemte Kartoffelallee, welches lettere ber einzigste Ort ift, wo Einer Schatten finden tann, wenn er fich nämlich blatt auf ben Bauch unter bas Kartoffeltraut legt.

Auch die Seebaber thaten uns fehr gut betommen, aber grabe biefe follten beinabe bie gegrindete Urfache ju unfer Berberben werben.

# Moris Gottlieb Saphir.

1795—1858. Wir haben bicken inzwijden verstorbenen, höcht weigen, wenn auch stankblichtigen und weilnellich grundsbelofen Jumeristen, dem es auch an poetischer Anlage nicht schlie, in der Einleitung eine längere Charatteristig gewöhnet, auch im ersten Wante diese Werke der eits mehrere Proben aus sienen Schiene Schriften mitgestellt. Das hier beisegebene Bilbuiß des wiener Satiris ist jedenstalls höcht lebensähnlich; of man es auch reizen hinden will, kommt aus den Schimas



Aus "Des Dichters Lied vom Theater."
(Barobie ber "Blode").

Seft gemauert in ber Erbe, Steht bas Haus, ber Aunft geweiht, Daß ein Stild noch heute werbe, Brisch, ihr Finger, sepb bereit! Bon Geschief und Fluch,

Stroben muß bas Buch, Soll bas Bolf ben Dichter loben. Doch ber Beifall fommt bon Oben. Au Stüden, bie man jeht soll geben, Geziemt sich vosse ein Brubermord, Wem jeden Alt beschieftet ein Leben, Dann slieft das Schaubtel munter soch Ge lasse uns mit stieft jetet absten, Wie viel ein Kassa-Stüd wohl bringt; Den shiecken Dister muß man ihmässen, Du beschie ein Kassa kan beschie kan beschieden. Das ifte ja, mas ibn engagiret, Und bagu marb ibm Bolg und Licht, Daß er in feinem Beifte fpliret, Wenn boch ber lette Ctod fich bricht.

Rebmet Reime à la Schiller, Doch Trochaen muffens fenn, Daf es wie geprefte Triller Chlage ine Barquet binein. Sorget für Beidren, Schnell ben Dolch herbei! Daft bie fleift'ge Schidfalsipeife Gließe nach ber rechten Beife.

Bas in bes Daches bochfter Stube Dit ftarrer Sanb ber Dichter baut. Tief in bes Coufleurs Glodenftube, Da wirb es noch geschrieen laut. Bin gu ben Bogen wirb es gieben, Und rühren vieler Denichen Obr! Birb auch noch ju ben Gallerien Bernehmlich ichallen boch empor. Bas unten tief bem Erbenfohne Das Danufcriptum beutlich fagt: Schlägt an bes Romöbianten Krone. Der es erbaulich weiter flagt.

Sa! ich febe Delobramen. Bobl! bie Raffa bleibt nicht leer. Das ift etwas für bie Damen, Das beforbert ben Fureur! Rauft ein Dichterlein.

Cep es noch fo flein,

Daß es verfeh' bie fremben Brüben Dit neuen beutiden Delobien!

Denn mit bes Sungere Schnabelwetjung Begrifft er bas beliebte Stud. Das ju fo ichlechter Ueberfebung, Berbammt ein jammerlich Geichict. Da ruben noch in ftillen Wogen, Die ichwargen und bie weißen Bogen ! Des guten Scribe garte Benbnng, Bemachen feine Deutschvollenbung. -Die Thaler flieben unverbient! Bom Originale reift fich ftolg 's Boetlein, Er giert's mit Gignem fed und friid. Begabt es finnig noch mit Botlein, Stumm geht'er nun vom Coreibetifc! Und herrlich in ber Ingenb Prangen Wie ein Gebilb aus himmelshob'n, Dit gudtigen, vericamten Bangen. Siebt ben Diftionar er bor fich fteb'n! Da fafit ein namenlofes Gebnen Das Dichterlein, es irrt allein; Aus feinen Meuglein brechen Thranen, Es fliebt ber Rombbianten Reib'n! Errotbent fucht es bie Erffarung. Und ift, wenn es fie fant, beglüctt! Das iconfte ftieblt es ber Erflarung. Womit es feine Stude fomlidt. D gartes Bortbuch! funes Soffen! D fleiner Dichter großes Buch! Der Dichter halt bie Taichen offen, Er ichwelgt in achter Beifen Fluch. D bağ es ewig grun boch bliebe, Das grune Stud bes jungen Scribe!

# Rarl Gottlieb Bragel.

Beb. 1791 ju Salbau in ber Rieberlaufit, lebt noch gegenwärtig privatifirend in Samburg. Bratel hat fich ale fomifcher Ergabler und Dichter namentlich burch fein tomifches Bebicht "Felbherrnrante" und feine Cammlung "Ausfluge bes Scherzes und ber Laune" befannt gemacht.

#### Das Mieder.

Als id noch froh und guter Ding'
Dir Schmetterling und Käfer sing,
Dem Storch noch nach dem Schmabel sah,
De re ein Kindelen trilg' allva,
Und dem den den ber Abpelezeit
Verstäglich sing mit Innigleit,
Da sing ich einst sing kindlich war;
Da sing ich einst sing mit Steb,
We ich mit Sprentel aufgestellt.
Ich sann ben weiten Weg entlang
Verstäglich und Vegefang,
Und freute mich in Geift und Sinn
Schon auf ben futtigen Gweinen.

Arg brannte mir das Sonnenticht Den Birbet und das Angesch; zu Bruch, Dir tross per Schweiß von Bang' und Brust, Als fam' ich aus der Schwenme just; Das kunstich aufgewichse haar Bard seiner Fessen unt und baar, Und in den Nund lief dort und hier eftillträusselb die Homade mir.

3ch leuchte uwerbersten fert, lube nahte mich bem lieben Ort; Toch wer beschreibt, was ich erlitt, Als mir ein Ting ins Auge glitt, Aus unter meinen Sprenkeln schild, lub einem rothen Wieder glich, Vald şeigte sich's mir sonnenklar, Dals jeigte sich's mir sonnenklar, Das freventlich, aus Järtlichker, Wirt all ben schönen Fang betreyt.

Jaft war ich ohue Rath und Troft, War jalo erfocif; Doch do die bese lacken fand, Gewann der Jorn die Derhand. Gewann der Jorn die Oberhand. Ich die nich der Berick der Beiten Bed einem tücktigen Prügel um. Rum ging es über Stock und Sein, 3ch immer zornig hintertrein;

Berfor das Zopfdand und den Hut, Und dacht' im Geift: das wird nicht gut! Doch tried ich sie in meinem Haf Durch die und dinn ohn' Unterlaß, Bis endlich unter'm Dämm'rungssor Ich gänisch ibre Spur versor.

Da ftanb ich nun, ich armes Blut, Einfältig ohne Zepf nur hut hut, Dat, vor ber Deimiche angst und bang, Berwünicht ich all ben Begelfaug. Es flüftert ber Abendwinist. Du bauerst mich, gequaltes Kind! Dabeim wirft bu gar sichteb beschon; Wagk lieber nur ins Wasser gemit Debit ber bei der Bender bei Bur hier Bin Bur hinterthür ins Haus hintin; Und wie ich's braugen mir gebach, Warts auch getre an mir vollotacht.

Allmäßig schward die Anabengeit;
3ch wuch bean und word gescheit,
3ch wuch bean und word gescheit,
3ch meinen Sinn auf Jed und Haus,
kerfer in unwirssteker Buth
kein Jopfkand mehr und keinen Jut,
Trat trusjigisch und grad' einber,
Und stellte keine Sprenkel mehr;
Da ich mich sich eine Beit,
Da ich mich siere Beit,
Da ich mich siere Beit,
Beit wunderder mit kets geschoh,
Beun ich ein volles Allerer jah.

3d bachte: bamit bat's nicht Roth! Und that, wie mir Bapa gebot; Studirt' auf ein gefcheibtes Wort, Und ichlenderte gelaffen fort; Ram Abente, nach burchlauf'ner Bahn, Un Ort und Stelle gludlich an, Cah bor bem Baus bren Dirnen ftehn, Und alle bren jum Freffen fcon. Doch weil bie Rirchengucht bestimmt. Dag man nicht bren auf einmal nimmt, Co mablt' ich bie, aus gntem Fug, Die juft ein rothes Mieber trug; Und fprach: "Bapa ift ber und ber, Ein muntrer Freber tomm' ich ber; Dabeim fteht mir ein nettes Saus, Bufriebner Ginn geht ein und aus; Befegnet grunt und blubt bas Felb, Mle mar's vom lieben Gott beftellt; Rurgum! mein Blan ift wohl bebacht, 3d habe Brod für feche und acht!" -

Die Dirne — bas vergess in nicht —
Sah freundlich mit ins Angesicht.
Ihr Mider und ihr Wangenpaar —
Wan wusse nicht, was rölfer war.
Sie zupfte mit der sleinen Sand
Gar züchziglich am Schürzenband,
Und lispelte, faum zu verstehn:
Wie Gott nich siehet, ewill ich gebn!"

Mir schlig darob, wie nie zuvor,
Das Herz die ant den Hals empor.
Bir wallten firbeg, Jamb in Hand,
Dem Haus des Laters zugewardt.
"Her bring ich," rief ich, als allba
Ich vor der Pfort" ibn fisen sah,
"Her bring ich, was das Glidd mir gab!"
Der Alte zog die Miche ab,
Unn rief, die Blide himmelan:
"Was Gott hut, das ist wohlgethan!"—

Am Sochzeittage ging's gar fraus, Das Bolt zertanzte schier bas Saus; Denn Jung und Alt, und Groß und Klein Janb sich jur freyen Zeche ein.
Der Lust war alles zugeneigt,
Viel war dles zugeneigt,
Vie hale Agach blieb man im Gaug —
Wir währte all ber Kram zu lang!
Da that ich ben mit leistem Mund
Der Liebsten meinen Aerger tund.
Wir stückten wom Kestgelag
Und beinich fert im Brautgemach.
Nam warf mit losen Sphiterepu
Und alte Theps finiterveren;
Ich adacte ob bem eitsen Thun,

Die füße Braut, bes Priefters Wert, Der heimilde verschwiegen Ort – Bas Bunter auch, wenn mein Gefühl Sich überließ bem Simmuhpiel! Mir ware gar wunkerlich ju Muth, All nach bem Kepfe sieg bas Blut; Kaum auf ben Benier fonnt' ich febn, Das gange Jone fchien sich zu brehn.

Da führte mich bie Zauberin Rach einer Schachel foleinisch hiu, Und rathen follt' ich frant und freb, Bas ihr verberg'ner Inhalt seh, Ich brecht ge ein Schaftsgesch, es nicht."

Sie öffinete mit leijer Hand.
Den Blick jur Schachtel hingewandt,
Stand ich, neugierig wie ein Kind,
Und gudt' im Geaus mich jah blind.
Der Dedef siel — o holber Traum!
Den eignen Augen traut' ich faum!
Gen signen Kugen traut' ich faum!
Ein Hand Bopfband lagen brin,
Ein rethes Micher brüber hin.
Die holbe, die des Briefters Hand.
Das Mägtlein war's auß jener Zeit,
Das Mägtlein war's auß jener Zeit,
Da ich mich spiere ber fluth, geweibt.

Ich brette, der Bewund'rung flumm,
Das Hittein in ber Hand herum;
Dät' es auch gern mal aufgefetzt,
Allein der Kopf war rider jett.
"Es wird woch," gab ich zu verftehn,
"Es wird woch," gab ich zu verftehn,
"Dem Mieder, wie dem Hute gehn!"
Da jehng die Liebfte fräftiglich
Wich auf den Mund — ich wehrte mich.
Trauf legten wir den Knadenhut
Din, we er mandes Jahr geruhf;
Und — o der Winder, bunt und frank! —
Swindlich forang ein Kiedb herank.

# Rarl von Soltei.

(Geb. 1797 gu Breslau, lebt jest in Grag. G. Ginleitung.)

Schkrampri, Der Riefe. (fine bem Roman "Die Bagabunben.")

Die Phhisognomie ber Stabt schien burch wenige Stunben völlig verandert; ihr bufteres Grau war mit bem reinen Rieibe ber Unschuld bebedt. Der erfte Schnee fäuseste bernieber.

"Nun, murmelte Anton, biefe Pferbe, diese Laft, frifcher Schne und bagu ber aute Wille unferes Kutschers. — bas wird eine flotte Kabrt!

Mber mo bleibt mein Reifegefahrte?"

Die find vorangegangen, meinte ber Auffer lächelnd, Gie wollten fich nicht in den Bagen feben, weil Gie fagten, es wäre zu schen ist Gie, wegen der Länger von die Perschon. Die Reinen sind sich schen bestellt auf in betre. Teigen wir bath fammt scheme hochen Opgaterhöltern.

Alfo es gab junge Schframprl's. Ihrer brei, fagte ber Ruticher.

Bare auch Schabe um Ramen und Race, wenn beibe ausfturben.

Der hanpisst bes Wagens wurde burch "die Kleinen" eingenommen. Sie lagen in Beige und Decken verhöllt, eine bei der Finsternis des Winterworgens unrefenubare Wasse. Der Schnee warf nur so wiel Schien auf sie zurück, daß Anton drei Köpfe ans ben Umbullungen herauszählen tonnte.

36 möhte schlaften, wie die gludlichen Kinder, bachte er und rudte fich in feine Ede. Aber es gelang ihm nicht. Die Langfamteil ber babinschleichenben Kutiche, fatt ibn in Schlaf zu wiegen, regte ihn ungedulbig auf.

"Dort watet ber große Serr im Schnee," rief ber Rutider braufien. Bol's ber Leufel, ich will mit ihm waten, entgegnete Anton. Beffer bas, als im Bagen boden, wenn es nicht vom Riede gebt.

Er hatte ben Fugganger augenblidlich erreicht, ber fich ber Gefellsichaft ausnehmenb freute.

jagar ausnehmend reute. "Run wie geht's, wie steht's? Wie sieht's in der Kutsche aus? Bas treiben die Aleinen?"

Dh, fie ichlafen, Berr Schframpri.

"Unglaublich, wie gut Gie meinen Ramen articuliren! Wie beutlich! Für einen Frangofen ungeheuer viel!"

Allerdings, 3hr Rame ift fcwierig.

"Burchtber ichwierig. Aber was wollen Sie? Ich jum Bern ungaandert, mindeftens für die Alfichen; dech als ich zum Bewußtstein seiner Schwierigkeit gelangte, war es zu ihat, ihn zu wechfeln; ein Wechfel batte meine Kenommee in ihrer Entfaltung gestort. Ich war berühmt als Schrampt, — ich mußte Schrampt bleiben."

Geftern vergaß ich Erfundigungen einzuziehen, - barf ich es beute

nachholen? 218 mas erwarben Gie Ihre Reputation?

"3ch? Bang einfach ale Riefe! Bunachft ale Riefe. Dit funfzehn Jahren mar ich fo groß, wie Gie mich bier neben fich feben, nicht einen Strich fleiner. Mein Bater führte mich umber. Dein Bater mar ber weltberühmte Befichterschneiber Diefes Ramens und hatte urfprunglich ge= wünscht, mich für feine Runft ju erzieben. Auch machte ich fcon bebeutenbe Brogreffen: mit awolf Jahren tonnte ich meine Rafe in ben Danb nehmen, fo baf bie Unterlippe beren Gpite bebedte, mas allerbings bebeutenbe Raturanlagen verrieth, weil meine Rafe ungleich furger ift, wie jene meines unvergeflichen Baters gemefen. Die Bunge brachte ich fcon jo weit hervor, ale er in feinen besten Stunden. Aber es follte nicht fein. Bevor ich noch fo weit ausgebildet, bag ich mich an bes Lehrers Geite mit Ehren öffeutlich produciren tonnte, tam ich in's Bachfen. Es ging fo fonell, baf ich aus einem unterfetten, biden, berben Rerl binnen zweier Jahre jur Sopfenftange emporfchoft. Die Eltern beforgten zuerft, ich fonnte babei b'rauf geben; boch ju ihrem Trofte befann fich meine gute Mutter, - meine Mutter mar auch Runftlerin; fie bob Dublfteine mit ten haargopfen auf und ließ glübenbes Gifen auf einem Ambos fcmieben, mabrent fie mit bem Ropfe auf einem, mit ben Sugen auf einem anderen Stuble lag, ber übrige Rorper in freier Luft ichmebte, und ihr Unterleib ben Ambos trug; - biefe meine Mutter alfo befann fich au rechter Reit, baf einer ihrer Baters = Bruber ein Riefe gewefen fei. Dergleichen Gludefalle wiederholen fich bieweilen in ber Bermanbtichaft. Bon biefer Ctunbe murbe ich jum Riefen erzogen. Dan reichte mir kräftigere Koft, die mimischen Studien wurden bei Seite geseht und dafür ber Körper im Gangen, Gorsen ausgearbeitet. Na, Sie sehen, wohin es gesührt bat. Mit sechszehn Jahren war ich ber ich bin. Ich war hübsich von Gesicht; ich machte Fortune. In London, in Paris, in Brüffel, — mein Himmel, wo benn nicht? Als meine Eltern todt waren..."
Beide?

"Beibe. 3a, Beibe in einem Jahre, in einem Monat. Die Mutter ftarb in ihrem Beruf; ber Stuhl, ben fie bei ihrer Arbeit unter bem Ropf gehabt, ist zusammengebrochen, ber Ambos ihr auf die Brust gestürzt..."

Arme Fraul

"Es mar ein leichter Tob; fie litt nicht lange. Aber ber Bater! biefer tonnte fich über ben Berluft nicht troften. Er murbe fcmachlich. Gein Rervenfpftem mar völlig gerruttet. Und fonberbar; er, biefer fameufe Gefichterichneiber, blieb in ben letten Tagen feines Lebens und Birtens benn er ftubirte und arbeitete bis jum letten Sauche - nicht mehr Berr über bie Dusteln, bie ihm ftete fo gehorfam gemefen. Cobalb er ein bebeutenbes Beficht gefdnitten, - bas bracht' er noch ju Stanbe, Gott fei Dant: fo meit tonnte fein Talent ibn nicht verlaffen, bagu mar feine Runftlericaft zu vollendet; - fobalb er, wollt' ich fagen, ein bebeutenbes Geficht fertig batte, blieb es fteben. Denten Gie, Berr Antoine, es blieb fteben; welch' ein eigenthumliches Bhanomen! Manchmal um eine Minute langer, ale in feiner Abficht lag. Wie fich bies einige Dtale wieberholt, wußt' ich, bag fein Stunden gefchlagen. Durch vieles Bureben gelang es mir, ihn in's Bett ju bringen. Großer Beift: er tonnte nicht unthatig bleiben, ihm mar es unmöglich, bie eble Beit, bie er ftete murbig benütt, unausgefüllt zu laffen. Fortwährend ichnitt er Gefichter, ftubirte auf neue Erfindungen, übte fich bei Tag und Racht, wie wenn er ein Unfanger mare. Enblich, in ber letten Racht, leiftete er etwas Granbiofes: beibe Mugen prefte er weit aus bem Ropfe, ben Mund rif er mit feinen fcma= den Banben auseinander bis an die Ohren, Die lange fcon gebaute Bunge ftredte er beraus und legte fie an bie Rafe, wie ein Denfch, ber fiber etwas Bichtiges nachzufinnen bat, ben Zeigefinger nur immer an bie Rafe legen mag, fo lang, fo rund, fo bunn ... Bater, rief ich, Gie übertreffen fich felbft, aber fconen Gie fich. 3ch nahm ihm bie Sanbe vom Munbe ber Mund blieb, wie er mar, bie Bintel bei ben Obren, - bie Mugen blieben hangen, - bie Bunge blieb liegen. Bravo, rief ich, braviffimo! Er hörte mein Lob nicht mehr. Er mar tobt. Wir haben ibn beerbigt fammt feiner letten Runftleiftung, und bleibt nur gu bebauern, bag biefe von Burmern gerftort werben foll. Go mar ich benn, obgleich ein Riefe, bennoch eine elternlofe Baife und jog allein meiter. Aber es haftete fein rechter Gegen mehr am Riefe-fein. Weif ber Benter, mober fie tamen, überall ftanben Riefen auf. Ginmal trafen wir in einem fleinen, erbarmlichen Refte von englischer Stadt unferer Drei gufammen. Die Concurreng murbe gu ftart, Die Ginnahmen immer fcmader; ich mußte mich nach etwas

Anderem unthun. Ein Mann ward ich auch, bes Schwarmens und Liebelns langit überbriffig, mein Berz febnte fich nach häuslichem Glid, ich beichless zu heirathen. Und ich sand bald eine brave, solibe Frau, mit mir in gleichem Alter, auch Kluftletin..."

Die Ihnen ihre Sand reichte?

"Rein; ben Fuß,"

Berfteh' ich recht? Gie gab Ihnen einen Fugtritt?

"Gemissernaßen. Doch nur aus Liebe. Sie war ohne Arme geboren, folglich sehlten ihr die Sande, folglich vermochte fie nicht, mir ihre Sand zu reichen, auch bei'm besten Willen nicht. Es folgt Eines aus bem Anderen."

Und fie mar Runftlerin? Dhne Arme?

"Daß sie teine Arme desaß, darin eben bestand ihre Kunst; benn sie schrieb mit den Hüßen. Mit beiden Kußen, mein Herr. Die Feder hielt sprischen den Zehen und schried eine Dand — einen Juß vielnechr "um Kussen. Archie Kalligraphie! Und in dere Grachen: Anglich, Französsich, Seutschle Ernstell, Ernstell, die machte greße Gill. 3ch fah mich durch sie der beunfelt. 3ch, als Kiefe, war nur eine kleine Beigabe zu Dem, was man an ibe bewunderet."

Lebten Gie gludlich mit ihr?

"Bie die Engel. Ieben Abend nahm ich die Kasse in Empfang. Bir tebern febr glüdlich. Doch auch beiers Glüd sollten ich dueren fein. Sie fährte sich werten eine nach beiers Glüd sollten ich doch ertweiseln, wo wir die Keierabende plaubernd mit stüben hoffnungen vergessen, wo wir die Feierabende plaubernd mit stübene hoffnundern ungene jungen schnlich erworteten Beltickinger. Unsere elimbibungstraft erging sich in weiten Räumen: wird est ein Anade sein ober ein Möchogen? Der feins dom Rümen: wird est ein Anade sein es nach der Mutter schlagen? Wird est ein Michogen der ein mantlicher Riefe geigt wurde, wo man chen Eddensten zwierde Einrichtspreis sellen die siegt wurde, wo man chen Eddensten zwierde Einrichtspreis sellen die sein aber an biesen zwei zwie der auch gar teinen, wie seine Arm haben, aber an biesen zwei Jühre de Sere auch gene Archagen der einen Mrm haben, aber an biesen zwei Jühre de West auch gene der eine Mrm haben, aber an biesen zwei Jühre de West auch gene Eine Mrm haben, aber an biesen zwei Jühre de West auch gene der einen Mrm haben, aber an biesen zwei Jühre de West auch gene eine Mrm haben, aber an biesen zwei wie werden der delicht de Weine gleich wöhrend Bamela mich wurd wurden. "

Gie umarmte?

"Das heift, möhrend ich sie umarmte, — erscheine batd, machte bab an, holbe, glüdberheißende Missorut; läche bald Deinne Ettern entgegen. Sei endlich, wie Du willit, wenn Du nur Etwas mitbeingst, was noch niemals sir Geta zu sehen war! Eines Wergens iberraschte mich Jamela mit der Erzählung eines Traumes! sie hatte sie Arzeite gesehen; sie hatte im Traume — nein, nein, es ist zu viel! Wenn ich daran bente, möcht' ich vergechen! Sie hatte ein Kind mit zwei Köpfen geberen!

3m Traume!?

"Das ware Richts, junger Menfch. 3m Traume bleibt bas bebeubungelos, und ftreng genommen fann Beber traumen, mas ihm gut buntt. 3m Traume mach' ich mich anheischig, Drillinge ju gebaren, Die anein= ander gemachfen find, wie Doppelfirichen ober Manbeln in einer Schagle. Das will nicht viel fagen! Aber wenn ich ermage, baf biefem Traume eine Bahrheit folgte; bag fie an bem nämlichen Tage Mutter murbe, baf fie mirflich und mahrhaftig von einem Rinte Mutter murbe, welches wirflich und mahrhaftig zwei Ropfe batte, aus zwei Reblen fchrie! ... Berr, begreifen Gie, mas bas beißt? Dh, im Schnee mocht' ich mich malgen, wie ein nadenber Ruffe, - einen folden Chat lagt mich bas Schidfal feben! Balt ibn mir nedent por! 3ch greife ibn mit biefen meinen Banben! - und eine Biertelftunde fpater - fagen Gie, mer batte fold' fleinem unerfahrenen Befen berlei Bosbeit jugetraut? - ift es tobt; maufetobt! Bie nur jemals ein verachtliches gewöhnliches Rind mit einem einzigen Ropfe tobt gewefen ift! Unfindliches Rind! Deinen Bater fo ju taufchen!

Die Mutter starts auch. Sie tonnte ben Jammer nicht überleben. Der bumme Accoucheur behauptete, an ben Holgen einer zu schweren Entheinbung. Keine Spur! In den Polgen bes Grames sarch sie; bestieben Grames, ber an mir nagte, ohne mich zu töbten. Dh, daß ich leine Rennatur gewesen wäre! daß ich meinem Grame unterliegen miljen, wie Bamtela bem ibrigent Biesleicht wäre mir besser 3ch sage: vielleicht!"

Es ging Ihnen nicht gut, feitbem Gie Bittmer finb?

"Abwechfelnt, junger Dann! Es fonnte mir glangent geben, batt' ich nicht leichtfinnig gehandelt; leichtfinnig wie ein Rabett in Ferien! Das anatomifche Mufeum - es war in ben Rieberlanden, wo ich Beib und Rind verlor. - fenbete mir einen Unterhandler, ben Antauf ber Leichen ju betreiben. 3ch fcblug meine Gelige ju billig los; feine Frage, um bunbert Brocent ju mobifeil: eine fo tugenbhafte Gattin, feinen Arm am Leibe und taufend Gulben! - Berichleubert, offenbar verfcbleubert! Doch barüber barf ich nachträglich nicht jammern, benn, frei ju reben, unter und: mas hatte fie mir genutt? Mis Leiche? 3ch hatte fie begraben muffen; barin lag fein Reig, weber für fie, noch für mich. Alfo, bas mare ju verfcmergen. Aber unfern Cobn! Unfern lieben, fleinen, boffnunge= vollen, eigenfinnigen Gobn; ein Rind von fold' enormen Unlagen! 3d bitte Gie, fagen nicht eitle Bater, Die ibre alle=Tage=Balge von Rinbern preisen wollen: mein Rind hat Ropf!? Dun frag' ich. Wie viel Ropf hat benn Guer Wurm, wenn es boch fommt? Ginen! Ginen einzigen! Dein Rind hatte beren zwei! Und ich gab es - Rauber an mir felbft, ber ich mar! - gab es fur funfhunbert Dufaten fort. Bar ich ein Rauber an mir felbit? Gagen Gie!"

Anton hatte bie größte Milhe, ernfthaft ju bleiben, würde auch trob aller Mithe in lautes Lachen ausgebrochen fein, hatte nicht ein gewisser Wiberwille, ben bie Bentalität feines neuen Freundes in ihm erzeugte, ihm Kraft jum Ernfte verliehen. Er entgegnete, ohne nur mit ben Lippen ju juden: ich bachte bech, fünfhundert Tufaten waren ein fcones Stud Beld? Roch bagu hollanbifde! Bas hatten Gie benn überhaupt mit ber tebten Diffaeburt beginnen wollen?

"Bas ich banit .... ob junger Dann, Gie fdmeden noch gar febr nach Ihrer Jugend. Bas ich batte mit meinem Gobne beginnen follen? 3a, mas begann benn bas Dufeum mit ibm? Sm? Es vermahrte ibn in einer großen Glafche voll Spiritus. Da fcwebt ber junge Schframprl und zeigt jum Erstaunen bewundernder Gaffer auch Denen ein frennbliches Geficht, Die binter ibm fteben. Ronnt' ich nicht, ich frage Gie, fonnt' ich nicht mein eigenes Dufeum werben? Konnt ich nicht meinen Gobn in Spiritus bei mir behalten und burch ibn, ben geiftreichen, einen Grund= ftein legen ju einem fünftigen Cabinet von anberweitigen Diffgeburten. unterschiedlichen Raritaten, Menschenhauten, Bogelneftern, fleinen Schlangen, Regericabeln, Dammuthetnochen, Baichfiren-Bfeilen, Ballfifcbrippen, Ammonshörnern, verfteinerten Bolgern, Geemufdeln und unanftanbigen Bilbern? Solde Cammlung malt fich auf Reifen umber wie ein Schneeball, inbem fie burch bie Bewegung größer wirb. Eine folde befag' ich jest, burch meinen Cobn. Und bas hab ich verfaumt, ich leichtfinniger, gefühllofer Schrampri Bater und Schrampri Cobn find fur immer getrennt. Go oft ich baran bente, lebhaft baran bente, mocht' ich mir ben Ropf abreifen; mas auch in Ctunben ber Buth nnfehlbar ichon gefchehen mare, menn . . . "

Benn Gie beren gwei befägen, wie ber Berblichene?

"Bollfommen richtig; Gie errathen meine Gebanten. - Die Strafe meiner Dummheit lieft nicht auf fich marten. Dit ben funfhundert Du= faten tauft' ich mir brei Stud Raffern, braune Reris, bie unbefleibete Ratur-Ballette ausführten , friegerifc beulten, lebenbige Bubner gerriffen, biefe rob verfcblangen und allerlei hubiche Gachelchen machten. Umeritaner, von bem ich fie taufte, bewies mir ichmars auf weiß, bag fie feine Sclaven maren, bie er fast ebenfo thener gefauft und wenig abgenütt batte. Er ftellte mir eine Quittung aus, ftrich bie Dutaten ein, und ich mar im Befig. Anfänglich ging Die Gefchichte gang gut, außer, bag fie mich wenig verftanben und ich fie gar nicht. Die Balfte ber Einnahme verfragen fie mir freilich in Suhnern, - boch ale ich auf ben Angeigen bemertte: Diejenigen Ruichauer, welche bas intereffante Naturfpiel bes blutig roben Berfcblingens ju beobachten munichen, merben erfucht, bas bagu nothwendige Geflügel felbft mitgubringen. - ba fanben bebeutenbe Lieferungen ftatt, von benen Manches auch fur mich abfiel. Gleichgewicht ftellte fich wieder ber, und ich mar aufrieden mit meiner Entreprife. Rach und nach aber ichnappten meine Sclaven beutsche Borter und Begriffe auf, fuchten Umgang mit Rellnern und Dienftmabchen in ben Gaftbaufern, mo mir einfehrten, und gelangten fo nach Berlauf eines 3abres jur Renntnift, baf es bei une ju Lanbe feine Sclaverei gebe, ban jeber Menich frei fei. Unfinn! Erftens find wir alle Sclaven, wenn auch ein Beber in anderer Urt; zweitens maren fie. Bilbe und feine Menichen. Das erfte befte Bavian ift mehr Menich, ale fie es maren, Aber mas half's? Die Rebellion brach aus. Gines iconen Morgens umringten fie mein Bett, tangten ben Rriegstang, fcmangen bie Reulen, fetten mir bie Guge auf bie Bruft und proclamirten ihre Unabhangigteit. 3d ergab mich nicht fo leicht, fuchte meinen Riefen bervor, es entstand ein furchtbarer garm, bas gange Baus lief gufammen, bie balbe Ctabt, man bolte Berichtebiener, und bas Enbe rom Liebe mar eine Borlabung ber Beborbe, bie mir eröffnete, bag bie Berren fo und fo - bie Canaillen führten gar feine Ramen - ihre eigenen Berren feien und bas Recht befägen, fich fur eigene Rechnung jur Goau ju ftellen. Dach meinen fünfbunbert Dutaten fragte niemand. Die brei Schurten trennten fich von mir und nahmen obenein eine bide Ruchenmagt aus bem Gafthaufe mit, bie fie fpaterbin fcmars anftriden und ale atbiopifche Regerin figuriren liefen. 3ch war febr berunter. In ber Roth murbe ich wieberum Riefe, ftredte mich, foviel mein Gram gefigtten wollte, und verband mich mit einem Raterlafen, einem faben Batron, ber fich "Mibinos Dunbos" nannte, mir querft imponirte, auf bie Lange jeboch unter aubern ehrlichen Menfchen Richts weiter mar, als mas eine rothäugige, weiße, matte Daus unter ben grauen Daufen ift. Unfer Compganie : Befchaft ging ichlecht. Dachbem ich mir wieber ein paar Goloftude auf bie Geite gelegt, macht' ich mich los von ibm und führte ein Quartett fteverifder Albenfanger nach London. Die guten Leute - bei Lichte befeben, Choriften von einem Biener Borftabt = Theater - batten nicht einmal orbentliche Rropfe und verftanben feine Gulbe Englifch. Deshalb brauchten fie einen Begleiter, ber für fie fprach, mahrent fie fangen. Das mabrte benn boch einige Jahre und half mir Etwas auf. Raum aber mußten fie fich verftanblich ju machen, ale fie nach Amerita gogen und mich gurudliegen. Dumme Eretius! Gie fagten mir in's Geficht, ich batte fle übervortheilt. Bas mare benn aus mir geworben, wenn ich's nicht gethan?"

Gie haben viel burchgemacht, Berr Coframpri!

"Das will ich glauben. In einem halben Jahrhundert braucht man beinen wenn man durftig ift, besonders. Wir besauchte uns in einer Seefandt. Ich sah sah mich nach einer andern Sessung un warten. Es hatte baselftst ein Schiff gelander, welches nicht ichen Affren Ibran, die surchte nach eine Geklim nebst Gemahlin mitbrachte, die auch nicht nach Rosenis dustreten. Diese gartet Brüchen wer von einem Gerellanten nach der eutlivieren Beit gestett worden, um sich zeigen zu lassen. Kaum angelaugt starb dieser unternehmende Menich. Ich dem die die eine Kien der Kertag mit ber Letten, die sich eben denig Rath wussen, wie ein Kisch auf rockenen Boden, und zog mit ihnen in elb Welt. Das wäre ein Kisch auf trockenen Boden, und zog mit ihnen in elb Welt. Das wäre ein Gebotan anweben, wenn die Welten für ihre

Broductionen nicht immer große Bemaffer gebraucht batten, - und Die finten fich meter überall por, noch tann man fie mit fich führen. 3mar geigt' ich meine Buppchen auch in Galen gegen magigee Legegelb; aber bas lohnte nicht, marf feine Refultate ab; fie leifteten gwifchen vier Banben nichts Befonderes, außer baf fie lebhaft nach Thran ftanten, mas nicht iebes Bublitume Leibenschaft ift. 3br Element mar bas Baffer. Wo fich ein Teich, ein fleiner Gee in ber Dabe befant, veranstalteten mir große Borftellungen, fie fagen in ibren fleinen Rabuen aus Geebunt 8: fell, bie fie fich wie einen Buffad über bie Guften gogen und barin um= berichmamuten, ale ob fie felbft Geehunde maren; eine Unficht, gu ber ich mich bieweilen geneigt fühlte. Dit ihren Bfeilen ichoffen fie nach Ganfen, mopon fie oftmale mehrere vermundeten, Die ich fobaun vergebren munte, wollt' ich Die Austagen bafur nicht verlieren. 3ch habe einmal vier Bochen lang buchftablich von Banfefleifch gelebt, wobei ich völlig verbummte. Stabte mit Baffer übertrugen Stabte ohne Baffer; im Bangen machte fich's, batte noch ein Beilchen vorgehalten, - ba fest fich bas abgefcmadte Weibsbild in ben Ropf, Totes ju fterben. Gie unterlag bem Beimmeb; bas beift in unferer Sprache: ber Gehnfucht nach frifchem Thran! Bas ich ihr von biefer Gattung crebengte, ichien ihr nicht mollig, nicht glatt genug. Ginen Tag por ihrem Tobe foff fie mir meine Racht= lampe aus, fduttelte fich und ftobnte: Mib, mabi, pubi, bui, pui, maih! mas in ihrer Bunge etma fagen wollte: viel gu matt, fein Aroma! Der Bittmer bielt's nicht aus ohne fie allein. Er funbigte mir ben Contract und begab fich nach Saufe. Bahricheinlich bat er eine Geefuh gebeirathet."

# August Seinrich Soffmann (Soffmann von Fallereleben).

Geboren 1798, allgemein befannt als Berfaffer ber "Unpolitischen Lieber", ber "Boffmam"ichen Tropfen", "Spiffugeln" wie burch feine Bebichte, von benen von 1827—1853 mehrere Sammlungen und Auflagen erichienen find.

Gerr Wirth, Gerr Wirth, ein Glaschen Wein!

herr Birth, herr Birth, ein Gläschen Wein! — Für mich wird das genug nicht fein: Schenft mir ein volles Viertel ein! — Und mir bringt eine Flass, berein! Der Wirth, er breift sich mir und um, Er läuft im ganzen Dauf' berum, Und zeigtein, lintsun, ringsum, und — turzum, Er fann den Schlüffel nicht finden.

Und ad, die Giffe mehren sich:
Und sägerst dur ? in spiech, se spiech:
D Wirth, o Wirth, erdaume dich!
Dem unster Durft sift strechterlich.
Ter Wirth, er ader bleisel; finum,
Und breih sich wieder um und um,
Und fahrt im gangen Daus! herum,
Und rechtsum, singeum, und — turzum,
Er fann ben Schliffel nicht sinden.

Und größer wird die Cumpanei,
Und größer nur die Zögerei,
Und immer lauter das Gelgerei;
De holla! Wirtsschaft! Wein herbei!
Der Wirts, der Wirtschaft! Wein herbei!
Der Wirts, der Wirtschaft und den unn,
Und dereit nicht genache dauf berum,
Und berdef ind wiedere um und un,
Und rechtsun, linksun, ringdum, und — turzum,
Er fann den Gedifffen inde finden.

D Birth, was ist das für Manier!
D Birth, e Birth, wie gandert Ihr?
Bringt Wein! denn Wein begehren wir.
Bum Zeufel denn, was ist das sier!
Der Wirth der Bein begehren wir.
Er lädelt, schmungelt, stellt sich dumm,
Er lädelt, schmungelt, stellt sich dumm,
Und derft sich ver der freih, er bliebet frumm,
Und breif sich wieder um und um,
Und fauft im gangen Dauf! herum,
Und rechtsum, fintsum, ringsum, und — furzum,
Er fann den Gedfissen ihr finden.

Das ift boch senberbar, hunt hum! Schon eine Sietetstund' ift um, Du brebst bich, rennst wie toll und bunun, Du brebst bich, rennst wie toll und bunun, Du brebst weiß ichon bas Wie? Warum? Der Wirth weiß ichon bas Wie? Warum, Er idet, ich bengt sich, sieth gang krunun, Er idet, er bleibet fumm, Und brebst sich wieber um und um, Und brebst sich wieber um und um,

Und läuft im gangen Sauf' berum, Und rechtsum, linksum, ringsum, und — furzum, Er.

et.

3d fann ben Coluffel nicht finben!

MIle (in bochiter Bermunberung).

Er tann ben Schluffel nicht finben!

### Tragifche Gefchichte.

Jüngst ift ein General erwacht, Ein tapfrer General, Dem hat ein Traum um Mitternacht Gemacht viel Angst und Qual.

Er war im Leben noch erschredt Durch feinerlei Gefahr, Doch hat ein Traum ihn aufgewedt, Ein Traum gar wunderbar.

Was träumte benn bem General In fpater Mitternacht? Was hat ihm benn so große Qual Und so viel Angst gemacht?

Ihn, ber gebebt in feiner Schlacht, Den nichts noch hatt' erschreckt, Bas hat ihn benn um Mitternacht Aus feinem Schlaf gewedt?

War's Krieg und Best, war's Hungerenoth? War's Hisser und Fenerschrei? War's Hochverrath, und Mord und Tod? War's blut'ge Menterei?

Ihm träumte — nun, es war enorm! — Daß burch bas gange Heer Erhielte jebe Uniform hinfort zwei Knöpfe mehr.

### Eduard von Bauernfeld.

(Geboren gu Wien 1804. G. Ginleitung.)

Schillerfeier.

Die guten lieben Deutschen han Sich wieber einmal gerühret, "Mit Farben und Fahnen und Sing und Sang. Ein bischen bemonftrieet.

Wie einst ber "Bundschuh" ging burchs Land: "Sag's einer bem andern!" hieß es, So war auch jest ein Aufgebot, Und keinen ruben ließ es.

Die Manner, die Greise waren wie toll, Die Madchen und die Frauen; Es regte sich ein eigener Geist In ...allen beutschen Gauen".

Um Rhein ift's herrlich wie am Main, Um Nedar und an der Wefel, Doch wer von "beutschen Gauen" spricht, Der ift gewiß ein Efel.

Einst tagte bie Gemeind' im Gau Frei unter Buchen und Birten; Die Gaue sind umgewandelt längst Bu Bolizeibezirken.

Und ale man frei fich tummeln fah Die Manner und bie Frauen, Da fcuttelt' die Polizei den Kopf In allen beutschen Gauen:

"Bur Zeit Napoleon's war auch So frische Geistesregung, Der Tugenbbund, er artete aus Zu einer Bolksbewegung.

"Bas will bas Bolt? Der Krieg ift aus, Bir werden nächstens tagen In Paris; der kleine Rapoleon Löst alle brenuenden Fragen". So fagte und klagte die Bolizei, Und bachte an Bolfeverführung, Doch längst im stillen vorgesorgt hat väterlich die Regierung.

"Den großen Mann zu feiern gilt's, Gepriesen von Millionen, Drum mache man tein hinderniß" -(So lauten die Inftructionen) —

"Bir wollen, baß man bas Comité Nach Kräften unterstütze, Bir selber stellen uns babei An ber Bewegung Spipe.

"Und taufend Thaler wollen wir Zur "Stiftung" fubscribiren, 3m hoftheater foll man heut' Den Wilhelm Tell agiren".

Und als man im Regierungsblatt So große Worte gelesen, Da war in allen beutschen Gau'n Freudige Bewegung gewesen.

Da pries man die Regierung laut In Breugen wie in Sachsen, Und jedes Comitemitglied Bar um einen Boll gewachsen.

Und alles ruftet sich jum Fest, Gelöft find alle Zungen; "Bas ift bes Deutschen Baterland?" Barb überall gefungen.

Und schwarzrothgold'ne Fahnen wehn Und Blumenkranze prangen; An Del und kampen waren auch Biel Tausenbe brauf gegangen.

Das liebe Gelb! Das schone Gelb! Das muß nun verduften, verrauchen! Der arme Schiller! als er noch lebt', In Weimar fonnt' er es brauchen. Und auf die Ehren hatte er gern In feinem Leben verzichtet, Ließ frei man walten und ungeftort, Bas er gebacht und gebichtet.

Doch lebt' er jest und schrieb er heut', Es ging' ihm wie's gegangen, Ja schlimmer noch! Denn wir find nicht mehr So naiv und unbefangen.

Schrieb' einer nur ben "Fiesco", ben "Tell", "Kabale und Lieb'" und so weiter — Bie bracht' es auf die Breter je Ein jetiger Buhnenleiter!

Der Dichter aber, ber folches heut' Sich unterstände zu schreiben, Den murbe man balb einmuthiglich Aus beutschen Gauen vertreiben.

"Er wedt bie Ungufriedenheit, Entfrembet bie Gemuther Den vaterlichen Regierungen — Erfchöpft ift unf're Bute!

"hinaus mit ihm! Und fort mit ihm!" So riefen bie herren in Kutten; — "In biefem bentschen Dichter feedt "In neuer Ulrich Outten!" —

Doch anders fam's! Längst ift er tobt Das macht ihn wieder ehrlich; Bas er vor hundert Jahren gedacht, Das scheint nicht mehr gefährlich.

Schlimm, wenn die Bofas ber neuen Beit Um Gebantenfreiheit baten — Doch was fie bamals gethan, find jest Literarifche Curiofitaten!

Der Dichter ift längst ein Classiter, Beinah' feit einem Jahrhundert; Ber ignorirte den beutschen Mann, Den auch Frankreich und England bewundert!

Darum — bonne mine au mauvais jeu! Laft uns ben Dichter begrüßen; Wir machten uns ja nur lächerlich, Bom Fest uns auszuschließen. — Co ward mit Fadelzug und Bantet Der tobte Schiller gefeiert, Auch hat dabei eine gange Char Bon ichtechten Boeten geleiert. Gin grofte Album liegt bereit, Ilm nachftens heransyulomunen; 3ch fteuerte bei bie Keftgebich -

Gie haben's nicht angenommen.

### Der Baron von Schwindelburg.

(Aus ber bumoriftischen Chrift: "Bodch fonberbare Fabrten und Abenteuer bes Baron von Schwindelburg aus Sintervommern. Der: Teffen Tagebuch mabrend einer Sargreife, nebn Abbend einiger aus mertwürdige Weife gefundenter Ranuferipte", Letigig, Bengiet. 1859 1.5 Mgr.)

Der anonyme Berfaffer hiervon ift

### Albert Brendel,

geboren 1822 in Leipzig, wirmete fich bem Kaufmannsstane und lebt gegembättig in feiner Baterstadt. Als Mitarbeiter ber meisten humoristiigen Zeitschriften, hauptjäcklich ber Wänchener fliegenber Blätter, lieferte er besonders bialectische Beiträge nud rühren die in letzgenannten Blättern erscheinenden. "Graffen seifern" von ihm ber.

#### falberfladt.

3ch ließ mich nach bem Sotel be Bruffe fahren.

Es ift doch wahrhaftig standabel, aus dem bivinen Berlin nach folch einer pitogabeln Provingialfiavol ju tommen. Anf ben Straffen lieft man auf allen Bijagen die stüpibeste Suffisance. Die Häfte ber Einwohner



geht barfuß, die andere Salfte tragt nur rindsleberne Stiefeln. Terribel! Nicht ein einziges Baar Glangleberftiefeln gefeben. Gang reboutabel!

Waren siesigens einige gang nette seinnissse Bisgar an ben Kenftern, poor ungemein bürgerlich, ober recht nett. Wie ich mein dergann in dos Auge drüftet, um den Gefammteindruch dieser Frodinisalsschiffen zu geniesen, schliegen, sich gene sie der Frenkrich Auflandsbegriffe! Wenn wir in Berlin unse unwergleichlich idehlichen Damen lorgnettiren, wirst nicht eine Einzige das Frenkre zu. Au contraire! Sie entsalten dann erst recht alle ihre Reize, grade wie die Rosentweise auffricht, wenn die Sommenstraßen auf sie fallen. Vraiment! das ist ist in gang sorminabler Gedante, den ich da eben date mit der Rosentweise und der Schollendern und für gleich anwenden, wenn ich wieder nach Berlin sommen; der aber die gleich anwenden, wenn ich wieder nach Berlin somme; bort machen meine Denmots errechtes Glisse.

Sabe dann einen Kert gemiethet, der mir die Merthuftrögleiten der Stadt zeigen sollte, wenn es deren gabe. Ift aber alles nichts, reine Chimare gegen Berlin. Die Leute sind hier unendich solz auf einige altmobische Säuser, wie der Dom, Nathhaus. Ift gar nicht viel daran. Es ist gar seine Kunst, solche alte Saüser zu bauen, aber die Kennen Berlin gar nicht! Unser Musseum, unser Opernhaus — da ist enormer Duttus brin.

Der Bischofestubl im Dom, aus Holz geschnitt, war recht leiblich. Eine Arbeit im Parifer Roccoccsstul. Gonf aber auch gar nichts Rominables. An Bisliotheten und ahnlichen Kleinigkeiten können nur Kleinftäter Gout sinden — Residenzbewohner niemals.

Mein Führer war eine traditionale Creatur. Sprach ein Deutsch, was rein nach rien du tout klang. Bon unferm höhern Berlimer Dialett haben bie armen Leute hier gar teine Ahnung. Man ist noch pitohabel weit uurfid in ber Bilbuna.

Enblich mar bie Zeit zur Table b'hote gefommen.

Die Table b'hote fibrigens wieber gang provinziell - nur vier Be-

richte. Lächerlich! In Berlin biniren wir nie unter acht Gangen. Die Offiziere waren intefinitiv zuvorfomment gegen mich. Um bie

andern Gifts der waren inceinnite guverreimmen gegen mis, und vie andern Gifts habe ich mich gar nicht geftimmert. hatte noch von heute frift von herrn Decklatt von der Firma Anafterlein und Barinaftuß ignug. Ein Mann wie ich darf nur Gesellschaft über seinen Stand suchen, nie darunter.

Abente 4 Uhr mit ber Boft nach Queblinburg gefahren.

Rachfdrift. Das Stubenmaden in halberftanbt mar ein gang aimables Frauenzimmer. Bollte einen Ruft tenbiren, fie gab mir aber

eine — ich habe vraiment in ber Eile gar nicht observiren tonnen, ob es eine Obrfeige war, was fie mir gab. Aber nein, es war nur eine gerftedte heranssorberung. hatte malheureusement nicht Zeit, biese Groberung fertsegen zu komen.

#### Abruptes Ende meiner Bekanntichaft.

Bang confiberable Menberungen vorgegangen nach biefer Racht.

Bir tamen jum Dejeuner zusammen. Die Tante ungemein angegriffen. Gie hatte die ganze Racht nicht schafen tonnen und an bem Bert über innere Mission gearbeitet. Die aborose Richte war zwar noch

etwas blag, aber immer noch raviffant wie gestern.

3d wollte die Conversation noch einmas auf bas Gespenst beingen, aber eie Tante bat, daß wir das Thema nicht mehr berühren sollten. Die Richte hatte bald wieder ihren advarabeln humor acquirirt, als wir die Est bestiegen hatten, um wieder hinnuter nach Istenburg zu reiten. Rur die Zunte jah feiweilen noch lacimannt gen hinnute. Bom meinem gestern vorgesehen Manuscript sprach heute Riemand; war auch recht freid bestählt.

3ch ritt jett an ber Seite meiner Superben, was fehr bifficil ift, benn bie Efel wollen nie neben einabter geben, immer nur l'un après l'autre, aber ich hatte formibablen Progreft in ber Reitlunft gemächt.

Machte eben eine romantische Beschreibung von bem Schloffe, bas ich erben soll, wenn mein Onde ftiret. Bollte grabe meinen Ramen nennen, nach bem die Gstettiche bemandeit hatte. Da tam so ein obssonder Kreugvog. Die Damen lentten rechts, mein Esel aber wollte sints abeitegen. Bulgöse Geschöpfe, biese Esel! Bollte ihn herumziehen, rif sercabet am Bügel, half aber alles nichts.

"Aha!" fagte unfer Fuhrer, "ber Efel ift aus Bargburg und will auf biefer Stelle immer links, weil er weiß, bag er bort nach Saufe

tommt. Beben Gie ihm nur einen geborigen Bieb!"

stale Position! Dir wurde gang angst. Die Nichte lächelte, das förte mich, machte mig confus. Der Este war eine der get da giebt von der dett gu bringen. Da kommt der Kerl hings, der Fishere, und gibt mit seinen Batton dem Este chenkel. Mais ma fein Der Este drechtel. Mais ma fein Der Este drechte isch zwanzig die drechte ind, want is die Schenkel. Mais mat dan der Wege under, das mit ganz ichneibig warb und dann stog er pfeilschaell im kreise under, daß mit ganz ichneibig warb und dann stog er pfeilschaell auf dem Bege fints fort.

Bar aufer mir und fchrie laut um Gulfe! Der Führer versuchte zwar, meinen Gfel einzuholen, mar aber imposibel. Best rief er mir gu:

"Springen Gie ab, ber Efel läuft allein nach Saufe!"

Abspringen! Lacherhaft! Satte bas Genid brechen muffen. Sielt mich alfo an bem Salfe bes Efels und fo ging es furios ben Berg hinunter.

Den standen die Damen. Die Tante sörfte saut: O mon Dieul Die Richte aber lachte auß vollem Halfe und rie mir spottend nach Bon voyage! Das stang mir wie ein Tobesurtheit; ich war durch diese Est die meiner Amourt gerissen. Dätte stechen mögen, wenn es hätte mit Ansan geschopen somen. Datte aber zieht micht einmaß gelt dagu. War meiner Sinne nicht mehr mächtig, so rapib ging der Kitt. Amn auch an Kössterhier vorbei und schrei kaut mußlife, aber diese Wertschenfressen den nicht mehr mächtig, geben die Wertschenfressen den nicht mehr micht wer längt au diable wie neime Esberanden.

Endlich fam ich an Haufer. Wieder um hilfe gerusen; half wieder nichts. Bor einem Haufe perirte plößlich mein Esel, machte einen soben Freudensprung und ich — lag im Staube. Hätte den Esel jest ermorben mögen, wenn es nicht unter meiner Würde gewesen ware. Satte mich

biefer Efel von einem Efel birect nach Bargburg gebracht.

Das satanable Lächeln meines gestrigen Engels und dauf ein Sopha sank. Das satanable Lächeln meines gestrigen Engels und das don voyage! betäubten mich noch immer. Meine Projecte alle zum Teufel!

Wollte erst Ertrapst nehmen, wieder nach Issenburg ichren, die Damen sehen, sprechen, aber mein Esel hatte mich zu sehr deshonoritt. Ich versant in einen tiesen Schlummer. Tertible Träume gehabt. War mir, als ob ich wieder das Gespenst vom Brocken sähe, und das Gespenst war bie bimmissis (an wie eine 1) Nichte.

Als ich erwachte, beichloß ich sofort abzureifen, benn mir war ber Anblid bes Weges, ben mich vorbin mein Efel von einem Efel gebracht,

infinibel jumiber.

# Woldemar Mürnberger (pfendonym M. Solitair).

Lebt als aussibender Arzt in Landsberg a. d. Warthe, wo auch ein Bater lebte, der sich denfalls durch bellertissisch wurch aftenomissische Schriften bekannt gemacht da. Woldenar Rürnberger das sich burch eine große Angabl novellissischer Producte: "Die Tragdobe auf der Klippe", "Die Fabet jur Königlin Britania," "Alte Siber in neuen Rahmen," "Duntser Wadin und geste Dine," "Trauter Herd wurd kreine Bege," "Das beaune Bud," Erzisblungen der Nacht" und noch neuerdings durch seine "Erzisblungen der Nacht" und noch neuerdings durch seine "Erzisblungen der Licht", auch Novellen humoristischen Characters "B. B., "Wijnheer Dannepoot", "Der Kürch der Jungfrau von Dretand" u. s. der nichteten, ben Anz eines erzignellen Rovellisten und Humoristen etworben. Eine eigenthämtige Wischung von widdhalt aus,

#### Der Studenten - fof.

(Aus ber Rovellenfammlung "Das braune Bud").

3d bab' ben gangen Bormittag Auf meiner Stub findiret; Drum jet auch beiter Rachmittag Dem Bertrug bedynet. 3d weich nicht eher vom Plahe beut, 11s bis der Bädiert gwölte fcheit. Aus diera, Ballera, Bal. Quvallera, Ballera, Ba.

Bie man boch in Gebanken erröthet, und bas Bregangene fast unbegreistich finder, wenn man in fpäteren Jahren Gelegenheit bat, auf einen Standpunft gurufczubliden, ben man selcht längst überwunden hat; Blide in ein Getreibe ju thun, bem man sonst selbst, und zwar mit Leib und Seele angehörte! —

Da bat nich das Geschief, um nich erölfen ju machen, um nich jum Gestandnis ju gwingen, daß es eine Beit gab, wo ich gleich wierewärtig gewesen, in ein Saus gestührt, bestem hintere Fenster auf einen von Stutenten betwohnten Sof stühlern: und mir ist verstattet, ja! ch bin sift wiere meinen Willen gezwungen, bas Thun und Treiben biefer Gerren zu berbachten, um so mein eigenes, satales Bilb im Spiegel ber Bergangenbeit zu seben.

3ch will bie interessantem Binglinge, beren Jahl gleich ber ber Fatulitäten vier beträgt, und bie zwei oblonge Seitengebaube des erwähnten hofes bemochnen, mit bem Pamen Villet, Riftel, Pittel und Jwidel beziechnen: nicht, weil bie harmlosen Jungen wirtlich so heften, auch nicht, um burch bie burteet flingenben Namen selbs humorisie Verlaussensgeten machen pawen gelben machen zu wollen, sondern weil, wie ich in Erschung gebracht, bie genannten Ramen bie Kneipnam en oder Spiknamen ber herte verten, bas heft Namen sind, mit benen sie auf der Bierdant begeichnet werben.

Billel und Rillel, wei breitmaufge, giganteele Wesphassen, mit ungeheuen Schulterblättern und tolossalen Bierbsssen, sin Söhne der Thumis, bereits im achten Semester, und jezt aufangen wollend, sich ben Etubien in die Arme zu werfen, um bemnächt die gloriofe Ausfintatorenpröliung rie abgelagen.

Nicel ift Theologe und wohlbestalter Bastor in spe, ein Sachse wo Geburt: ein fugefrundes, vorressssied Nanntein mit einer Glate, und zween glänganten, seift herabhängenden Wänntein mit einer Glate, und zween glänganten, seift herabhängenden Wängen. Er ist schon ihren beist vorrachten Mangels an theologischer Durchbildung, sondern weil er sich vereiteten lassen, Anslüden zu entwicklin, die sich mit den conservationen, ultrammentanen Prinzipen, denen noch seider allenthassen in deutschen katerlande gehubtigt würde, durch als nich in seinzele Weilen. — Nicel hat in Folge bessen nach haufe geschreiben, und um Berstatung gebeten, eine andere Aurriere betreten zu bürsen: deun er ist ein Charaster, ein sogenammter

gediegener Charafter: bem Miles, auch bas Minbeste gegen feine llebergengung zu thun, ein Gräuel ist. Er hartt fäglich, fühnblich auf bie Antwort bes herrn Bapa's; fäglich, stündlich, sage ich, mit bangenbem, hochtlopfenbem herzen: indes geht er aus alter Gewohnheit täglich in's kolleg und auch zu Bier: studiet ferner, wie wir weiter unten sehen werben. —

Bwidel ist ein Dottor utriusque medicinae, ber bennächst daran bentt, ober vielleicht bennächt baran benten wirt, in die Etaabsprüngen zu gehen. Zwied, ein kleiner, beweglicher Kerl mit etwas sibrischer Bhysiogenomie und vielzach genardt im Antlitz, gehört in die Kategorie der Krateclerz, mit Gott umd der Abertalen ber holle gettel er Handel und Spolt an. Dabei hulbigt er dem Fortschritz, und liebt neue Theoriem über alle Maßen. Zugleich sit er Birtuos auf Flöte und Klavier, komponitr recht biblisch, und viel zur Zeit mit der Schring einer neuen Oper, und zwareiner herosischen, und dem Problem beschäftigt, Klöte und Klavier in ein Infrument zu vereinigen. Voch sit die Sping dieses interschaften Problems nicht gelungen, aber einen Ramen sit das neue Infrument hat err bereits gefunden, er nennt es: Aulepianinoolavie mbalino. Er gedentt ein Patent darauf zu nechnen und die größe Tour durch Europa mit seiner Erstedung zu machen. Indehen und die große Tour durch Kuropa mit seiner Erstedung zu machen. Indehe vernachlässigt er auch die Kadwissischaftigt er auch

Benn ich noch binguffige, bog Biftel, ber eine ber weithbalische Juriften, sich som ein langen Sabren mit einem großentigen Teanerspiele beschäftigt, in welchem bie gange frangössiche Revolution in allen ihren Boglen über bie Breter geht: und in bem bie Guillotine vom ersten Artbis jum lepten im hintergrunde unablässig arbeitet: wenn ich senner nicht verschweige, buß Riffel und Biffel, die Sohne ber Themis, Stubenburssichen, bas heist Bewohner besselbeit Genocher bestelbeit Genocher bendelben Genaches find, während Theologie und Wedigtin in von einamber abgesonberten Rämmen wohnen, so habe ich ben letten Phissississis an Gemäte, bas ich male, gethan, und greise nun jugend einen Tag auß bem Leben biefer vier herrlichen Männer, um ibn leicht un strajten.

"here Zwidet", mit biefen Worten beginnt bie erste Seene, "höre Rwidet", sagte Pittel, Jurist und Tragsbiendichter, indem er seine aus bem Fenfter gelegte Pfeise behaglich entstündet, "wenn ich der Philifter von gestern Wend gewesen, ein Baar ungeheure Maulichellen hättest Du gelebet. Unt Ebre!

"Ba! verdient hatte er fie ehrlich", feste Kittel, auch am Fenfter erscheinenb, bingu: "wenn ich Dein Richter gewesen, ich hatte fie Dir guerfannt!"

"Deine verwetterten ironifchen Rebensarten bringen Dich noch um ben Ropf", fprach Biffel weiter.

"Bohl thate er, wenn er perfonliche Freihelt in jeber Form, in jeber Erfdeinung gelten liefe", meinte Riffel.

"Donner und Doria! Keris! laft mich in Ruh", gegenrebete Zwidel: "bompos, pompos, was ich da eben gemacht habe, hort zu: zwei neue Definitionen: Definition ber Seilung, Definition ber Krantheit. Hort zu geri! Es ist das Beste. was Ihr iemals gebort habt."

"Beilung ift bie Auferstehung aus ber Rrantheit Tobesprozeg burch

bes Lebens Berjungung."

"Rrantheit ift bie normwidrige Entwidelung bes Lebens eines Theils bes Organismus auf Koften bes Gefammt = Organismus."

"Und nun bort, mas Tob ift:

"Tob ift bie bochfte Boteng bes Ausbrud's ber Neigung aus bem organischen Leben in bas chemische überzugeben!"

"Die Definitionen gefallen mir", fagte Riffel.

"Dir nicht", fagte Bittel, "fie find zu wenig wiffenfcaftlich und gu febr Bolta!"

"Wem fie nicht gefallen, ift ein bommer Jonge!" fagt Bwidel und zieht fich zurud, um feinen Theorieen und feinem Aulopianinoclaviembalino weiter nachzubenten.

"Geforbert auf zwölf Gange Korb ohne Binbe und Banbage!" ruft

Riffel mit bonnernber Stimme.

Zwidel läßt ein höhnisches Lachen vernehmen und fingt alsbalb zum Klavier bas Lieb:

"Ach wareft Du mein eigen, Bie lieb follft Du mir fein!"

Baufe.

Da ericeint Rittel, ber homo theologua: er muß ichicach geschalen haben; er flebt bleich und reibe ans, vielleicht bag ibn ber Rummer nicht ruben ließ. Er flebt fich wild auf bem Hofe um, und spricht bann in fachsischer Mundart "Rittel! Daft Du ben Priefbrager noch nicht im Bauft letefen?"

"Re", fagt Rittel furg! -

"D über mich Ungludlichen!" feufit ber arme Ridel.

Da ericeint 3midel wieber und fpricht:

"Bas ift Gud, Rittel? Glud entspringt aus bem Gefühl bes richtigen Berhaltniffes ber Individualität jur Totalität; infofern es mobisiciet ift burch bie Angeriche, bie vom gestigen Einschpuntte, auf besich bie jedesmalige Individualität befindet, ausgemacht werden können."

Biffel lacht verachtlich. Zwidel vernimmt bies:

"Bwölf Gange übergefturgt", ruft Zwidel furios.

Biffel lacht weiter.

Reue Paufe.

Da geht Marie, bas niedliche Sausmadden, über ben Sof.

Der erotisch gereizte Aulepianinoclavicembalinist gewahrt sie zuerst:

"Guten Morgen, holbe Marie", ruft er fcmachtenb.

"Guten Morgen, Berr Doftor", flingte von unten.

Raum ift biefer holben Stimme lieblicher Rlang erichollen, ba finb fie Alle mitfammt am Fenfter, und rufen balb abwechfelnb, balb Choro: "Guten Morgen, liebe, fufe, fleine Darie!"

"Guten Morgen, englifches, allerliebftes Rint! Buten Morgen, Chiphibe!" -

Ridel aber faat:

"Guten Morgen, trauteftes Rind, haben Sie noch nicht ben Briefbrager porüber geben feben?"

"Rein", verfette Marie, "nein, Berr Ridel!"

Ridel feufat und verfdwindet.

Abermale Baufe, in welcher Zwidel ein fcmachtenbes Abagio auf ber Flote fpielt. In ber Soffnung, von Marien gehort zu werben, fpielt er ibre Lieblingsarie, Die feine andere ift, als: Du. Du liegft mir im Bergen! ac.

Da auf einmal tont entfetliches Jammergebeul aus bem Rimmer ber Buriften Riffel und Biffel.

"D Berr Jefus! D Berr Jefus!"

"Donner und Doria!"

"D bes thranenwerthen, emig thranenwerthen Tages! D bes Jammere, welchen ju beicheinen bas Tagesgeftirn fich ichamen follte! Ridel! Ridel! wir find ruinirte, auf ewig ruinirte Sterbliche! Unfer liebstes, uufer eingiges Befigthum ift babin. Der Reffel, in bem ben Trant gu brauen wir pflegten, ber höllenschwarg, boch himmlisch milb und engelsgut bie Beifter fpenbete, bie aus bes Schlafes letten Reffeln bie Binche loften : Der Reffel, guter Ridel, ift babin! Bir find, ja fprich es aus bas buntle Bort, wir find verloren!" -

Es ift aber Bittel, ber Tragobienbichter, ber bie bentwürdigen Borte rebet. Ridel aber fpricht, aufgeftort aus feinen melancholifchen Traumen :

"Rinber! mas fcbreit 3hr benn fo? 3ft ber Briefbrager vielleicht gefommen? D Tag bee Beile! Tag ber Berfohnung! Laft mich ibn feben, ben Dann Gottes!" .

Es ergiebt fich nun aus bem, mas Biffel und Riffel bem Freunde im anmuthigen, aber etwas verworrenen Zwiegefprach entbullen, baf Bittel fich ber Raffeebereitung unterziehend, in bichterifcher Berftreutheit nur eine Rleinigfeit babei vergeffen, namlich Baffer bineingufüllen; alfo baf es fich ereignet, bag bas toftbare Binngefag gefcmolgen und fomit unwieberbringlich verloren.

Enblich gegen gehn Uhr ruden fie ab, um in's Rollegium an geben: ich fcopfe frifde Soffnung: benn es thut fich mir eine reizende Musficht auf, Die Musficht auf Rube.

Aber, o Simmel! nur brei ber Unbolbe feb' ich ben Sof verlaffen. Bwidel, ber biabolifche Bwidel bleibt jurud: er fcmangt, um feinen Theorieen weiter nadaubangen.

Man muß nun sehen und bören, wie biefer unfinnige, verworrene Benich bie Zeit bis zum Mittag verbringt. Bad foldagt er in die Catten, daß es raufcht. Dann sangt er mit einem Spiegel Sonnenstraßen und blendet eine im Parterrezimmer beim Adhzeug sigende alte, wörtige Frau und beren Asge: dann wieder entiglundet er ein Und Streichösser und balt die berunenden auf einem Pfeisenstel er ein Dund Streichösser und balt die berunenden auf einem Pfeisenstelle einen Franker kehnen Baschauber, und ichneidet allertei teuslische Grimalien. Dann verzindt er das befannte Göthe' joe Zige un er lied mit vom Refrain: "Witden bal' wie den wenden in habe bei den bei den Beschaute Göthe ver wie ein Behat vom eine Kestan talb wie ein Lad wie ein Habe ver wie ein schhe träßt. Daß er sobal Narie das Hausmäden im hofe erscheint, dies interessante Ereigniß nimmer versäumt, versteht sich von geschen Warte ist ein untstigges, von dem estaties Run lächen Jüngsing bis zur Obactrie verestries Weien.

Endlich find die Morgenstunden, beren Schwingen nach des Doctorstigenem Ausbruck mit Blei behaftet find, an ihm vorübergestattert. Er flößt ein lautes Jubelgebeut aus: und nachem er im Fortissimen noch den bennernden Triumphmarsch der Prieste aus Norma vorgetragen, beginnt er nub beenbigt er ebense zich sein deltete, um dann zu verschwinden.

3midele Trunfenheit ift leiber ftete erethifder Ratur: er tobt unb

malebigirt bis fpat in Die Racht hinein. -

Dies eine Sfizze eines Tages aus bem Leben meiner Freunde und Nachbarn. —

# hermann Marggraff.

Abam und bie brei Engel. (Rach einer fiebenburgiden Cage).

Der Serr befahl bem Florian,
Dem Engel ber Waladgen:
"Der Abam hat nicht gut gethan,
Betiber vom Doppelbrachen:
Der Schang' und feiner eignen Frau,
(Man weiß sie faum zu trennen);
Run soll er aber ganz genau,
Was Arbeit beist erfennen.

Erhebe dich und jag' den Wicht Aus feinem Paradiefe; Du fürchteit ja den Kdam nicht, Roch jeine hüsche Erieft Jum Ueberflusse schalle dir Jum Ochrecken ihne Düste, Jum Chrecken theils und theils zur Zier — Und nun; anch durch die Lüste!"

Der Florian solgt' auch auss Wert Und schwang sich raich jur Erbe: "Bort, Boam! Boam, den mußt sort!" Rief er mit Zerngeberde. Dech Moam sprach: "Bif Du benn auch Berleben mit Bapieren, Um, wie es hier bei uns Gebrauch, Dich au logitimiern?"

"Bapiere? Bas?" rief Jlovian Berdugt und schwang soper sich Jam Herm ber Welten himmelan Und mesbere zum Bott sich "Dentt, Here! ber Abam rief mir zu: Die Ordre müß' er sehen!" Der Herr der sprach : "Du, Einfalt, du! Da muß ein Ander gehen!"

Und gleich gab er bem Gabriel, Dem Engel ber Magharen, In furzen Worten ben Befehl, Energisch zu verfahren. "Du bift ein Kerl, Dir fallt's nicht ein, Den Ropf fo gu verlieren. Du fchlägft gleich mit bem Cabel brein Und fragft nicht nach Papieren!"

Der Gabriel erhob jum Streich Sosort benn auch ben Sabel; "Fort, rief er, Abam, fort sogleich! Doch erst "was für ben Schanbel!" Der Abam setz auf sein Geheisch Inn reichlich vor Totaper Und Paprita und Gulatiosseich Und ein'se Dupend Eire.

So schmausten sie und tranten sie, Und Eva war die Dritte. Ein schön'res Westen sah er nie Und nie so feine Sitte. Sie kofte mit ihm, trant' ihm zu Wol über die Gebühren, Vis er vergaß in guter Ruh Den Auftrag ausgufähren.

Er strich ben Schnauzdart und empfahl Befonders sich ber Schönen, Ind dankt höflicht ihr stir's Mahl In fehr verliebten Tönen. Ind fam zum Herrn der Welt zurück; Der sprach: "Wie glichft und wansch Zu! Gwiss, Du hattest besseres Glid Und mur von Freuden schwanste Du!"

"Ach, Hert! die schiene Eva führt Die allechesste Küche; Necht ungarfo! Riecht einmal, man spürt Selfst hier noch die Gerücke! Und außeren, die Ka ist Ein allectlichtes Kirchen; Ihr Aug! sit so voll Gluth und List, Hou Augeren; ist für grichen!"

Da lacht ber herr und fprach alebann: "Das fann ich mir schon benten: Ein maghar'scher Ebelmann Läft so was fich nicht ichenten. Run hab' ich leiber nur, mein Seel! Den Staatshamorrhoidarius, Den beutschen Engel Michael, Den Sicherheitscomm'ffarius!"

Und gleich war auch der Michel da Und fprach: "Lagt mich nut machen!" Und rief schon aus der Luft: "Mama! Das sind mir schone Sachen! Bir quasel und und 3h — ei schou!— Ihr sigt und und und har — ei schou!— "Herziees!" sprach Abam da zur Frau, "Run gehjed und elfig. Nutter!"

"Ein Frühftüt nehmt Ihr boch wol ein?" Rief Abam ihm entgegen. "Ein Frühftüt?" gürnte Wichet, "Nein! Das heißt — na, meinetwegen!" Und bald erschienen auf dem Tisch Burtt, Sauertraut und Knödel, Gebratter Speck, geschetter Kisch Und mehr von solchem Tödel.

Dazu ein ächtes Münchner Bier In wohlberzinnten Kannen, Ben benen, wie als Schmud und Bier, Schaumerten niederrannen. Da fing vergnigt aus voller Bruft Der Michel an zu fingen Ben full und Bied und Eich und Luft und Bied und bied und Luft und Lift und Lif

Und sprach: "Bum Schluß ben Kaffee beiß Mit fetter Mich noch lösst! ich." Die Eva sprach zu Kdam seist: "Es gedt ja ganz vortresstid!" Auch ließ sie ihre Blide sprühn Um seine Gluth zu schüren; Doch schien ihn ihrer Augen Glühn Richt spekericht zu rübern.

Denn plötlich wischt' er sich ben Mund Und bonnerte: "Run padt Euch! Die Arbeit ift Euch sehr gefund — Go geht nun hin und pladt Euch! Dant, Abam, Dir für ben Genuß! Gib mir noch mal 'ne Brife! Go! nub nun marfch! was muß fein, muß! Marfch aus bem Parabiefe!"

#### Schreckliche Solgen der Citelfucht.

herr Dante tam bewoteft ein Beim herzog von Ferrara, Beim herry von Babut-Lichtenftein, Beim fürften von Carrara: "Berfeite mir einen Titel boch, für ben ich längst entbranute! Dept heiß' ich nur ber Dante noch, Dann heiß' ich hofterath Dantel."

Er ward's; und bas ließ feine Ruh Rachber dem Ariofto: "D fasteft als Geheimrath bu Doch irgentwo nur Psete!" Er bat derum, ach, tiej gebiedt! Man hat's ibm abgeschlagen; Da ward er alsgelich vertüdt — Das fonnt' er nicht ertragen!

Der Naphael sprach still für sich : "Bas ohne Titel ist nun? Ber feinen hat, ben scherlich Gerfennt man und vergist man!" Gleich nahm man ihn in Amt und Pflich Als Galerieinspector. Er starb aus Gram, weil man ihn nicht Ermannte zum Director!



### Alphabetisches Register.

Die mit \* bezeichneten Seitenzahlen zwifden ( ) find fur biejenigen Befiger bes Sansichages mafgebend, welche von einigen Lieferungen ben zweiten Abbruck ber erften Auflage erhalten haben.

Die romifden Bablen bebeuten ben Band, Die grabifden Die Geitengablen.

Einleitung, literarifd biftorifde I. 1 bis 80. Anonymus, Mage über bie Reiff. Rode II. 101. Muerbach, Bertholb, Sugel unb Bochel II. 222. Bant, Otto, Gebichte L. 167 bis 172. Barthufen, Bermann, Mus Reinede Buche I. 189 bis 212. Bauernfelb, Chuarb von, Schillerfeier II. 417.

Bechftein, Ludwig, Gebichte II. 215 bis 221. Benebir, Roberich, Aus "Das bemooste Saupt" I. 338 (\* 66). Bengel Sternau, Chr. Ernft von, Das Beib 11, 279.

— — Galimathias II. 282.

Blatter, fliegenbe, Proben baraus II. 393. Bottger, Abolf, Der Fürft von Berberig I. 269. - Eulenspiegel beim Abenbtbee II. 66.

Branbt, Cebaftian, Mus bem Marrenfchiff I. 81.

Bretfchneiber, Geinr. Gottirieb, Morbgefchichte von bem jungen Berther II. 205. Canit, Lubwig von, Der hof I. 283 (\* 11). - - Splvanber vertheibigt bas Lanbleben I. 284 (\* 12).

Caftelli, Janag Rrang, Bebichte I. 405 bis 411 (\* 325 bis 331) II. 233 bis 237. - - Belitifde Conupftilder IL 237. - - Ein neuer Rod II. 228.

Chamiffo, Abelbert von, Schlemibl vertauft feinen Schatten II. 210. Clara, Abraham a Saucta, Fifchprebigt I. 120.

- Bom Cheftant I. 279 (\* 7).

- Bon iconer und baftlicher Leibesgestalt I. 281 (\* 9).

- Des Teufels Freund; - Der Menich II. 195. - Die Bahrheit auf ber Rangel II. 196.

Claubius, Dathias, Ernft und Rurgweil I. 138. - - Anbieng beim Raifer bom Japan I. 297 (\* 25). De Roel, Matthias Jofeph, Gebichte I. 244 bis 253.

Deutsch - Frangos, ber, Die Caubete in Dresben II. 369. Drobifd, Theobor, Gebichte I 333 bis 337 (\* 61 bis 65). - - Wie ein Director einen Theaterbiener fucht II. 176.

Cichenborff, Josef von, Des Taugenichts Auszug II. 326.
— Des Taugenichts Donaufarth II. 333. Grasmus von Rotterbam, Mus "Lob ber Rarrheit" I. 95.

Gulenfpiegel, Toll, f. Bienbarg. Fall, Johann, Daniel, Die Schmauferepen 11. 371. - - Ballfahrt nach Loretto II. 375.

Rifchart, Johann, Wie es beim Bechen bergeht 1. 177. - Zaufnamenverzeichnift ber Weine und Biere I. 184.

- Der Raifer und bie Laus I. 187. - Chemetter I. 189.

. II.

Gauby, Frang von, Gebichte 11. 62 bie 64. - - Die Rate 11. 341.

- Der Berliner Schneibergefell in Mailand II. 343.

Beiler, Bobann von Raifereberg, Spring. und Ringtau; Rarren 1. 62. Gewalt-, Gebiet - und Befehl-Rarren I. S5.

Bengenbach, Bamphilus, Tot, Teufel und Engel 11. 89. Germer, Ebuard Wilhelm, Die Geschichte vom Ecnedenfrang II. 244.

Gerfiader, Friedrich, Das grune Zimmer I. 260. Glasbrenner, Abolf, Aus beffen Reinele Fuchs I. 213 bis 226.

- - Cominbel ber Grofe II. 155. - - Conntagoftille 11. 157.

- @diefmäulde II, 158.

- Gleim, 3ob. Wilh. Lubw., Gebichte L 377 bis 381 (\* 297 bis 301). Golb, Bogumil, Mutter und Rint 11. 239.

Goethe, 3ob. Wolfg. von, Ans beffen Luftiviel: "Die Bogel" II. 119. - - Sans Gachiens poetifche Genbung I. 100.

Brabbe, Chriftian, Der Teufel und bie Raturforider II. 382. Greifenfon, Camuel, Des Cimpticius Bertunft 1. 278 (\* 6). Griefinger, Theobor, Der Schneiber in Amerita 11. 64.

Gribel, 3ob. Konrab, Gebichte II. 198 bis 202. Graphins, Andreas, Die geliebte Dornrofe 1, 109. 358 (\* 278).

Sauff, Bilbelm, 3m Rathsteller ju Bremen 1. 412 (\* 332). Beine, Beinrich, Auls Atta Troll 1. 303 bis 310 (\* 31 bis 35). Beingen, Rarl, Deutich ameritanifdes Rebactionszimmer II. 350.

Berloftiobn, Rarl, Der Babn ale Colbat II. 386.

- Gaubelius in Bremen 11. 390. Sibbel, Ib. Gott. b., Denfrettel einer Mutter für ihren Cobn 1. 140.

Soffmann, Ernft Theob. Amab., Burichenichaftlicher Commers bes Rater Durr II. 315. - Soffmann von Rallersleben, Gebichte II. 414. 415.

. Soltei, Rarl bon, Goframpri, ber Riefe 11. 407.

Solto, Lubm. Beinr. Chrift., Betrardifche Bettlerobe II. 105. Dub, 3gnas, Abt Ernolf bon Gulba 11. 77.

Immermann, Karl, Aus bessen "Münchhaufen" II. 51. Jünger, Job. Friedr. Aus bessen tomischem Roman "Frih" I. 382 (\* 301). Kalisch, Davit, Standbunstlied II. 254.

- Ralifd, Lubwig, Gine fdmarge Ballate II. 241.

Ratenberger ber Jungere (Pfeubonomus) Reue Babereife II. 288.

Mlabberabatich, Broben aus biefer Beitidrift I. 446 (\* 366).

Mlinger, Friedr. Darim. bon, Mus beffen Luftipiel "Die falfchen Spieler" 11. 273. Anigge, Lubwig von, Aus beffen Reife nach Braunfchweig I. 232 bis 240. Robbe, Theobor von, Traveftie ber Rapuginerrebe in Ballenfteins gager I. 310 (\* 38).

Ropifc, Mug., Gebichte 11. 376 bis 382. Ropebue, August von, Mus "Die beutichen Rleinftabter" II. 27 bis 39.

Lafontaine, Muguft, Der Freiberr von Flaming IL 39.

Lang, Karl Seinrich von, Abentener und Hochzeitnacht bes heiligen Sebaldus I. 240. — Rus bessen werden "Oammelburger Reite re." II. 130. Langbein, August, Der Krebs als Ebssistier I. 431 (\* 351).

Laster, Ignag Julius, Ort und Zeit II. 161.

- Co lag es geben nur, wie's gebt II. 166.

Lichtenberg, Georg Chriftoph, Briefe bon Dlagten fiber bie Literatur I. 229. - Cross Readings I. 231.

- Mus beffen vermifchten Schriften II. 19 bis 27. Lindenborn, Beinr., Ans beffen "Der bie Welt beleuchtenbe Diogenes" 1. 259 (\* 17) 11. 95. Liscom, Chr. Lubm., Aus beffen Schriften I. 226 bis 229. 11. 97 bis 100.

Logau, Friedrich von, Epigramme II. 10 bis 13. Luther, Martin, An Benfichen Luther I. 90. - Gtabt und Felbmaus I. 91.

- Aus beffen Tifchgefprachen I. 273 bie 276 (\* 1 bie 4). Marggraff, hermann, Der Petitionenfturm in Irgendwo I. 172. - Gebichte I. 253 bis 259.

Mus beffen "Frit Beutel" II. 54.

- Die Gemuthlichen Il. 61.

- Die Romange bom Junter Goroff II. 351.

Abam und bie brei Engel II. 429. Schredliche Folgen ber Titelfucht II. 432.

Marggraff, Rubolph, Gimpelfreite I. 416 (\* 336).

Mofcherofd, 3oh. Dichael, Bon ben Reverengen I. 276 (\* 4). Dofer, Juftus, Die liebenswürdige Rotette II. 202.

Miller, Carl, Der Bruber Straubinger II. 113. Miller, Joh. Gottwerth, Aus beffen "Siegfried von Linbenberg" I. 389 (\* 309).

Müller, Wolfgang, Die fieben Comaben I. 350 (\* 78).

Murner, Thomas, Aus beffen "Scheimengunft" I. 353 (\* 273). Mufen - Luft, falanifche, Proben baraus II. 358 bis 362.

Ricolai, Friedrich, Barobie bon "Berthere Leiben" II. 117. Murnberger, Bolbemar, (D. Colitair) Der Stubentenhof II. 423.

Dettinger, Chuard Maria, Gebichte I. 331 bis 333 (\* 59 bis 61). Beter, Frang, Der bappere Laubfotbat II. 242.

Bratel, Rarl Gottlieb, Das Dieber II. 402.

Bresber, Bermann, Bie es in Schwaben ausfieht I. 346 (\* 74). Broble, Deinrich, Hus beffen "Bolfsmabrchen" I. 437 (\* 357). Rabener, Gottl. Withelm. Aus ben "Satirifchen Briefen" II. 13.

Reinede Ruche, f. Bartbufen.

Richter, Jean Baul Friedrich, Gine Teftamente-Eröffnung I. 144.

Rente Leidenrebe II. 45. - Ratenbergere Babereife II. 253.

Rollenhagen, Georg, Aus "Der Frofchmauster" I. 92. II. 183. Roft, Job. Chriftoph, Aus "Das Borfpiel" I. 374 (\* 294). Rofenplut, Sans, Des Turden Bagnachtfpiel II. 81.

Cache, Sane, Gin Gefprech gwilden Ganct Peter und bem herrn I. 105.

- Das bitter, fiif ebelich Leben II. 1. - Der Miller mit ben Stubenten II. 4. Sadmann; Bobft, Leichenrebe I. 131. II. 7.

Saphir, Mor. Gottl., Unfer Beitgeift I. 153. - - Das "Ff" bes Lebens I. 313 (\* 41).

Die beutide Sprace und bie beutiden Frauen II. 150.

Des Dichtere Lieb bom Theater Il. 401.

Chab, Chriftian, Gebichte 11. 69 bis 76. Schiller, Friedrich von, Bittidrift eines niebergeichlagenen Trauerfpielbichtere 11. 256. Schloenbach, Arnold, Brofeffor Burlemann und fein fdwarger Frad II. 171. Schnegler, August, Gebichte I. 160 bis 167. Schwindelburgs Fahrten und Abenteuer, Proben baraus II. 420.

Sternberg, A. von, Die bide Frau von Mecheln I. 324 (\* 52). Stolle, Ferbinant, Die manbelnben Rargiffen I, 419 (\* 339).

Taubmann, Friedrich, Anecboten fiber ibn II. 189 bis 194. Thummel, Mority Aug. von, Des Pfarrers Sochzeitsfest II. 106. Tied, Lubwig, Gulenbods Trinfrebe I. 149.

Beith, 3ob. Emanuel, Berr Badeltopf I. 400 (\* 320). Boigtlanber, Gabriel, Aus beffen Scherg Liebern II. 362 bis 369.

Bachemuth, Wilbelm, Der Spottvogel II. 257.

Balbis, Burtart, Aus beffen Fabeln II. 177 bis 183. Beber, Carl Julius, Der Gelbftolg II. 295.

— Die Civilleit II. 306.

Beber, Garl Warie den, Nacchè ber Schiller'ichen Kopuziner Bredigt II. 49.

Beber, Georg Hanie den, Nacchè ber Schilleit in 35.

Beber, Georg Heinrich, Gebichte II. 33.5 bis 355.

Beisslog, Karl, Oer Puckenniste Gebursselft II. 137.

Berisslog, Karl, Der Puckenniste Gebursselft II. 137.

Bernick, Edwinian, Chiparamue I. 373 (\* 229.6).

Widerhaufer, Rubolf, Professor und Studiosus II. 80.
— Ein Bettlerball 11. 249.

Wieland, Chr. M., Der Projes um bes Efels Schatten I. 134. Wienberg, Lubolf, Ueber Doll Entenspiegel I. 317 (\* 45). Jacharis, Friedrich Bilifelm, Der Kampf mit ben Polichern II. 269. Zeife, heinrich, Gedichte II. 168. 169.

# Hadwort.

Dit biefer gehnten Lieferung bat ber "Sausichat" bie ihm in Bezug auf feinen Umfang geftedte Grenze und bamit vorläufig feine Enbichaft erreicht. Der Berausgeber beabsichtigte bamit bem größern Bublifum und allen Freunden humoriftifcher Lecture in daracteriftifchen, allgemein lesbaren und allgemein angiebenben Broben eine Ueberichau über bas fo reichhaltige Bebiet ber beutschen humoriftischen Literatur ju liefern. Um aber nach ber einen Geite bin bem "Sansichat" bas moglichite Intereffe und bie moglichfte Reichhaltigfeit ju fichern und weniger Befanntes, jum Theil Geltenes in möglichfter Gulle aufnehmen ju tonnen, fab fich ber Beransgeber genothigt, fich nach ber anbern Seite bin gu beschränten. Daber haben folche Dichtungen tomifchen Inhalte, welche allbefannt und faft in Bebermanne Sanben ober boch Bebachtuiß find wie Rort um's "Jobfiabe", Blumauer's traveftirte "Meneibe" u. f. m., ferner bie rein politifchen Gatiren aus bormarylicher Zeit wie manche Stude von Borne und Robert Brug' fonft treffliche "Bolitifche Bochenftube", bie gegen philosophische ober literarifche Zeitericheinungen früherer Tage gerichteten ariftophanifirenben Comobien, wie &. Robert's "Raffins und Phantafus", Gruppe's Luftfpiel "Die Binbe" und Platen's "Berbangnigvolle Babel" und ber "Romantische Debipus", alle Satiren rein confessionellen Characters, wie überhaupt alles ausschließlich Bolemische unberücksichtigt bleiben muffen. Die Broben betreffen vorzugeweife bas fitten= und cultur= geschichtliche Element.

Balbis, Burfarb, Mus beffen Fabeln II. 177 bis 183. Beber, Carl Julius, Der Gelbftolg II. 295.

— Die Cielletie II. 306.

Beber, Cart Maria von, Narcheb ber Schiller'ichen Kapuziner Predigt II. 49.

Beber, Georg Heinrich, Geleiche II. 335 bis 358.

Beh, Fodor, Cheiche I. 426 bis 430 (\* 346 bis 350).

Beistlog, Karl, Der Publemilte Geburtsich II. 137.

Bernich, Christian, Chylarum E. 373 (\* 2292).

Biderhaufer, Aubolf, Professor und Studiosus II. 80.

Wieland, Chr. M., Der Prozes um bes Cfels Schatten I. 134. Bienberg, Luboff, Ueber Dul Gulenhiegel I. 317 (\* 45). 3adariä, Friebrich Bilchem, Der Kampf mit ben Päschern II. 269. 3cife, heinrich, Gebichte II. 168. 169.

## Hadwort.

Dit biefer gebnten Lieferung bat ber "Sausichat" bie ibm in Bezug auf feinen Umfang geftedte Grenze und bamit vorläufig feine Enbichaft erreicht. Der Beransgeber beabsichtigte bamit bem größern Bublitum und allen Freunden humoriftifcher Lecture in characteriftifchen, allgemein lesbaren und allgemein angiebenben Broben eine Ucberfchan über bas fo reichhaltige Gebiet ber beutschen bumoristischen Literatur ju liefern. Um aber nach ber einen Geite bin bem "Sausichat" bas möglichfte Intereffe und bie möglichfte Reichhaltigfeit gu fichern und weniger Befanntes, jum Theil Geltenes in möglichfter Gulle aufnehmen an fonnen, fab fich ber Beransgeber genothigt, fich nach ber anbern Seite bin ju beschränten. Daber haben folche Dichtungen tomischen Inhalte, welche allbefannt und faft in Bebermanne Banben ober boch Bebachtniß find wie Rort um's "Jobfiabe", Blumauer's traveftirte "Meneibe" u. f. w., ferner bie rein politifchen Gatiren ans vormarglicher Zeit wie manche Stude von Borne und Robert Brug' fonft treffliche "Bolitifche Wochenftube", bie gegen philosophische ober literarifche Zeiterscheinungen früherer Tage gerichteten ariftophanifirenben Comobien, wie &. Robert's "Raffine und Phantafue", Gruppe's Luftfpiel "Die Binbe" und Blaten's "Berhangnifvolle Gabel" unb ber "Romantifche Debipus", alle Satiren rein confessionellen Characters, wie überhaupt alles ausschließlich Bolemifche unberücksichtigt bleiben muffen. Die Broben betreffen porquasmeife bas fitten= und culturgefdictliche Element.





.

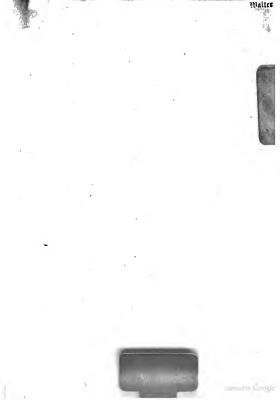



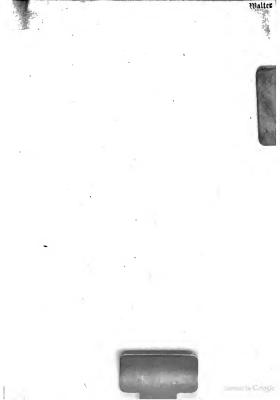



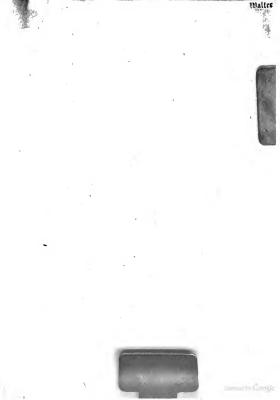

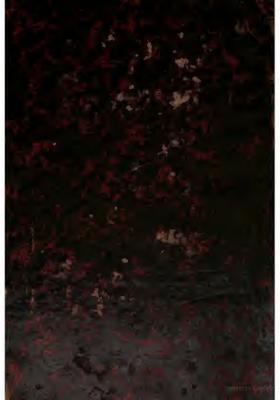